

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



50524,21,10

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE LIBRARY OF RODOLPHE REUSS

OF STRASSBURG

BOUGHT WITH THE BEQUEST OF

HERBERT DARLING FOSTER

A,M. 1692

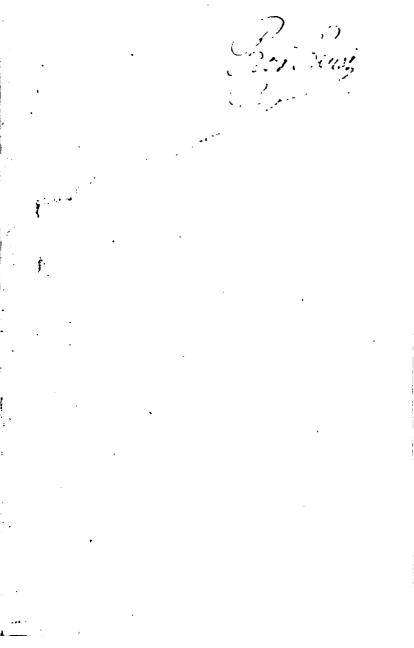

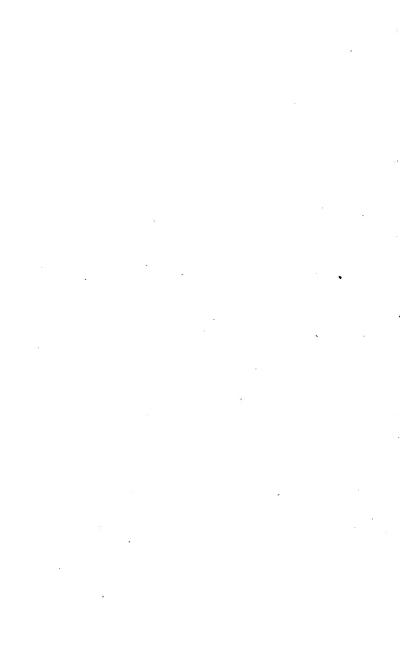

# Prei Jahre von Preissigen.

Erfter Banb. Erfte Abtheilung.

model (mr. Yakit assis)

JAMES ...

# Drei Jahre von Preissigen.

Ein Roman

von

Tudwig Rellftab.

3meite Auflage.

Erfter Banb.

Erfte Abtheilung.



Leipzig:

d. A. Brodhaus.

1858.

50524.21.10

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
RODOLPHE REUSS
THE BEQUEST OF
HERBERT DARLING FOSTER
NOVEMBER 9, 1928 =

Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber Ueberfepung ins Englische, Frangofische und in andere Sprachen por.

### Borrede

gur erften Auflage.

Mit einem Gefühle, bas ich faum in Borte gu faffen vermag, gehe ich an bie Beröffentlichung ber bem Lefer bier vorgelegten Arbeit. Gin Bierteljahrhundert ift verfloffen, seit ich keine von foldbem, ja nur von irgenb annähernbem Umfange burchgeführt. Das immer machfende Uebergewicht andrer, alle Rrafte anspannenber Lebensthätigkeiten und Berhaltniffe hat mich auf weit abziehende Bahnen geführt, wo ich freilich nichts weniger als arbeitslos geblieben bin, boch wo sich in ben verschiebensten Richtungen nach minder erheblichen und in fürzerer Ferne liegenben Zielen meine Rrafte zerftreuten. Mur felten konnte ich fie einigermaßen fammeln zu jenen leichteren, wenn auch znweilen äußerlich ziemlich umfangreichen Arbeiten ber Feber, welche bie vielgestaltigen Formen ber Novelle ober bie sich frei ergehende touristische Literatur, eine Schöpfung unserer Zeit, uns aufgeben. So habe ich manchen Band geschrieben, tein Buch.

Die Sehnsucht, meine ernft gesammelte Rraft an bie Ausführung größerer Werte ju feten, hatte mich in ber langen Reibe von Jahren, in welcher ich baran gehindert war, nicht verlaffen; fie war vielmehr mit ben Hindernissen gewachsen. Zumal blieb ber Drang in mir warm lebendig, einen größeren Roman auf ber erhabenen Grundlage ber Geschichte auszuführen. Auf Manches richtete ich ben Blid; Manches murbe erwogen, wieber verlaffen; Giniges fogar begonnen, im Großen entworfen, ju ansehnlichen Theilen ausgeführt; bennoch wieber zurudgelegt, bis ich es in meiner zerfplitterten Thätigkeit gang wieber aus ben Augen verlor. vergingen! Da trat ein Wenbevunkt in meinen Lebensverhältniffen ein, ber mir von zwei Seiten ber eine freiere, andauernde Muße gemährte. Das Nähere über biese Umgestaltung, bie mich von ber einen Seite zu warmem Dante verpflichtete, von ber andern zur Anflage berechtigte, gehört nicht hierher. Es bleibt einer Darftellung meiner Lebensereignisse überhaupt aufbehalten ju beren Nieberschreibung ich seit längerer Zeit ben Anfang gemacht. Mit ber gewonnenen Möglichkeit einer andauernden Thätigfeit nach einer Richtung, fehrten fogleich bie mannichfaltigen innern Anregungen zu einem bestimmten Gegenstanbe zurud. Nach längerem Schwanfen fesselte meinen Blid ein eben fo großartiges als grauenvolles Gemälbe ber Geschichte, bas mir ichon längft ale Aufgabe in bunteln Umriffen vor ber Seele geftanben hatte: ber Dreifigjahrige Rrieg. Anfangs nur wie ein buftres Meteor, burch halb verhullenbe Gewölke schimmernb; eine schauervolle Erscheinung, die ich in ihren kolossalen Dimensionen kaum schärfer ins Auge zu fassen wagte. Doch allmälig keimte die Moglichkeit im Geiste, aus diesem gigantischen Shaos seste Gestaltungen zu gewinnen. Die ungeheuern Ereignisse, die mächtigen Charaktere der Zeit, zogen nach und nach einzeln an mir vorüber. Der Gedanke wurde That. Ich beschloß diesen Krieg, welcher eine Generation hindurch Deutschland in das entsehenvollste Grauen warf und es ein Jahrhundert lang auf der Bahn seiner Entwickelungen zurückschlenberte, zum Gegenstande meiner Arbeit zu nehmen!

Das war mein perfonliches Berhältniß zu bem Berfe, welches ber Lefer bier empfängt.

So hatten benn meine Lebensrichtungen und Thätigkeiten mich bis zu bem Scheibepunkte ber Bege geführt, von bem aus ich bie neue, vielmehr die alteste, lange verlassen Richtung meiner geistigen Beschäftigungen wieber einschlagen konnte.

Nun begann die objective Stellung des Autors zu seiner Aufgabe. Gleich einem Entdeckungsreisenden war er mit der bestimmten Borstellung erfüllt, ein Ziel, das er jenseit, hinter undurchforschten Meeren, Stürmen und hemmuissen bestimmt vorhanden wußte, zu erreichen. Welche Bahnen er einzuschlagen habe, um es zu gewinnen, darauf mußte er jett sein Auge mit Schärfe richten. Er wußte zuvor, daß er unabsehbare Odhssensessahrten machen werde; aber die Hoffnung, endlich doch die Goldfüste seiner Bestredungen zu gewinnen, erhielt diese frisch und überwog die Furcht, völlig zu scheitern.

١

Ge mußte indessen der erste Meißel an den tolossalen Felsblock des Stoffs gesetzt werden, um ihn aus der Formlosigkeit der Masse zur Gestaltung abzugrenzen, wenn auch aufänglich in noch so rohen Umrissen.

Ich überschaute ben Krieg zuvörderst in dem großen Bange feiner Entwickelungen, vom Entstehen bis jum Ausgang, und suchte baraus die nothwendigen Abschnitte für bie Arbeit zu bestimmen. 3ch faßte bie Sauptträger ber Zeit ine Auge, um die wichtigften Geftalten für ben Borbergrund meines Gemälbes berausznheben und gegeneinander zu gruppiren. Rachdem ich bie größten Wendepuntte ber Thatfachen, an die fich die Erfindung knupfen follte, ausgewählt, füllte ich bie Zwifchenräume mit ben unabweislichen Berbindungsereigniffen, und verfuchte bie Berührungspunkte festzustellen, die ber geschichtliche Gang mit bem ber Dichtung haben unfte. Daraus aber ergab fich balb ein Stoff von fo gigantischem Dage, bag es unmöglich murbe, ihn in ben Rahmen eines Bilbes au faffen. Bie ich auch immer nen bas Gange vor mich binftellte, die Abtheilungen anders mablte, die Ginschnitte wechseln ließ: jedes Bestreben, aus der Ueberfülle ber unabweisbaren Stoffmaffe angemeffene organische Geftaltung zu erzeugen, scheiterte; es war ummöglich, eine Berschmeljung ber geschichtlichen Thatsachen mit ben fünstlerischen Formen herzustellen. Die ungeheure Flut der weltgeschichtlichen Ereignisse sprengte jeden Damm, jede Schranke, burch bie ich fie beherrschen und mir unterwerfen wollte. Einzelne Abichnitte zwar boten fich mit wirtungsvollster Fügfamkeit ber; allein ich fonnte mich

nicht entschließen, noch so ausgiebigen Theilen bas Bange gu opfern. Selbst bie Angabl berjenigen bervorragenden Charaftere, die als die Führer ber Zeit und ihrer gewaltigen Beschide hintreten, und bie burchans nicht unbeachtet bleiben burften, wuche, trop ber ftrengften Answahl, fo an, bag ber nothwenbigfte Raum gu ihrer Entwickelung bei weitem ben, welchen ich fünftlerisch in Anspruch nehmen burfte, überstieg. Go gerieth ich fast auf ben Punkt, meinen Plan als eine Unmöglichkeit für die Ausführung in bem Sinne, wie ich fie verlangte, aufzngeben. Da bildete fich mir eine andre Ueberzeugung. Richt mit einem Berte, felbft wenn ich bas äußerste zuläffige Dag bes Umfangs annahm, aber mit einer Reihe von Arbeiten ließ es fich erreichen, ben Riefengang ber Geschichte auf so langem, furchtbarem Bege zu begleiten. Rur eine folche Folge von Arbeiten, beren jebe für fich einen Abschluß haben muß und bie boch burch bas mächtige historische Band einen Ausammenhang untereinander befigen, wurde bie Aufgabe lofen Bas im Drama bon ältesten Zeiten ber sich aus ber Uebergewalt bes Stoffs als berechtigte fünftlerische Form herausgebildet hat, die Theilung, die Trilogie, ober wie in Shaffpeare's kuhnem Schopfungsgeifte, bie fortlaufende Rette ber Dichtungen, von benen jede einzelne organisch selbständig ist, und wo doch die Gefammtheit ein Ganges bes innerften Zusammenhanges herstellt, sollte diese Bestaltung nicht auch ein vollgultiges fünstlerisches Recht für ben Roman haben? Ohne Zweifel. Sie ift vielleicht nur beshalb noch nicht versucht

worden\*), weil sie schon burch die äußerlichen Dimenstionen einen Zeitauswand, eine Kraftanstrengung und Ausdauer bedingt, zu der man ernstes Bedenken trägt, sich selbst zu verpflichten. Bielleicht aber auch nur zufällig, weil noch Niemand auf seinen literarischen Forschungswegen an eine Stelle, einen Stoff gelangt ist, wo diese Anforderung die einzige Möglichkeit gab, weiter vorzudringen.

Es kam nunmehr also barauf an, bag ich mir die ernstliche Frage vorlegte, ob ich Rraft, ob ich Muth ju bem fo weit hinausgreifenden Unternehmen habe? 3ch . beschloß es auf die erfte zu magen, und gelobte mir ben zweiten. Jebenfalls konnte ber lebendig bleibende Borfat, bas Bange bis jum letten, hiftorifch abschließenden Biele ju führen, nur anregend auf bie Rraft jur Erklimmung ber einzelnen Stufen wirken. Das Erreichen auch nur einer berfelben mar schon eine lohnenbe Benugthumg, die, wenn fie lebhaft anreizte weiter vorzubringen, boch nicht unbedingt verpflichtete. Die Soffnung bazu lag auch in ber Zeit näher, sobaß ber Anschlag für bie mir noch bleibenben, arbeitsfräftigen Jahre ber Erfüllung mahrscheinlicher wurde. Alles Dies bewog mich in dieser weiten Boraussicht, aber in abtheilenden Streden, bie Babn ju beginnen. Es ift gefcheben; ber . erfte Grengftein ift erreicht.

<sup>\*)</sup> Sie war es nicht, als ich vor Jahren mich zu bem Unternehmen entschloß; in neuester Beit find allerbings ahnliche, jedoch wie ich glaube auch wesentlich von dem meinigen abweichende Bege eingeschlagen worden.

Ueber bas Bie noch Einiges. — Mit der Auffassung aus biesem Standpunkte fiel ein leitender Lichtstrahl in das Chaos vor mir. Es galt jeht zuvörderst nur das erste Glied der Kette zu bestimmen, das für sich geschlossen beitehen könne und doch die Anknüpfung an Ferneres zulasse. Nach erneuter Prüfung des gesammten geschichtlichen Stoffes, welche vorzugsweise die Aufsuchung der Abschnitte ins Auge faßte, entschied ich mich für den, welcher Gegenstand des vorliegenden Werks geworden.

"Drei Jahre von Dreißigen" habe ich es genannt, weil es in der That nur die ersten drei Jahre jenes dreißigjährigen Zeitraums umfaßt, der unser Baterland durch ganze Provinzen hin in eine Wüsste von Blut und Brandstätten verwandelte; die Menschheit zu einem entsehenvollen Maß der Berwilderung und Berruchtheit führte; dennoch aber in der Furchtbarkeit seiner Schrecken sowol als in der Gewalt der Charaktere, die er erzeugte, ein Element des Erhabenen in sich trägt, das kaum in irgend einem andern Abschnitte der Weltgeschichte auf gleicher Höhe erscheint.

Diese büftren Züge stempeln mit tief erschütternber Gewalt schon die Anfangsjahre bes Kampfs, nur daß die Schrecken der für menschliche Erduldungskraft end-losen Dauer hier noch nicht zu jener grauenvollen Erschöpfung geführt haben, die später wie ein über die Bölker hingewälzter Bergsturz auf ihnen lastet und jeden letten Funken der Hoffnung in der Brust ersterben läßt. Nacht dumpfer Berzweislung ringsum, in der selbst die Wehklage kraftlos hinstirbt! Dagegen walteten die geis

stigen Mächte, welche die Facel des Ariegs entzündeten, die Brünstigkeit des Glaubens, in Treue und Dulden, wie die hassende Vertilgungsglut seines lodernden Eisers, in diesen Jahren des Beginns noch mit der vollsten Frast. Sie leihen den Kämpfen einen Schwung der Ersbedung, der später mehr und mehr sinkt, in Gustav Abolf's Erscheinung noch einmal mit strahlendem Glanze ausleuchtet, nach seinem Falle aber sast erlischt in dem erstickenden Dampse grauenhaster Flammen der Versheerung, die alle Gauen des Vaterlandes unselig durchsrassen.

Ist biese entsetzenvolle Wirklichkeit der Geschichte das durch einerseits, wie ich bekennen muß, der mächtigste Träger des Werks, so ist sie audererseits auch dessen mächtigster Gegner. Denn eine solche Naturgewalt, darf ich sie nennen, künstlerisch zu überwältigen, fordert die äußerste, ausdauernoste Anspannung der Kraft heraus.

Nicht allein in bieser, sonbern auch in anderer Hinsicht legt der Stoff jedem Autor, wenn er ein innerlich
wahrhaftes Bild der Zeit abspiegeln will, große Berpflichtungen auf. Er muß das Maß klarer, ruhiger Betrachtung wahren mitten im entzündeten Kampfe der Parteien. Wie edle Antriede in der einen, wie mächtige Ueberzeugungen in beiden obwalten, es mischen sich ebenso
bei beiden unreine Beweggründe mit mehr oder minberm Bewußtsein ein. Sie steigern sich hier dis zum
äußersten Frevel des Leichtsinns, der seidenschaftlichen Erregung; dort bis zur äußersten Höhe der Gehässigkeit und fanatischen Berblendung. Augenscheinlich treten sie zu Tage; bennoch lassen sie sich selten wirklich erweisen. Den furchtbarsten Thatsachen ber Geschichte muß und kann der Darsteller treu bleiben, denn sie liegen zumeist außer allem Zweisel klar vor uns. In den Antrieben dazu ist der Ansicht, der Muthmaßung großer Raum gegeben. Aus der Birklichkeit des Geschehenen, die des wahrhaft Gewollten gewissenhaft zu entwickeln und somit in der Dichtung die innerste Wahrheit der Geschichte lenchten zu lassen: das war die Aufgabe von schwer verantwortungsvoller Lösung. Wenigstens ist diese versucht worden. —

Selbst benjenigen Richtungen, die als die zurücktoßenbsten in jener Zeit erscheinen, muß man die Anserkennung zollen, daß sie mit einer Schärse des Blids, einem Ausharren des Billens versolgt wurden, welche in Erstaunen setzen und, dünkt uns, den Beweis führen, daß ihnen eine Kraft der Ueberzeugung zum Grunde lag, die wir, wie widerstrebend sie der unfrigen sei, wie sie uns sogar mit Abschen erfülle, dennoch als ein sittliches Element sür sich ehren müssen, wenn es auch vorwursevollem Ziele zugewendet ist. Kein leichter Sieg, den wir oft über unser innerstes Selbst zu erkampsen haben!

Der Autor ist von benkender kinstlerischer Seite bes Borwurfs gewärtig, daß an manchem hoch Bebentungsvollen in Thatsachen und Charafteren eben nur hingestreift wird; daß mancher Faben aufgenommen ist und
sich in dem Gewebe des Ganzen verliert, ohne zu einem
entscheidenden, abschließenden Ziele geführt zu werden.

Doch man bebenke, bag bie Natur bes geschichtlichen Romans bies mit fich bringt; benn bas bichterische Gewebe muß fich abgrenzen, mahrent bas ber Beschichte feine Faben ine Unendliche fortfpinnt. Und vollends mufte hier diese freiere Handhabung gestattet werden, ba wir zwar bie Ereignisse zu einem schweren Wenbe- und Entscheidungspunkt, doch nicht zum allerletten führen. werben wir, wenn uns Kraft und Jahre zur Fortsetzung ber Arbeit bleiben, mancher Gestalt wieder begegnen und fie auf ihrer bebeutungsvollen Bahn weiter begleiten, bie wir hier halben Wegs verlassen. Selbst von den her= vortretenbsten Charafteren in biesem Zeitabschnitte vollenben wenige ihren geschichtlichen Gang, indeß Andere ibn, wie Wallenftein, taum begonnen haben. Guftav Abolf's hehre Geftalt fteht noch ganz unter bem blu= tigen Horizont. Mansfelb aber, Tillh, fogar Thurn, wie wichtig eingreifend in die Ereignisse fie ichon erscheinen, haben noch eine Zufunft, welche in diesem Bemalbe nicht einmal angebeutet werben konnte. 3a, für bas Große und Ganze ber ben furchtbaren Rampf erzeugenben Buftanbe felbst fann angenommen werben, bag ihr völliger Abschluß noch heute vielleicht in ber Beschichte nicht eingetreten sei. Sogar für Dasjenige nicht, welches ben Kern bes Abschnitts biefer vorliegenden Urbeit bilbet.

häufig also, wo wir in biesem Buche von Thatsachen und Personen scheiben, haben wir uns zu erinnern, daß verknüpfende Fäben in ihnen selbst fortlaufen, die uns in der Fortsetzung der Arbeit wieder mit ihnen zusammenführen würben. Ob und wie sich bies erfülle, steht in ber Hand ber Zukunft.

Es war ber Hauptgebanke biefes Buchs, auch in Dem, was bichterische Erfindung ber Geschichte hinzugefügt, ihr fo tren als möglich zu bleiben, insofern fich auch in ben Schöpfungen ber Phantafie bas Bilb ber Zeit abspiegeln follte. Bang abgeseben von ben Erschütterungen und Bermilberungen, bie ber Rrieg erzeugte, mar fie an fich noch eine raube, ftarre in ihren Einrichtungen, Sitten, Anschauungen. Diese Grundfarbe burfte ihr die Dichtung nicht nehmen, wenn fie auch oft bavor juridschreden mußte. Denn allein barin liegt bie Erklärung und einigermaßen bie Rechtfertigung ber schauervollen Thatfachen, ju welchen ber Lefer geführt wirb. auf noch so wilbem Boben ber Sitte konnten richterliche Beschlüsse gegen bie ebelften Manner in Rang, Biffen und Ansehen eine Gestalt gewinnen, vor ber beute Jebem bas Blut in ben Abern erstarrt.

Ich glaube, wo es nothwendig war, die künftlerische Berpflichtung nicht verabsäumt zu haben, die Wirklichfeit in einen dämpfenden Halbschleier zu hüllen, die dem Eindruck nichts von seiner Wahrheit nimmt, doch seine äußerste, zurückschende Schärfe milbert. Die untersirdischen Ränme des regensburger Rathhauses bewahren die grauenhaften Folterwerkzeuge noch heute genau in dem nämlichen Zustande, in welchem sie hier geschildert werden. Die künftlerische Berechtigung dazu sinde ich in der Wendung, daß nicht der Anblick einer wirklichen Marterscene geschildert wirb, sondern das Ganze ein

Phantastegebilde bleibt, bessen fürchterliches Hereindrohen zwar die geistigen Schauer noch erhöht, doch die undutbbare Gräflichkeit des Wirklichen vermeibet.

Ru allen Zeiten schwebt geistige Reinheit und Erbebung Ginzelner, wie fich in ber ganzen Weltgefchichte nachweisen läßt, geläutert über ben roben Buftanben, in benen die Gesammtheit noch buster gebunden liegt. Gleichzeitigkeit fo weit entfernter Gegenfate ift ftete im Menschengeschlecht vorhanden gewesen. Lange bauert es, bis, wenn dies überhaupt erreichbar ift, veredelte Auffaffung bes Daseins sämmtliche Lebensschichten burchbringt. Die untern liegen meift noch im tiefften Duntel, während bie höhern im reinern Eicht schimmern. tonnte fich auch in biefer finftern, blutigen Zeit geiftige Sobeit und Reinheit in einzelnen Geftalten über jenen ruchlos verwilberten Boben ber Menschheit erheben, auf bem biese im Stumpffinn binbrütet ober in aufgeftachelter Begierbe raft.

Dies hoffe ich, gibt mir die volle Berechtigung zu dem Bersuche, einige Charaktere anzulegen, die im Abel hoher Gefinnung oder in reiner Gemüthsentfaltung verklärt über dem dunkeln Grunde hinschweben. Hat doch die Geschichte, die Wirklichkeit selbst in diesem Gemälde eine Reihe unerreicht hoher Gestalten vor uns hingestellt und trägt sie durch ihren erhabenen Aufschwung zu Gipfeln empor, über welche kein dichterischer Flug sie hinausbebt!

Moge es die Lefer mit tieffter Ehrfurcht erfüllen, daß bas Bert ihnen in biefen Bilbniffe hinftellt, fo

getreu gezeichnet, als die geschichtlichen Zengnisse, barunter viele ber Zeitgenossen selbst, es möglich machten. In viesen Männern, ben ebelsten Märthrern, welche jemals für glübende Baterlandsliebe und Glaubenstreue sielen, bestätigt sich am unwiderlegbarsten jene oben angesührte Behre der Weltgeschichte, daß in der Menschheit überhaupt, wie in den Gebirgen, die höchsten Gipfel aus dem tiessen Dunkel der Abgrunde zu reinem Lichte emporragen. —

Die Ueberfülle bes Stoffs, ber mir in ben Betrachtungen über biese meine Arbeit vorliegt, erzeugt eine Ueberfülle ber Anregungen in mir, die, je mehr ich hier ihrer Strömung freien Lauf laffe, mit um so vollerer Flut nachbrangt.

Ich muß mich bescheiben; bieses Borwort könnte soust leicht zu einem neuen Banbe bes Werks werben, bas beren schon erschreckend viele bem Leser vorführt.

Rur noch einiges im äußerlichen ober leichteren Bufammenhange bamit Stehenbe moge man mir gestatten.

Ich habe vielfacher Hulfsträfte bedurft, um die Wege zum Ziele zu finden, und bin badurch zu ebenso vielsachem Danke verpflichtet worden. In dem weiten Gebiete geschichtlicher Hulfsmittel schnell bas Richtige, Zweckbienliche zu finden, war eine Aufgabe, die ich ohne bereitwilligsten und wohlwollenden Rath nur mit ungleich größerer Mübe und gewiß viel unvolltommener gelöst hätte. In erster Linie sage ich hier dem berühmten Beteranen der Geschichtstunde, meinem verehrten Jugendlehrer, Friedrich von Raumer, den innigsten Dank. Mit mahrhaft unermüdlicher Dienstfertigkeit fam mir bemnächst ber Cuftos ber berliner Bibliothet, Brofessor Debn\*), entgegen und erleichterte mir burch alle ihm zu Gebote stehenden Wege die vielfache und schnelle, mir oft augenblicklich im warmen Gifer ber Arbeit so wichtige Benutung ber reichen Sulfsquellen biefes In-Mehrere seiner Amtsgenossen gesellten sich ihm darin mit freundlichster Bereitwilligfeit. Ein gleiches Entgegenkommen fant ich auf ben Bibliotheten zu Wien und Brag, die ich behufs meiner Arbeit befuchte. 3nsbesondere aber muß ich bankbar sein für die freundliche und mir im bochften Mage belehrende Führung bes Dr. Mitowec in Brag, beffen ausgezeichnete Renntnig böhmischer Alterthumer, Geschichte und Literatur mir vielfach zu Gute gekommen ift, Lücken in meinem Wiffen ergänzt, Irrthumer berichtigt bat. Ihn vor Allen muß ich um Berzeihung bitten, wenn fich tropbem gewiß fo mancher Fehlgriff in meine Arbeit eingeschlichen bat, beffen Bermeibung nur einer fo gründlichen Renntniß wie die seinige, einem solchen Bertrautsein mit Ginrichtungen, Sitten und Sprache seines Baterlandes, wie er felbft fie befitt, möglich gewesen fein burfte.

Es war mir Beburfniß, die hauptfächlichsten Schaupläte der Ereignisse, die mein Werk umfaßt, mehrfach aufzusuchen. Obwol mir Prag und die betreffenden Theile Böhmens durch frühere Aufenthalte lebendig vor Augen standen, forderten boch einzelne bedeutsame Dertlichkeiten,

<sup>\*)</sup> Siehe Borrebe jur zweiten Auflage.

bie ich nicht gerabe aus bem Standpunfte betrachtet hatte, ber sie mir jest so wichtig machte, meinen wieberbolten Befuch. Biermal richtete ich in ben letten Jahren ausschließlich besfalls meinen Weg auf verschiebene Theile Böhmens, vorzugsweise nach Brag, bas ich, fo treu es aus ber jetigen gang umgeftalteten Birtlichfeit möglich war, in feiner bamaligen aufzufaffen getrachtet habe. In eben biefem Sinne fuchte ich anbere Buntte auf: bas hochberühmte, munbervolle Schloß Rarleftein, welches eine fo wichtige Stelle in ben geschichtlichen Berbaltnissen meiner Arbeit einnimmt; ben romantisch-wilben Fels bes Sperlingsfteins, bem ich felbft eine bergleiden zu geben versucht habe; Eger, mit feinen, auch über ben Umfang biefes erften Abschnitts meines Romans hinaus bebeutungsvollen Dertlichkeiten voll geschichtlicher Erinnerungen.

Das Schlachtfelb von Groß-Lasten (Bb. U, Buch 12, Cap. 10 fg.) hätte ich gern aufgesucht; allein ber Weg bahin dürfte wol ein vergeblicher gewesen sein. Denn einmal muß sich seit über zweihundert Jahren das Terrain so verändert haben, daß es in Bezug auf Kriegsvorgänge doch dem von damals ganz unsähnlich sieht, indem vielleicht Gehöfte, freies Feld und bergleichen sich da befinden, wo die gleichzeitigen Schlachtberichte z. B. dichten Wald annehmen. Dann ist man aber auch über die Dertlichkeit der Schlacht nicht einmal ganz einig, ja, andere Gesechte werden vielleicht mit diesem verwechselt. Das Dorf ober der Flecken Groß-Lasken (böhmisch Haska), welches mehrere gleich-

zeitige, für Mansfelb febr gunftige Berichte als ben Ort nennen, wo ber Rampf ftatt hatte, wird von Andern nicht als ber, wo bie Schlacht vorfiel, bezeichnet. Es werben ber Fleden Zabloth und bas Dorf Groß-Zablat genannt, von welchem letten Dorfe Rlein-Zablat eine Biertelftunbe, mahrend ber Fleden Babloth eine Meile bavon entfernt liegt. Die Ermittelung bes wirklichen Schlachtfelbes wurde also große Schwierigkeiten gehabt und doch nur eine unsichere Lösung ergeben haben. Da für meine Zwecke biese örtliche Genauigkeit nicht von großem Belang mar, entschied ich mich für Groß-Lasken und folgte im Uebrigen ben Berichten (bie auch unter fich erheblich abweichen) so treu und vollständig, als die bichterische Ausführung es irgend gestattete bie wirklichen Borgange und Wenbepunkte ber Schlacht in bie Schilberung aufzunehmen. Das Gefecht an sich war, rucksicht= lich ber babei betheiligten Truppenzahl, von geringem Belang und ift beshalb wol nicht forgfältig genug in ben Berichten behandelt worden. Es erhielt seine unermegliche Bichtigkeit, ja feine weltgeschichtliche Bebeutung erft burch bie Folgen, bie funfzig Meilen vom Schlachtfelbe eintraten, die nothwendige Abberufung Thurn's von ber Belagerung Wiens, beffen Fall jeben Tag zu erwarten mar. Gine Bebeutung, welche meines Erachtens feins ber hiftorischen Werke, bie beffelben gebenten, nachbrücklich genug hervorhebt. Bon ben Nachwirkungen unabhängig, ift aber ber Rampf fehr mertwürdig burch die Genialität, welche Mansfeld als Feldherr, und burch die unerschütterliche Rühnheit und Tapferkeit, die er als Soldat darin gegen die fünffache Ueberlegenheit Boucquoi's entwickelte. Ein Beispiel, das sich auf die Mannschaften übertrug, die mit stannenswürdiger Ausdauer des Muths fochten, die ihre letzte Kraft, ihre letzten Bertheidigungsmittel erschöpft waren.

Da ich hier eine einzelne geschichtliche Beziehung zu meiner Arbeit berührt habe, knupfe ich baran gleich eine Bemerkung über einige allgemeinere, burchgebenbe. Geschichte ift oft fo überrafchend, fo unglaublich in ibren Benbungen im Groken und im Rleinen, Die als wahrhaft geprüften Ueberlieferungen find buchstäblich häufig fo merkwürdig, felbst was einzelne Ausspruche, gewichtvolle Worte und Aehnliches betrifft: bag einestheils bie Erfindung fich nicht mit etwas ju fcmuden scheinen barf, mas bem Dichter in feiner charafteriftiichen, bebeutsamen Große und Erhabenheit überliefert worden ift; andererseits hat biefer aber auch ebenso bie . Berechtigung, ben Schein ber Berantwortlichfeit abau-' lehnen für Dasjenige, was ihm bie Wirklichkeit aufbringt. Endlich ift es bem Lefer gewiß willfommen, an geeigneter Stelle Binte zu erhalten über Dasjenige, mas ftreng bistorisch ift und baburch ein ganz anderes Gewicht erbalt, als wenn es bie Schöpfung inbividueller Bhantafie oder ber Ausspruch subjectiver Ausicht wäre. habe ich, obgleich im Allgemeinen ein bichterisches Berf ben gelehrten Apparat ber Noten und Hinweifungen vermeiben und fich nur auf fich felbst ftuten foll, wo es mir von besonderer Wichtigkeit schien, burch bas einfache Wort: "historisch", als Anmerkung gesetzt, sowol ben

(

Schein ber Anmakung und ber Berantwortlichkeit gleichzeitig abgelebnt, als ber Sache ben Nachbruck ber Birtlichkeit gegeben. Dag bie geschichtlichen Bergange im Ganzen möglichst in strenger Treue gehalten sind, bedarf taum ber Erwähnung und feiner besondern hinweisung: biese tritt nur fur Einzelnes ein. Manches anscheinend fogar zu Formelle wird man ebenfalls auf Rechnung ber Wirklichkeit setzen muffen; baburch aber gewinnt es ein gang anderes Gewicht. Go g. B. die beiden Krönungsvorgänge in Frankfurt und in Brag; für ben lettern ift es mir von höchstem Gewicht gewesen, Die Einzelheiten ber erhabenen und fo schwer folgereichen Feierlichkeit in bem Grabe genau überliefert zu finden, baf auch diese Arbeit bas Ganze ftreng bem Brogramm folgend, und Bieles bes Einzelnen wörtlich wiedergeben Es find bies lebenstreue Gemalbe aus jener fonnte. Beit, die wir in ber großen geschichtlichen Salle, welche wir burchwandeln, aufhängen konnten. Als gewisser= . maßen unmittelbare Begrüßungen aus bem Damals zum Jest herüber wird man fie vielleicht mit warmerem Antheil betrachten. Denn bas wirklich Geschehene übt aus weitester Zeitferne ber einen eigenthumlichen Zauber, ben bie Erfindung nicht ersett; und gern und bankbar erfenne ich auch in Siesen Einzelheiten bie gewaltige Sulfsmacht ber Geschichte an.

So ware benn nun bas Werk in feinem ersten Stabium vollenbet, soweit man ben Versuch, bie Bestrebung vollenbet nennen barf. Die Vorhöhe bes kolossalen Gebirges ware erstiegen! Der innere Trieb, noch weiter und weiter bis jum letten Gipfel, ben ich vor mir febe, ju flimmen, erfüllt mich noch mit feiner gangen Starte. Allein wird meine Kraft ber Arbeit, ju ber ich bis jest nur bie vorbereitenben Stubien gemacht, genügen? 3ch verhehle mir es nicht, bag im Fortschreiten bie Schwierigfeiten machfen, auf einem fo buftren Rachtgrunde, wo faft Alles bie abnlichen Buge bes Schredens, Grauens, bes bleichen Entfetens trägt, neue und neue Beftalten gu zeichnen, bie nicht burch bie Ginformigfeit ermuben, bie fich gegenseitig tragen, burch Wechsel ber Contraste beben, und in fteter Steigerung bleiben, folange bie Urgewalt ber Geschichte sich steigert. Weiß ich boch nicht, ob bas Muben nach foldem Ziel mich in biefem erften Abschnitt babin geführt bat? Gelingt es mir, bie gigantische Beftalt ber Geschichte ebenso ju meiner Bunbesgenoffin ju machen, wie fie meine Gegnerin fein tann, gewinne ich ihr ben Chrengruß ber Waffenbrüberschaft ab, fo barf ich ben mübevollen Rampf getroft, in Siegeshoffnung, magen. Db bas meinen Tagen geftedte Biel, und es mußte icon ein ziemlich fernes fein, ausreichen wird, bas meiner Arbeit zu erringen, fteht in ber Bant, ber wir Alles anvertrauen muffen! -

Du aber, mein aus tieffter Brust geschöpftes, lange und innig gehegtes Werk, gehe nun hin in die Welt und versuche deine Kraft an ihr! Bermagst du es nicht, sie zu besiegen, so hoffe ich doch, daß du ehrenvoll kämpfest. Welches bein Schicksal sei, Dank werde ich dir immer schuldig bleiben! Denn du warst mein treuer Genosse, mein Freund, der Träger meines geistigen

Daseins fast sieben Jahre hindurch! Und du wirst wenigstens der Zeuge meines Wollens bleiben, wenn in künftigen Tagen noch irgend ein Auge sich darauf richtet! Darum soll es mich nimmer reuen, dich hinausgesandt zu haben.

Dorf Tegel, im Berbft 1857.

Der Berfaffer.

### Borrede

jur zweiten Auflage.

Ich kann nicht leugnen: ich habe von Anfang an einige hoffnung zu einer folchen gehabt. Rie aber hatte ich bie außerorbentliche Freude einer fo rafchen Erfüllung erwartet, als fie mir jest zu Theil wird! Der Druck ber erften Auflage ift noch nicht gang vollendet (nur feche Halbbanbe find fertig geworben) und schon sehe ich bie Theilnahme ber Lefer in foldem Mage erregt, bag ein zweiter Abbrud erforberlich ift, um bem Begehr genugen zu konnen. Doge bas Bange einen ebenfo marmen und lebenbigen Untheil finben ale ber Anfang; möge es mir gelungen sein, ben Erwartungen, bie sich vielleicht auf ben Schluf richten, zu entsprechen! Die tragische Katastrophe ber Geschichte steht mir wenigstens, fo glaube ich, mit mächtigerer Bewalt babei zur Seite, als ber wechfelvolle Strom ihrer Geschicke bas Werk bis jum Schluf bes fechsten Salbbandes trägt.

Und boch, wie beglückend, wie ehrend mir biefer Erfolg ift, fast überrascht er mich zu schnell! Ich hatte die Absicht und hoffnung, bei einer etwaigen neuen Auflage nach Jahr und Tag meine Arbeit einer neuen forgfältigen Sichtung zu unterwerfen, Manches zu anbern und hoffentlich zu beffern. Denn, erft wenn man ein Werk, zumal ein so umfangreiches, mit ber Flüssigfeit lefen tann, bie allein ber Druck verstattet, stellt sich scharf heraus, mas im Einzelnen und im Gangen noch baran zu thun ift. Wie leicht z. B. wiederholt man Wendungen im Ausbruck, wenn Monate, ja felbst Jahre bazwischen liegen; anders aber werden wir burch bergleichen berührt, wenn nur bas rasche Lesen uns von einem Fall ber Art zum andern führt. Bieles bergleichen findet sich im Texte meiner Arbeit, was ich gern ausgemerzt batte; anderer wichtigerer Ueberarbeitungen, felbst historischer Berichtigungen nicht zu gebenken. Bu allebem kann ich aber in biefer fo rafch erneuten Auflage nicht fcreiten, ba ich faum die Möglichkeit habe, einige stehengebliebene Drudfehler ober Uebereilungen ber Feber fortzuschaffen, bie mir im flüchtigen Lefen mehr zufällig aufgeftogen find. -3ch habe also ben Lefer boppelt um Berzeihung zu bitten, einmal bafür, bag bie Mängel in ber erften Auflage überhaupt vorhanden find, bann bafür, bag ich fie, mit geringen Ausnahmen, auch in ber zweiten nicht tilgen fann.

Selbst wenn mir jett bie Zeit vergönnt wäre, bas Werk Zeile für Zeile zu biesem Behuf genau burchzusgehen, würde ich bennoch meinen Zweck nur sehr unvollstommen erreichen. Denn Jeder, ber an eigenen größeren

Arbeiten bie Erfahrung gemacht bat, wird mir beipflichten, bag man, um nur ein binreichend scharfes Dbr und Muge für bas Wehlenbe zu haben, eine Zeit verftreichen laffen muß, bis bas Erzeugnif uns wieber frember wirb. Bett. im Augenblid, wo ich noch bie Abfpannung vom erften Schaffen empfinbe, wo die ftete Durcharbeitung bes Manuscripts, ber Abschriften, Die taglichen Correcturen fich bagu gefellen, ift bie Stimmung nicht zu gewinnen, ja nicht einmal bie nothige außere Aufmertfamfeit, um mit icharfem Blid und aus erfrischtem Gefühl für bie Sache, bie Befferungen vornehmen au konnen. muffen benn aufbehalten bleiben, bis fpatere Reit vielleicht bie Muße bazu gewährt. 3ch tann mir freilich nicht vorenthalten, bag biefe Hoffnung feine zuverläffige ift! Die Jahre schreiten allzu schnell, bas Rommenbe ift allzu unficher! Gine schmerzliche Mahnung an biefe Babrbeit habe ich, eben in Bezug auf meine Arbeit, gerabe im Lauf bes Drucks berfelben empfangen. Der Freund. bem ich so Bieles bei meinen Borbereitungestubien schulbig geworben bin (fiebe bie Borrebe zur erften Auflage), bem ich mit mabrer Freude als ein kleines Zeichen meiner Dankbarfeit bie erften zwei Salbbanbe übergeben fonnte. Brofessor Debn, bat nicht einmal bie nachste Fortsetung von mir empfangen tonnen! Der Tob rief ibn mit überraschenber Schnelle ab! Es mare mir eine große innere Belohnung gewesen, wenn er, ber mich so oft in eifriger Thatigfeit bei ber Arbeit beobachten tonnte, wenigstens gefeben hatte, wohin mich mein Streben mit feiner Gulfe geführt. Die überaus wohlwollenbe Meinung, die warme

Anerkennung darf ich sagen, die er dem Ansang gezollt, mußte den Werth erhöhen, den ich auf seinen Ausspruch über das Ganze gelegt. Ich sollte ihn nicht erfahren!

Dankend erwähne ich es sogleich hier, daß wohls wollende Gefinnung und bereitwillige That auf diesem Felde schon an Stelle des Verstorbenen eingetreten sind, um mir gleichen Beistand zur Fortsetzung meines Unternehmens zu gewähren, nämlich die späteren, ershabenen und entsetzenvollen geschichtlichen Nomente, die sich aus dem gährenden Kampf dieser ersten "drei Jahre" entwickelten, in ähnlicher Weise zu behandeln.

Der Hauptsegen bes Anklangs für mein Berk, ben biese ungeahnt schnell nothwendige neue Auflage bekundet, ist für mich der, daß mein Muth, es sortzusetzen, einen frischen Aufschwung erhalten hat. Er wird mich hoffentslich nicht verlassen, sondern mir die Krast geben, mich durch alle Schwierigkeiten, die sich mir entgegenstellen, besharrlich hindurchzuarbeiten, obgleich sie mit jedem Schritt, den ich jetzt schon darin vorwärts gethan, zu wachsen scheinen.

Kann ich den Leser dereinst mit dem freudigen Ruf "Land!" am erreichten Ufer begrüßen, so wird der lebendige Hauch der Theilnahme, den ich jetzt von ihm erfahren, es hauptsächlich gewesen sein, der die Segel meiner Kraft für die ferne, mühselige Fahrt günftig geschwellt hat.

Berlin, im Mai 1858.

Der Berfaffer.

# Erftes Buch.

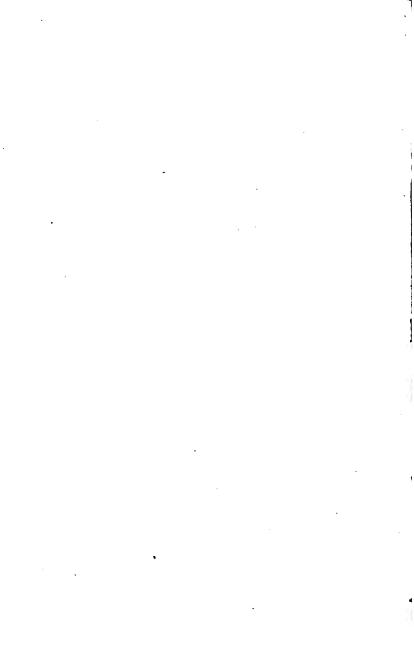

## Erstes Capitel.

Es war ein rauher Decembertag. Der Kamm bes Erzgebirges hüllte sich in düstres Gewölf, das schwer über den bewaldeten Berghäuptern hinzog. Dichtslodiger Schnee siel herab und wurde vom heftigen Winde umgewirbelt. An den Vorbergen des steilen, von tiesen Thalschluchten gespaltenen Waldabhanges nach Böhmen hinunter bewegte sich ein mit zwei Stieren bespannter schwerfälliger, doch unbedeckter ländlicher Wagen mubsam die beschwerliche Straße dahin. Drei Männer und eine weibliche Gestalt saßen in demselben.

Die beiben Männer auf bem Borbersitze waren noch träftigen Alters, wiewol ber start mit grauem Haar gemischte Bart bes einen höhere Jahre bezeichnete. Der jüngere, welcher bas Gespann leitete, konnte noch nicht breißig zählen. Beibe trugen braune, dichtwollige Oberröde und einen Lebergürtel um den Leib, an welchem dem Aeltern ein Hirschfänger herabhing. Breitkrämpige Filzhüte bedten sie siber die Schultern hinaus.

Auf bem zweiten Wagensit befand fich ein Greis, weldem bas silberweiße spärliche haar unter einer schwarzen Sammetmütze herabhing, beren barettartige Form einen nichtlatholischen Geistlichen erkennen ließ. Er war in einen weiten Belgrod eingeknöpft. Neben ihm saß die weibliche Gestalt, in einem braunen pelzverbrämten Oberkleibe, ben Kopf von einer gleichartigen Mütze gegen Sturm und Kälte so tief bebeckt, daß man kaum die Hälfte des jugendlichen, jungfräulichen Gesichts wahrnahm, aus dem zwei große, dunkle Augen leuchteten. Die schwarzen, reichen Locken quollen unter der Kopsbededung hervor und umhüllten den Racken.

"Ich muß die Stiere vorn selbst führen, sonst stehen sie uns auf dem steilen Wege still", sagte der jüngere Mann zu seinem Nachbar, als sich der Weg steiler erhob, um einen vorspringenden Hügelrücken zu überschreiten. Er reichte bei diesen Worten dem altern das hansene Seil, welches den Zügel bildete, und schwang sich mit jugendlicher Gewandtheit vom Wagen. Rasch vorwärts schreitend faste er den Stier zur Rechten am Horn und hob antreibend die Peitsche. Die über die Stirn gesochten Thiere zogen sogleich frischer an; sie erreichten bald einen ebenen Absay, auf dem der Führer den Wagen anhielt.

"Berschnauft euch hier", rief er ben Stieren zu, und klopfte bem einen mit der Hand auf den Hals. — "Wenn wir auf dem Higel sind", sprach er zurück, wie um den Muth anzuregen, "haben wir den härtesten Weg hinter uns; von dort bis Klostergrab ist die Straße gut fahrbar!"

"Wenn es Ench nur nicht schabet, lieber Bater Nechobom", wandte sich jetzt das junge Mädchen mit freundlicher Fürsorge zu bem Greise, "daß Ihr in dem rauhen Wetter die Fahrt gewagt habt!"

"Ber burfte fich in fo ernster Sache seinen Brabern verfagen", antwortete biefer; "und wir haben ja nun bas

Schwerfte liberftanden, wie Zaver fagt. 3ch bente, in einer halben Stunde werden wir in Rloftergrab fein."

"O nein, Bater, es wird wol noch eine ganze Stunde banern", erwiderte Kaver, der Sohn des Greises. "Du benkst an die Sommerwege; jetzt geht es langsamer und wir milisen den Umweg am Marienbilde vorbeinehmen, weil wir bei dem Schnee nicht durch den Hohlweg kommen!"

"Ja so! Das hatte ich freilich nicht bedacht", verseste ber Greis. "Meint Ihr, bag wir doch noch zur rechten Zeit eintreffen, Freund Wolodna?" richtete er das Wort an den ältern Mann auf dem Bordersitz, dem Bater des jungen Mädchens neben ihm.

"Gewiß", erwiderte bieser. "Darum habt teine Sorge, Bater Rechodom! Wie geht es dir denn, Therese?" wandte er sich zu seiner Tochter. "Frierst du? Du bist so still?"

"D, bas Wetter sicht mich nicht an, Bater", antwortete biese, "es sind nur meine ernsten Gebanken, die mich ftill machen!"

"Berscheuche fie, mein Töchterchen", sagte ber alte Rechobom freundlich, "wie finster auch die Zeit sei, die beitre Jugend muß sie heiter anschauen!"

Ein ranher Windstoß, der sausend aus einer Bergschlucht zur Seite hervorbrach und den Schnee vom Boden aufjagte, daß er den Wagen dicht umwirbelte, schnitt Theresen die Antwort ab. Raver erhob den Steden und trieb die Stiere wieder vorwärts; so wurde das turze Gespräch unterbrochen.

Nach turzer Frist war die Anhöhe von ihnen erreicht; aber sie hielten broben nicht an, weil der Bind hier allzu heftig stürmte. Auf der andern Seite senkte der Weg sich etwas fieil abwärts; Xaver blieb baher zu Fuß und lenkte

forgsam ben schwerfälligen Schritt ber Stiere. Der Wind kam ben Reisenden jetzt gerade entgegen und faßte sie scharf, sodaß sie sich immer dichter einhüllten. Ein Gespräch knüpfte sich nicht weiter an. Jeder war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Als jetzt die Straße ebener wurde, schwang sich Xaver wieder auf seinen Sitz und der Wagen bewegte sich zwar immer sehr langsam, doch wenigstens etwas rascher und gleichmäßiger vorwärts.

"Da ist unsere Kirche", bemerkte Wolodna nach einiger Zeit, als ein Thurm zur Rechten der Bergschlucht, in der der Flecken lag, über dem waldbedeckten Hügelrand, der vom hohen Gebirge in die Ebene auslief, sichtbar wurde.

"Unsere Kirche", wieberholte ber Greis mit ernstem Ton, "mare sie erst wieber bie unfrige!"

"Gerade seit drei Jahren ist sie uns nun gesperrt", sagte Wolodna bitter. "Wir, die wir nicht im Orte woh= nen, empfinden es noch nicht so schwer, da wir schon sonst unsere Andacht sast immer bei Euch hielten, Bater Necho= dom. Aber unsere Brüder hier!.."

"Gott gebe benn feinen Segen zu unferm Borhaben!" fprach ber Greis.

Alle schwiegen wieberum.

Rach einer kleinen Biertelstunde erreichten sie die ersten Häuser des Fleckens, und bald darauf fuhren sie hart an der Kirche vorüber, von der sie gesprochen hatten.

Die Gemeinde der Utraquisten zu Klostergrab, wie bie Anhänger der Lehren des Märthrer Huß genannt wurden, da sie das Abendmahl in beiderlei Gestalt nahmen, hatten sich diese Kirche vor sieben Jahren erbaut, weil sie sich durch den kurz zuvor, im Jahre 1609, vom Kaiser Rudolf II. erlassenen Majestätsbrief, durch welchen dieser als böhmisscher König allen christlichen Glaubensbekenntnissen in Böhs

men bie gleichmäßig freie Austibung bes Gottesbienftes gufagte, bagu berechtigt hielten. Denn es hieß barin: "Beber utraquiftifche Freiherr und Ritter und bie utraquiftifden Ginwohner Brage und ber anbern landes. fürftlichen Städte bes Ronigreichs follen berech. tigt fein, nicht nur bie Rirchen, bie fie bieber inne gehabt, ju behalten, fonbern auch fich neue ju jeglicher Beit in Stäbten, Martifleden und Dorfern erbauen und fie jum Gotte bienft benuten burfen." Der Raifer hatte gebacht, burch folche Berwilligung, Die alle protestantischen Bewohner Bohmens, auch Lutheraner und Calvinisten betraf, und bie er gar nicht mehr vorenthalten konnte, ba bie Richtkatholischen bei weitem bie Mehrzahl waren gegen bie ber romifchen Rirche Anhangenben: er hatte gehofft baburch ben traurigen Streitigkeiten und blutigen Rämpfen, welche Böhmen feit zwei Jahrhunderten erschütterten, endlich für immer ein Biel ju fegen. ftatt ber Schlichtung und Berföhnung ber Anberegläubigen war nach bes Raifers Tobe unter feinem Bruber und Nachfolger Mathias neuer Saber erwacht über bie Deutung und Ausbehnung jenes im Majeftatebriefe verliehenen Rechts zum Bau utraquistischer Schulen und Rirchen. Auch trachtete bie eifernbe Partei ber romifchen Rirche überhaupt bie redliche Ausführung ber Bestimmungen in bem Majestatsbriefe, bie jebem driftlichen Religionsbefenntnig gleiches Recht verleihen follten, auf alle Beife ju bemmen.

Der Erzbischof Johann Lohelius von Prag insonders bestritt ben utraquistischen Bewohnern Klostergrabs das Recht bes Kirchenbaus und hatte ihnen, da der Fleden unter erzbischöflicher Hoheit stand, die Kirche gewaltsam schließen lassen, obwol sie schon vollendet und in Gebrauch gewesen war. Ihm war auf seine Darstellung der Sache von den

gehn Statthaltern, bie ber Raifer Mathias zur Regierung Böhmens eingefest hatte, bie Genehmigung zu Diefem gewaltsamen Berfahren ertheilt worben. Seit brei Jahren nun ichon bat und beschwerte fich bie Gemeinde um bie Wiebereröffnung bes Gotteshaufes und Berftellung ihres öffentlichen Gottesbienftes. Doch ftets vergeblich. Jest, wo bas Weihnachtsfest eintrat, wollte fie einen neuen Berfuch bafür machen, benn Allen mar es ein beiliges Beburfnig, gerade bie Festfeier wieder in ihrem eigenen Gotteshaufe begehen zu können. Um fich zu berathen, wie bas möglich zu machen fei, war eine Bersammlung ber Aelteften und Angesehensten ber utraquistischen Gemeinde bei bem Bfarrer Andreas Chlodget angefest. Bu biefer mar auch ber Greis Nechodom, ber vormals Pfarrer zu Rloftergrab gewesen, berufen, obwol er feit gehn Jahren wegen feines hoben Alters, benn er ftand im fünfundachtzig ften Jahre, fein Amt niedergelegt hatte. Allein in ben letten bebrängten Beiten hatte er ben im Gebirge gerftreut wohnenben utraquiftischen Landleuten boch wieber ben geiftlichen Beiftanb geleiftet und ihnen fein friedliches Sans, wo er in landlicher Burudgezogenheit wohnte, jur beiligen Statte geöffnet, da sie ber Kirche ermangelten. Ueberdies wollten Die Glaubensbrilder feinen Rath als ben bes Alleralteften ihrer Benoffenschaft in ber gangen Umgegend, ber fast gleich einem Heiligen verehrt wurde, vor dem aller Andern hören.

Das also war der Grund, der den hochbetagten, frommen Nechodom, welcher seinen Brüdern im Innersten getreu anhing, in so rauher Winterszeit, über drei Stunden Begs weit, nach Klostergrab führte. Der Wagen hielt vor des Pfarrers Chlodzek Hause. Noch bevor einer der Reisenden hinabgestiegen war, öffnete sich die Hausthür und der Pfarrer trat mit herzlicher Freude heraus, um die Ankommenden zu begrüßen. Ihm folgte ein gleichfalls hochbetagter Mann, doch noch in rüftiger Kraft und von triegerischem Ansehen. Es war ein alter kaiserlicher Hauptmann, Nikolaus Holobuk, dem schöne Narben und silberweißes Haar die Stirn zierten. Anch er trat zu den Antommenden heran.

"Gottes Frieden sei mit Euch, theurer Bater Rechodom", redete ber Pfarrer den Greis an und reichte ihm die Hand hinauf; "wie sollen wir Euch genug donten, daß Ihr in Euerm Alter den weiten Weg bei so winterlichem Unwetter nicht geschent habt! Möge es Euch nur nicht schaden!"

"Ja wahrhaftig, theurer Bater", sprach auch Hauptmann Holobul herzlich, indem er mit Kaver dem Greise vom Wagen herabhalf, "Ihr thut es uns Allen zwor!"

"Ihr schlagt es zu hoch an, lieben Freunde", antwortete Rechodom freundlich; "wie hatte ich baheim bleiben können, wenn eine so ernste, heilige Sache berathen werben foll!"

"Tretet nur gleich ein, Bater", bat ber Pfarrer Chlodzet, "daß 3hr Euch zuvor erwärmt und erquickt."

"D, mir ift ganz wohl zu Muth", antwortete ber Greis; "ich friere nicht und bedarf keiner Erquidung. Mein Schwiegertöchterlein, benn ich hoffe boch, sie soll es bald werben, trop aller hinderniffe, die sie uns entgegenstellen, hat mich so sorgam behütet und gepflegt, daß mir Sturm und Schneetreiben nichts anhaben konnten." Dabei faßte er freundlich Theresens Hand, die ihm den Schnee aus dem Belzkragen klopfte.

"Tretet ein, tretet ein, lieben Freunde", bat Chlodzek nochmals, und führte felbst den Greis an die Thur seines Haufes. Die Andern folgten.

Therese, bes Försters Wolodna Tochter, hatte zwar bie

Manner auf ber Fahrt begleitet, theils um nicht in ihres Baters einfam im Bebirge gelegenen Försterwohnung bei beffen vielleicht längerer Abmefenheit allein gurudgubleiben, theils um mit weiblicher Sorge um ihn und ben Greis Nechodom thatig ju fein. Doch fie folgte auch noch anbern, tiefern Antrieben. Ginestheils ber innigen Liebe zu ihrem Berlobten, Laver Rechodom, bem Sohne bes Greifes, bann aber auch einem höhern Sinn, ber fie ben Ernft ber Sache im Innersten empfinden ließ, welche in ber Busammentunft berathen werben follte. Bei bem fanftesten weiblichen Befen loberte zugleich ein ebles Feuer in ihr für Alles, mas ihren Glauben, ihre Glaubensgenoffen und ihr Baterland Böhmen überhaupt betraf. Und hielt fie fich auch im fittfamen Gefühl ihres Geschlechts ftill zurud vor bem Thun ber Manner, fo begleitete fie es gleichwol mit ihrem gangen Bergen. Ratürlich schlug es jest mit voller Barme für bie Entscheidung, welche in biefer Berfammlung getroffen werben follte. Darum brangte es fie, berfelben fo nabe gu . fein, daß fie den Beschluß fogleich erfuhr. Ihr Aufenthalt war natürlich bei ber Familie bes Bfarrers, bei ben Frauen, benen fie herglich befreundet mar.

Für einige Zeit ber Rast und zu einiger gastlicher Erquidung verweilten auch die Männer bei biesen. Indeß sammelten die übrigen Einberusenen sich schon auf der and bern Seite des Hauses in des Pfarrers Gemach. Bald begaben auch Nechodom, Wolodna, Holodut und der Pfarrer Chlodzet selbst sich bahin. Xaver blieb, da er den ältern Männern noch nicht angehörte, von der Berathung zurud.

## Zweites Capitel.

In bem geräumigen Berathungszimmer waren die zwölf Aeltesten der Gemeinde Alostergrabs bereits versammelt und hatten auf den in einem Halbkreis aufgestellten Sesseln ihre Blätze eingenommen. Als der Greis Rechodom an Chlodzet's Seite eintrat, erhoben sie sich Alle ehrfurchtsvoll und reichten ihm begrüßend die Hand. Sie führten ihn auf den Ehrenplat in der Mitte.

"Unser theurer, verehrter Glaubensbruder", sagte ber Pfarrer, "hat trot seiner hohen Jahre ben weiten Beg nicht gescheut, um uns mit seinem Rathe beizustehen in bem ernsten Werk, das wir vorhaben. Unser Dank und ber Segen Gottes mögen ihn belohnen!"

"Meine lieben Freunde und Glanbensbrüber", antwortete Rechodom mit seiner tiefen, edelklingenden Stimme, "mein Rath wird euch eine schwache hülfe sein! Der Beistand Gottes ist es, auf den wir allein hoffen können!" Er erhob das ehrwürdige haupt mit einem vertrauensvollen Blid zum himmel. "Er wird uns nicht fehlen, denn unsere Sache ist fromm und gerecht!"

Alle setzen sich nieber. Der Pfarrer als Führer ber Berathung nahm seinen Plat hinter einem Tisch, ber in ber Mitte stand. Den Sitz neben ihm hatte ber Schriftsührer ber Gemeinde, zugleich Rathschreiber, Iohann herbed; er war ber sicherste Beirath ber Bersammlung als sicherer Gesetzundiger.

"Ueber brei traurige Jahre haben wir nun verlebt", hub ber Pfarrer Chlodzef an, "feit ber Herr Erzbifchof Johann Lohelius von Prag unsere Kirche geschlossen hat! Solange sind unsere gottesbienstlichen Bersammlungen so gut als unterbrochen gewesen; benn nur in den Häusern unserer Gemeindemitglieder konnten wir zur Andacht zussammenkommen, sodaß immer nur eine geringe Zahl der Glaubensbrüder daran theilnehmen konnte!"

"Aller ber anbern Gewaltsamkeiten nicht zu gebenken", fuhr ber alte Holobuk zürnend auf, "bie ber Herr Erzbischof Johann Lohelius uns zugefügt! Keine Taufe, kein Begräbniß, kein Chebündniß ohne gewaltsame Hinderung!"

"Wohl! wohl!" sprach Nechodom, das Haupt wehmüthig schüttelnd. Denn sein eigener Sohn Aaver konnte die Erslaubniß zu seiner Heirath mit Wolodna's Tochter Therese nicht erlangen. Und der fromme Sinn jener Zeit wagte nicht einen Bund zu schließen, ohne die öffentliche kirchliche Weihe desselben.

"Lasset uns erst bei ber einen Hauptsache bleiben, lieber Freund Holodut", wandte der Pfarrer sich zu diesem; "haben wir unsere Kirche zurud, so werden wir auch die andern Beschwerben erledigen können!"

"Wie soll es aber möglich werben", rief Holoduk, "ba fie jegliche Gewaltthat wider uns üben? Haben sie nicht unsere nach Prag gesandten Brüber ins Gefängniß geworfen! Habe ich nicht selbst drei Monate im Weißen Thurm auf dem Hradschin gelegen, dis unsere Glaubensbeschlitzer, und der edle Graf Thurn zumal, uns die Freiheit wieder verschafften?"

"Auf unfere Glaubenebefenforen muffen wir haupt- fächlich zählen", fagte Rechobom.

"Wenn sie nur Macht genug hätten!" wandte Wolodna ein; "aber jetzt geht es den Abgeordneten von Braunau, die sich zu Prag über die Schließung ihrer Kirche durch den Abt Selander von Broffowit beschwert haben, gerade so wie zuvor unsern Abgeordneten. Sie liegen im Beißen Thurm...."

"Daß dich!" fuhr Holodut heftig auf. "Ift bas gewiß, Wolodna?"

"Ein zuverläffiger, hochehrenwerther Mann aus Brag, ben ich gestern in Teplitz gesprochen, herr Martin Fruhwein, hat es mir für gewiß erzählt!"

"Martin Frühwein, ber gelehrte Rechtsbeistand unserer Stänbe? Der tann nichts Falsches barüber aussagen", bemerkte Nechobom tummervoll.

"Man follte mit Streitfolben und Schwertern breinschlagen", rief Holobuf ereifert.

"Nein, ernst und fest, aber friedlich muffen wir verfahren", entgegnete Nechodom. "Behe Dem, der das Schwert zieht! Er soll durch das Schwert umkommen!"

"Benn mich aber Einer brängt, daß ich mich meiner haut wehren muß?" fragte ber kriegerische Holoduk mit sinstern Falten auf ber Stirn. "Soll ich da mein Schwert auch nicht ziehen? Hätte ich's etwa auch nicht gegen die Türken brauchen sollen? Und biese Papisten sind ärgere Beiben als ber Türke selber!"

"Gegen uns, gewiß!" pflichtete finsterblidend auch Wo-

"Lieben Brüber", bat Nechodom fanft, "laffet euch nicht durch euren Sifer hinreißen! Daß wir unfer Recht ja nicht felbst zum Unrecht machen!"

"Wir gehen von der Sache ab, Freunde!" sagte Chlobzet. "Macht Ihr den Anfang, Bater Nechodom, was ist Euer Rath? Welchen Schritt haltet Ihr für den zwedmäßigsten, daß uns unsere Kirche sobald als möglich wieder geöffnet werde? Daß wir das Weihnachtssest feiern können am Altare des Herrn?"

"Ich würde anrathen, daß wir nochmals eine Botschaft nach Brag sendeten", erwiderte Nechodom; "allein nicht zum Erzbischof, sondern zu dem würdigen Kanzler Wencis- laus Budowa von Budowicz, oder zum herrn Grafen Mathias Thurn, daß einer von ihnen oder unsere gefammten Glaubensbeschützer sich unserer Sache beim Erzebischof annähmen!"

"So meine ich auch", ftimmte Wolobna bei.

"Ich bin's zufrieden", sagte Holobut, "allein es wird uns wenig helfen! Seit Thurn gegen die Wahl des Erz= herzog Ferdinand zum böhmischen Könige gestimmt, gilt und vermag er nichts mehr!"

"Sie scheuen boch sein Ansehen", meinte ber Pfarrer. "Glaubt Ihr? Haben sie es gescheut, als sie ihm bas Burggrafenthum von Karlsstein genommen haben?" fragte Holoduk.

"Bon welchem hohen Amte in der Landordnung Böhmens geschrieben steht", nahm Johann Herbeck, der bissetzt geschwiegen hatte, das Wort, "daß nicht Menschenwort, sondern nur der Tod es demjenigen Magnaten entreißen dürse, dem es gesehlich gegeben worden. — Dem Statthalter, Freiherrn Borzita von Martiniz, dem blindeifrigen Katholiken, dem sie es gegeben haben, werden sie dieses Gesetz wol halten!"

"Gerade ber ist unser Hauptfeind!" eiferte Holobut; "und in solcher Leute Hände können sie nicht Macht genug legen. Wär's nicht genug, daß er und Slawata, und Anbere ihres Sinnes, sieben Katholische gegen brei unsers Glaubens, kaiserliche Statthalter sind?"

"Slawata!" sagte Wolobna mit tiefer Stimme vor sich bin.

"Ich weiß wohl, alter Wolodna", mandte fich Holodut

zu ihm, "weshalb Ihr seinen Namen mit Seufzen nennt. Er treibt und hetzt beim Erzbischof, baß ber Euch nicht die Erlaubniß zur heirath Eurer lieben Tochter Therese mit dem wackern Aaver geben soll! Ich weiß auch weshalb! Beil er behauptet, Euer Bater sei Leibeigener seines Schwiegervaters, des herrn von Neuhaus zu Chlum und Koschenberg, gewesen, und von Rechtswegen müßtet Ihr es anch sein. Ist denn dem so?"

"Wein Bater", antwortete Wolodna, "war freilich dem Herrn von Neuhaus unterthänig, allein derselbe hat ihm gestattet, sich hier im Erzgebirge anzusiedeln, als Lohn dafür, daß er ihm auf der Jagd das Leben gerettet mit eigener Lebensgefahr. Es ist aber versäumt worden, das Schriftliche darüber auszusertigen: Das ist nun über dreißig Jahre her, und erst jett macht der Herr von Slawata seine Ansprüche auf mich geltend!"

"Beil er die Herrschaften Chlum und Roschenberg angeheirathet hat mit der Tochter des alten Herrn von Reubans?" sagte Poloduk halb erklärend, halb fragend.

"Nicht weil er sie angeheirathet hat", antwortete Wolobna, "fonbern weil er um ber Heirath willen sich von unsern Glaubensgenossen getrennt hat und zu ben Katholischen übergegangen ist. Er will uns wieder unter seinen Gerichtszwang haben!"

"Damit er Euch auch mit Hunden in die Meffe heten könnte!" rief Holoduk erbittert aus. "Ich bachte, er müßte genug haben an dem Zwang, den der Herr Erzbischof an uns Allen und Euch mit übt!"

"Ift bem wirklich so?" fragte Johann herbed, ber gleich ben anbern Bersammelten, benen biefe Lage Bolodna's unbekannt war, bem Gespräch mit Stannen zugebört hatte. "Es ist so!" nahm ber alte Nechobom bas Wort. "Zufällig hat der Herr von Slawata den Ausenthalt unsers Freundes Wolodna hier im Erzgebirge ersahren und daß er als Forstmann im Dienst des Herrn Erzbischofs ist. Slawata, so scheint es, hat sich mit diesem verständigt und sie gebrauchen jetzt die Versagung der Erlaudniß zur Heirath als ein erstes Mittel, unsere Glaubensbrüder und mich selbst zu bedrängen. Allein nicht unsere eigenen Sachen, wie schwer sie auf uns lasten, dürsen wir hier verhandeln, sonbern die Sache aller unserer Brüder. Ich bleibe bei meinem Vorschlag. Es müssen noch einmal Abgeordnete nach Prag gesendet werden, aber zu einem unserer Desensoren."

"Ich stimme dem bei", meinte Chlodzek und sah sich im Kreise um; Niemand widersprach.

"Ich will bem nicht entgegen sein", nahm Holobuk wieber bas Wort. "Allein ich bleibe babei, es wird uns nichts helfen. Bebenkt nur, wie es zu Reu-Straschitz ergangen ist; so wird es auch uns ergehen!"

"Was ist zu Reu-Straschitz vorgegangen? Das ist mir nicht bekannt geworden", fragte Nechodom.

"Es war vor brei Jahren", sagte ber Pfarrer, "als Ihr so schwer frank laget, lieber Bater!"

"Ja, in ben sechs Monaten mag Manches geschehen sein, was ich nicht erfahren habe! Könnt Ihr mir's in kurzem mittheilen?"

"D ja, ich kenne die Sache actenmäßig", nahm Herbeck bas Wort; "Neu-Straschitz gehört zu Schloß und Amt Bürglitz, und Bürglitz ist, wie Ihr wißt, ein landesherr-liches Amt. Darum hatte der Erzbischof Lohelius die Aufsicht über die Kirche. In Straschitz nun hatten die Einwohner einen Pfarrer, David Rochan, der von dem utraquistisschen Unterconsistorium ordnungsmäßig eingesetz und

geweiht war. Den wollte ber Erzbischof Lobelins nicht bulben, und brang in bie taiferlichen Stattbalter, ben Aleden au amingen, bag er feinen Bfarrer vom Amte entjete!"

"Unglaublich!" rief Nechobom aus.

"Die Einwohner fandten Abgeordnete zu ihm -"

"Die wurden gut aufgenommen!" unterbrach Bolodut. "Es war auch eben um bie Beibnachtszeit. Statt ber

Bitte zu willfahren, erzwang es herr Lobelins, bag bie Bürger von Strafdit in feierlicher Gefanbtichaft ben tatholifden Briefter Anbreas Molitoris, ben er ihnen bestimmt hatte, felbst einholten und bei sich einführen mußten!"

"In einem vierfpannigen Rutschwagen muften fie ibn im Triumph in ben Ort führen, wie einen Kursten ober Rönig!" vervollständigte Solobut emport.

Nechobom wiegte misbilligent fein bekummertes Saupt. "Das hat weber Thurn noch ein anderer Defensor hinbern können!" fuhr Berbed fort. "Die Strafciter haben vielmehr, weil sie bem tatholischen Briefter, ber fie und ihren Glauben fortwährend fomabte, endlich bie Rirche ichlossen, ihre besten Gerechtsame verloren, und Etliche find ausgetrieben worden in die Berbannung. Und ben Briefter

"Und Befferes haben wir auch nicht zu hoffen", rief Holobut voller Unwillen, "wenn wir wiederum Abgefandte fchiden und une auf Bitten legen!"

muften sie behalten und haben ihn noch!"

"Allein, lieber, muthiger Holobut", entgegnete Rechobom fanft, "wiffet 3hr einen beffern Rath? 3hr feib mir im Alter ber nachfte bier in biefer Berfammlung; im Rathertheilen feib Ihr mir vielleicht voran. Gern will ich Euch folgen!"

"Nein, Bater", antwortete Solobut warm, "beffern Rath weiß ich nicht, wo es fich um Worte handelt. Aber ich fühle mich noch frisch und muthig genug, mit ber Klinge breinzuschlagen. Und Anderes wird uns doch nicht belfen!"

"Damit aber könnten wir uns in bas allertieffte Unheil stürzen", antwortete Rechodom ernst.

"Möglich! Aber ich habe bie Gebuld verloren!" rief er unmuthig auffahrenb.

"Laßt uns ruhig weiter berathen", befänftigte Chlodzet ben Aufgeregten. "Der Majestätsbrief bes Kaiser Rubolf ist unzweiselhaft für uns!" sagte er mit Nachbruck.
"Er besagt ausbrücklich, baß wir nicht nur unsere alten, wenngleich früher katholischen Kirchen, zu unserm Gottesbienst behalten, sondern auch zu jeder Zeit uns neue erbauen dürfen.
So muß man uns boch endlich unser Recht gewähren."

"Sie wenden aber ein", antwortete einer der Gemeindeältesten, "daß der Majestätsbrief burchaus nicht ben Unterthanen der Geistlichkeit, sondern nur den evangelischen Ständen solche Gerechtsame geben wolle und dürfe."

"Das ift falfch", sagte Berbed troden.

"Das war", erwiberte gleichzeitig ber Pfarrer, "nur bie Antwort bes Erzbischofs auf die Klagschrift in unserer Sache, welche unsere Glaubensbeschützer an die Stattshalter gesandt hatten, die sie hinwiederum dem Bischof mitteilten!"

"Der Kaiser", fiel Holobuk ein, "hat zu Brandeis bem Grafen Thurn bie nämliche Antwort gegeben. Sie sind also Alle eines Sinnes!"

"Der Graf", antwortete Herbed, "hat aber bie Antwort schriftlich verlangt, und ba hat man fie ihm klüglich nicht gegeben. Denn ber Majestätsbrief besagt wörtlich, ich weiß die Stelle auswendig:

" « Jeber utraquistische Freiherr und Ritter, und die utra-

quiftischen Einwohner Brags und ber anbern lanbesfürftlichen Stäbte", bemertt bas wohl, benn barauf tommt es an, afollen berechtigt fein, nicht nur bie Rirchen, bie fie bisher inne gehabt, ju behalten, fonbern auch fich neue au jeglicher Zeit in Stabten, Martifleden und Dorfern ju erbauen und fie jum Gottesbienfte benuten ju burfen.» Alfo auch die Ginwohner ber landesfürftlichen Martt. fleden; Rloftergrab aber ift ein landesfürftlicher Martifleden. Denn alle ber Beiftlichkeit unterthänigen Orte find nach BBbmens Landordnung Besithum bes Ronige von Bobmen; bas heißt, ber Ronig von Bohmen tann jeben Ort, ber ber Beiftlichkeit jugewiesen ift, ju jeglicher Beit wieber in völliges Rammergut verwandeln. Rein geiftlicher Oberherr barf irgend etwas bavon vertaufen, verpfanden, verschenken, und wo es geschehen, ift folder Act ungultig. Bir mohnen alfo in einem landesfürftlichen Martifleden, und burfen une folglich unfere Rirche ju unferm Gottesbienfte erbauen und fie bagu bennten. Bas ber Ergbifchof auf unfere Rlage geantwortet hat und was bem Grafen Thurn ju Branbeis erwidert worden, find eitle Ausflüchte."

"So ift es!" rief Holobut.

"Da unser Recht so klar ist, muß man es uns boch endlich zugestehen. Bersuchens wir's wenigstens nochmals mit einer Botschaft", bat Nechodom.

"Bollt ihr bemnach, werthe Herren und Freunde?" richtete ber Pfarrer sich im Areise umschauend, die Frage an die Versammelten. "Es ist Niemand bagegen", sagte er nach einigen Augenbliden.

"Und wenn wir bis zum Throne unsers gnäbigsten Raifers geben, und uns ihm zu Füßen werfen follten", sprach Nechodom feierlich, "wir muffen jeglichen Weg bes Friedens erschöpfen!"

"Wohl benn", sagte ber Rathschreiber, "es sei; allein Bertrauen habe ich nicht. Der Kaiser überläßt Alles seinen Statthaltern und heißt Alles gut, was sie thun. Sie sagen, er sei nicht übelwillig gegen uns; allein er hält seines Brubers, des gnäbigsten Kaisers Rubolf Willen nicht aufrecht."

"Dem ist so", stimmten Mehre bei. "In jeglicher Art und Weise sind die taiserlichen Erlasse, die ich alle auf dem Amte gesammelt habe, wider uns gerichtet", suhr Herbeck fort. "Die Statthalter sind es, die Se. kaiserliche Majestät dazu veranlassen, durch falsche Berichte. Erst gestern ist uns das wider die Utraquisten gerichtete Verbot des Druck ihrer Schriften zugegangen!"

"Welches Berbot?" unterbrach Holoduk heftig.

"Ein Berbot bes Bücherbruck?" fragten Chlodzet und Rechodom fast gleichzeitig mit Staunen.

"Ihr wist", erklärte Herbed, "baß im Jahre 1610 Se. Majestät ber Kaiser Rubolf, Gott hab ihn selig! ben böhmischen Landtagsbeschluß genehmigt hatte, daß die Utraquisten des Landes jegliches Buch druden und veröffentlichen dürsten, welches unsere Glaubensbeschützer und das Consistorium genehmigt hätten. Diese kaiserliche Erslaubniß ist aufgehoben ...."

"Anfgehoben!" ertonte ber unwillige Ruf burch die Berfammlung. "Unmöglich! Unerhört! Wir follen unsere Glaubensmeinungen nicht mehr bekennen durfen!" schallte es verworren burcheinander. Alle standen auf.

"So ift es!" sagte herbed mit erhobener Stimme. "Es barf keine Schrift unsererfeits mehr gebruckt werben, bie nicht bie kaiserlichen Statthalter ober Rathe zuvor genehmiat baben!"

"Das Alles hepen unfere erbitterten Feinde, Slawata

und Martiniz, gegen uns an", brach Holobut im bochften Gifer aus.

"Und ber Erzbischof!" toute eine andere Stimme aus bem Tumult.

"Und solche Herren, wie ber Abt Selander von Broffowit, ber die Braunaner ihre Kirche nicht bauen laffen will!" fügte Berbed hinzu.

"Ja, fie find in gleichem Falle wie wir! Sie sollten mit uns handeln", rief Holoduk immer glübenber. "Bir sollten Alle für Ginen auffteben!"

"Freunde, meine Freunde", bat der Patriarch Rechobom, als die Bersammlung immer ftürmischer wurde, und erhob sich von seinem Sit. "Freunde! Last uns mit Worten gegen bas Wort kampsen! Es ist eine machtige Waffe, wenn es die Wahrheit vertritt!"

Der ehrwiltbige Greis trat mitten unter bie Erbitterten und erhob seine Hände gleichsam segnend und ben Frieden ersiehend. Es wurde wieder still, Aller Blide wandten sich mit Ehrfurcht zu ihm.

"Be mehr ich Trauriges gehört", begann ber Greis, als Alles auf ihn lauschte, "je nothwendiger scheint mir eine neue Botschaft. Ihr habt ench nicht dawider erklärt. So benke ich denn, wir sollen zum Werk schreiten. Last und sogleich die Männer wählen, die wir nach Prag senden. Denn Zeit haben wir nicht mehr zu verlieren!"

"Ihr felbst", rief Holobut, "Bater Rechodom! Bor Eurer Chrwurbigfeit muffen Sag und Luge fcmeigen!"

"Ich bin bereit, wenn meine Kraft ausdauert. Und erschöpfte sie sich auch, ich kann meine letzten Lebenstage nicht besser verwenden!"

"Bater, Bater Nechodom!" tonte es wie ans Einem Munde, und fie umbrangten ihn und füften ihm bie

Banbe, bas Rleib. Sie verehrten ihn gleich einem Schutheiligen.

Plötlich wurde die Thur heftig aufgeriffen; Xaver trat hastig ein.

"Bist ihr, daß kaiserliche Truppen anruden?" rief er laut. "Hier Czernig vom Wald bringt die Nachricht!" Dabei deutete er auf einen Mann von athletischer Gestalt, im träftigsten Alter, der mit ihm eintrat. Alle kannten ihn, denn er gehörte zur Gemeinde; er besaß einen großen Zimmer-hof, der am Gebirge lag, war ein wohlhabender Mann und geachteter Familienvater.

"In einer Stunde find fie bier!" befräftigte er Xaver's Aussage.

"Das Regiment Liechten ftein - Riraffiere! Es foll ein Streich gegen uns ausgeführt werben!"

"Bie benn bas?" fragte ber Pfarrer befturzt, "erzählt uns, guter Czernig."

Czernig trodnete sich ben Schweiß von ber Stirn; er war halb außer Athem.

"Ich komme soeben zu Fuß von Schwat herüber; ich habe bort Arbeit in einem ber Wirthschaftsgebäube. Gestern Mittag schon war ber Herr Erzbischof von Brag im Schloß eingetroffen, und gestern Abend trasen die beiden Statthalter, der Freiherr von Slawata und der Freiherr von Martiniz, Smeczanski, wie sie ihn auch nennen, ein; der Geheimschreiber, Herr Fabricius von Platter, begleitete sie. Sie waren kaum abgestiegen, als sie sich ins Gemach zum Herrn Erzbischof begaben, dort wurde bei verschlossenen Thüren bis zum späten Abend eine Berathung gehalten."

"Ja, sie sinnen und spinnen immer Arges gegen uns", unterbrach Holobut ben Erzähler.

"Diesmal habt Ihr gewiß Recht, Hauptmann Holobut",

sagte Czernig. "Ich hatte mich im Hosgebände sleißig bei meiner Arbeit gehalten; wie konnte auch ein schlichter Zimmermann wie ich sich um Das kümmern, was die hohen Herrschaften vor hatten. Allein es war schon den ganzen Tag ein dunkles Gerücht gegangen, daß etwas im Werke sei gegen die Utraquisten im Gebirge. Ein widerwärtiger Mensch hier aus dem Gebirge, ein Strolch und Umbertreiber; der seit Jahr und Tag unsern Feinden Nachrichten zuträgt und uns verschwärzt, wo er kann, Zaloska heißt er . . . ."

"Ich lenne ihn", unterbrach Wolodna, "mich haßt er befonders, weil ich ihn öfters auf Wildbiebstahl erfaßt und zur Anzeige gebracht. Doch er ist immer so gut wie ungestraft bavongekommen."

"Beil er Spionendienste leistet!" sprach Czernig zornig. "Laßt ben Hund", unterbrach Holoduk, "und erzählt weiter!"

"Diefer Balosta", fuhr Czernig fort, "hatte mich ichon mit hämischer Miene verfolgt und allerlei Stachelreben ge-"Wir konnten uns auf etwas gefaßt machen! fübrt. Sie wurden balb bie Augen aufreigen in Rloftergrab!» Und folder Worte mehr. Anfangs gab ich nichts barauf. Dann bachte ich: es muß bennoch etwas Arges im hinterbalt fein, und manbte mich an ben alten Rammerbiener bes Berrn Erzbifchofe, Baul Czerwenta, ber ein genauer Freund meines Batere gemefen ift, ob er mir Austunft geben tonne. Und von ihm erfuhr ich, bag in Bilin geftern Abend eine Abtheilung faiferlicher Reiter vom Regiment Liechtenstein eingerudt fei, bie beute früh hierber nach Rloftergrab aufbrechen würden. Bas fie hier follten, wufte er nicht ober wollte es nicht fagen; aber topffcuttelnb meinte er, etwas Gutes werbe es nicht fein, wir mochten auf unserer But

sein. Darum machte ich mich mit bem Frühesten auf, um es euch anzusagen, bevor sie einträfen!"

"Dank bir, Bruber Czernig", sagte Holoduk herzlich, und reichte ihm die Hand. "Hast gute Wacht gehalten auf ber Borhut!"

"Was tomen fle wollen?" fragte Rechobom.

"Und ber Erzbischof und bie beiben Statthalter?" sette Chlodzet hinzu, "tommen anch fie hierher?"

"Ich glaube nicht. Sie wollten heute wieder nach Prag zurud", erwiderte Czernig; "aber die Reiter werden balb hier sein! Als ich durch Ong kam, waren schon die Quartiermeister bort, die Andern sollten in einer halben Stunde eintreffen; es wird vielleicht nicht länger dauern, so sind sie hier!"

"Bas sollen wir thun?" fragte Chlodzet sorglich. "Sollten wir mirklich etwas zu fürchten haben? Wir, die wir schon so bedrängt sind?"

"Ich hoffe ja nicht", meinte Rechodom, "was konnte für ein Grund bagn fein!"

"Die kommen nicht umsonst, barauf schwöre ich", rief . Holobuk. "Ber weiß, welche Teufelei sie im Schilbe haben. Das Regiment Liechtenstein ift erzpapistisch wie ber Flust selbst. Ob er babei sein mag?"

"Schwerlich! Der Flirst war bisjetzt in Bien. Rur bas Regiment steht seit biesem Herbst zu Prag und Brandeis", belehrte Herbed.

"Auf jeden Fall, Bater Rechodom", wandte sich Wolodna zu diesem, "ist es am gerathensten, Ihr brecht auf. Wer weiß, was es hier für Händel gibt!"

"Bas follte ich alter Mann zu fürchten haben!" meinte ber Greis.

"Wenn man auch Euch nichts zu Leib thun möchte, Ihr

könntet boch irgendwie zu Schaden kommen. Das Rriegsvolk ist zu roh und ungestüm. Zubem, es wird früh dunkel, der Weg ist übel. Wir hätten so wie so zeitig aufbrechen müssen; darum seht zu, daß ihr baldigst nach Haus kommt!"

"Bollt benn 3hr bleiben, Bolodna?" fragte Rechodom.

"Sollte ich unsere Brüber verlassen in so bebenklichem Augenblid? Ihr nehmt mir schon die Tochter mit in Euer Haus, lieber Bater Nechodom, bis ich sie selbst abhole!"

"Ja, theurer Bater", bat auch ber Pfarrer, "fehrt heim. Mir ahnt, bier ift nicht gut fein!"

"Und gerabe bann follte ich von Ench geben?"

"Was könnte Euer Hiersein fruchten?" wandte Chlodzek ein. Auch Andere der Bersammlung baten den Greis, in seine stille Wohnstätte am Gebirge zurückzukehren.

"Allein wie ift es mit ber Senbung nach Brag?" fragte er. "Ich bin ber Einzige, ber fich bereit erflart hat!"

"Wir senden Euch Botschaft; beeilt jest nur Eure Rudtehr nach Saus", war die Antwort Chlodzel's.

"Säumt damit nicht lange", entgegnete Nechodom. "Wir schreiben heute ben zehnten. Es ware gut, wenn wir morgen abreisen könnten, benn bas Fest ist vor der Thar, und in Prag wird man uns nicht so eilig bescheiben!"

Mit diesen Worten wandte sich ber Greis nachgebend ber Thur zu.

Aaver hatte inbessen mit Wolodna eifrig gesprochen. Er wollte, bieser solle zurücklehren zum Schutz Theresens und Rechodom's; boch Wolodna drang darauf, daß Aaver seinen Bater geleite.

"Ihr seid auch schon bejahrt, Bater Wolodna", sprach Kaver beforgt.

"Ich habe meine fechzig Jahre, aber ich bin fraftig, jeben Rellftab, Drei Jahre. 2. Aufl., I. 1.

Wetters gewohnt", antwortete er, "ich tehre zu Fuß heim, und ich bente morgen Mittag fpatestens bin ich bei Euch."

Da Kaver's Bitte fruchtlos war, verließ er das Gemach und ging hinab, um das Anschirren des Gespanns zu betreiben.

Die Berathung war aufgelöst. Die Männer kehrten in ihre Wohnungen zurück, um im haus nach bem Rechten zu sehen, falls die Reiter in die Bürgerquartiere gelegt würden; eine Besorgniß, die sie zuerst faßten. Sie verabredeten, sich am Abend wieder beim Pfarrer zu treffen.

Als Therese, die drilben bei den Frauen im vertraulichen Gespräch weilte, ersuhr, was geschehen sei, färbte eine eble Röthe des Unwillens ihre Wange. "Gebt Acht!" sagte sie, und ihr dunkles Auge glühte, "sie wollen uns ein neues schweres Unrecht anthun! Bater", wandte sie sich mit dringender Bitte an Wolodna, "laß mich bei dir bleiben!"

"Was wolltest bu hier?" fprach er fanft abweisend.

"Dir und bem Schicksal unserer heiligen Sache näher sein; ich ahne, hier wird viel Uebles geschehen!" entgegnete fie bem Bater, und faßte mit Wärme seine Hand.

"Dann wäre es bir um so besser, bu bliebst so fern als möglich", antwortete Wolodna. "Es kann nicht sein!"

"Ich barf nicht?" fragte sie noch einmal; boch in einem Tone, ber zugleich bie Bekämpfung ihres bringenben Ber- langens wahrnehmen ließ.

Bolodna klifte fie, und wiederholte sein sanftes, festes "Rein".

.,, 3ch gehorche bir mit schwerem Berzen!" fagte fie, und wandte fic ab, ihre Bewegung zu verbergen.

Der Bagen war bereit. "Kommt benn, theurer Bater Nechobom", redete sie biesen an, und reichte ihm halfreich ben Arm. Xaver harrte schon draußen am Bagen. Der Greis stützte sich auf Theresens Arm. Sie nahm schweigend, nur noch mit seuchtem Blid, ringsum leisen Abschied. Die Hausbewohner geleiteten Beibe hinab. In liebendem Eiser umstanden sie sie unten noch am Wagen und drängten sich mit jedem möglichen Neinen Dienst hinzu, um die rauhe winterliche Fahrt minder umbehagsich zu machen. Sie zogen ihnen die Belzkeidung sorglicher zurecht, ordneten den Sit bequemer, halsen ihnen beim Aufsteigen. Rechodom wurde ganz hinauf gehoben.

Beibe bankten nur mit liebreichen Bliden, schweigenb, innerlich zu tief bewegt. Chlodzek reichte bem Greife bie hand zu einem fauften Drud.

"Seib Ihr fertig?" fragte zurudblidend Taver, ber ernft schweigend auf ber Borberbant fag.

Nechobom nidte.

"Bebütet mir meine Therese wohl!" sprach Bolobna jum Wagen hinauf, als bie Stiere schon angerudt hatten.

"Wie unfern Augapfel", antwortete ber Greis. Taver trieb die Stiere an. Ein plöglicher Binbstoß hob wirbeind ben Schnee empor und hüllte bas Fuhrwert in eine bichte Bolle.

Ranhere Stürme als bie, welche aus bem buffern Gewöll herabbrauften, bas über bem Gebirgstamm fcwer bahinzog, bereiteten fich ben Bewohnern seiner fillen Thaler!

## Drittes Capitel.

Die Zurlichleibenden blickten dem Wagen lange nach. Sie hatten ihn noch nicht aus dem Gesicht verloren, als von der andern Seite der Straße her Trompetenstöße ersichallten, die sich, durch die Ferne gedämpft, abgebrochen mit dem Sausen des Windes mischten.

"Wahrlich, da sind sie schon!" rief Wolodna aus. "Dort biegen sie um die Ede! Mir ist doch leichter ums Herz, daß der Greis und Therese fort sind. Vortheil ist nie dabei, mit dem Kriegsvolk zusammenzutreffen."

Der bumpfe Hufschlag der Pferde ließ sich vernehmen; langsam, schweigend rückte der Troß an, die Straße herunter, an Chlodzel's Haus vorbei. Die Reiter trugen eiserne Bidelhauben; die Unterossiziere mit schwarzen Roßhaarbüscheln, die Offiziere mit schwarzen Federn. Ein dunkelgrauer Mantel hüllte sie ein; wenn der Wind ihn aufschlug, sah man das gelblederne Koller und den Brustharnisch darüber. Die meisten waren aber sest eingeknöpft. Zur Seite hing ihnen ein breites, langes Schwert, mit eisernem Korb über dem Handgriff, und schlug klirrend an die schwerfälligen, saltigen braunen Stiesel, die bis ans Knie reichten. Finstre, bärtige Gesichter schauten trotig unter dem Helm hervor.

Die Frauen zitterten beim Anblid biefer verwilberten Scharen.

"Ich kann noch nicht ahnen, was bas irgend bebeuten soll", wandte sich ber Pfarrer zu Wolodna, mit dem er, etwas zurückgezogen, in der Hausssur stand. "Es hat ein Ansehen, als ob der Feind einrücke!"

"Unsere Freunde find bas auch nicht", antwortete Bolodna topfschüttelnb.

Der Zug bauerte lange fort.

"Es scheinen fehr viele", meinte ber Bfarrer.

"Das täuscht, es werden brei Cornet sein. Dort hinten seht Ihr auch schon ben Schluß."

"Born am Rathhause halten sie. Sie stellen sich bort aus." Die erste Abtheilung ber Reiter hatte auf bem Rathhausplat halt gemacht; die andern rudten so auf, daß man sah, sie sollten bort in Front einschwenken. Bürger versammelten sich neugierig an den häusern gegenüber.

"Wollen wir nicht auch borthin?" fragte Chlodzek Bolodna.

"Ihr nicht, lieber Herr Pfarrer; laßt mich allein gehen", antworte er, und ging die Gaffe aufwärts.

Unter ben Nachzüglern, die mit Handpferden der Offiziere und mit Pachpferden kamen, ritt auch ein Mann, dessen Aleidung verrieth, daß er nicht Soldat war. Es war eine hagere Gestalt mit scharfen Gesichtszügen, die ein tief in die Augen gedrückter Hut halb verdeckte. Er hatte sich dicht in einen schwarzen Reisemantel eingewickelt. Hinter ihm ritt ein Diener, der gleichfalls nicht zum Kriegsvolk gehörte.

Bolodna hatte ein unheimliches Gefühl beim Anblick biefer Gestalt; ber Fremde betrachtete auch ihn mit halb scheuen, halb spähend bohrenden Blicken. Er ritt vor die Rathhaustreppe, stieg ab, übergab dem Diener das Pferd und ging hinauf.

Ein Troffnecht streifte hart an Wolodna hin.

"Wer war der schwarze Herr?" fragte er den gutsmüthig aussehenden Mann.

"Der bort bie Treppe hinaufging? Das ift ber Ge-

heimschreiber ber taiserlichen Statthalterschaft, Berr Fabris cius!" mar bie Antwort.

"Fabricius!" rief Wolodna unwillkürlich aus. Der Name erschreckte ihn; benn er wußte, daß dieser Geheimsschreiber im vertrantesten Dienst der Statthalter Slawata und Martiniz war, und daß sie ihn zu Allem, was sie durchsetzen wollten, benutzten. Auch war er schon thätig in der Berfolgung der Ansprüche gewesen, die Slawata in Bestreff Wolodna's erhob.

"Das bebeutet nichts Gutes!" bachte er, und ging nachbenkend weiter.

Die Reiter sagen ab; mehre Offiziere gingen ums Rathhaus. Die Andern blieben zur Aufsicht. Bon den Leuten wurden Piquetpfähle und Leinen hervorgeholt, sichtlich, um ein Lager auf dem Platze aufzuschlagen. Gine unheimliche Stille schwebte über dem Treiben der Masse.

"Wollen sie im Freien bleiben? Bei bem rauhen Wetter?" bachte Wolodna; "bann haben sie auch etwas vor, wo sie gesammelt sein mussen. Soust würden sie sich wol in die Häuser legen!"

Auf bem Marktplatz hatte sich nicht blos neugieriges Boll aller Art angesammelt, sonbern auch fast alle jene ältern Männer, die zuvor bei Chlodzet der Berathung beigewohnt hatten. Der alte Holodut ging eifrig umher und sprach mit Bielen leise, aber lebhaft. Mit den Worten: "Gut, daß du kommst, Wolodua!" trat er diesem entgegen. "Hier wird wackerer Leute Rath und That nöthig sein! Sieht dir das nicht auch aus, als ob ein Streich gegen uns ausgeführt werden sollte? So besetzt ja nur seindliches Kriegsvolk einen Ort, wo es Kamps und llebersall fürchtet! Sonst hätten sie doch wol in diesem Schneetreiben und in der Kälte die Pserde in unsere warmen Ställe gelegt!"

"Es sieht freilich feltfam genug aus!" pflichtete Bo-

"Und was mögen fie broben auf ber Rathstube wollen, ohne unsere Rathmänner?" fragte Berbed, ber gleichsalls berangetreten war.

Gruppen traten flüsternb und topfschüttelnd zusammen. Die Männer hatten ihre Augen bald auf die Truppen, die eine sinstere, schweigende Haltung beobachteten, bald auf das Rathhaus gerichtet, in welchem die obern Offiziere mit dem Geheimschreiber versammelt waren. Ein Mann in einem schwarzen Wamms trat eilig aus der Thur.

"Das ift ber Rathsbiener Claus", fagte Berbed, ber ihn zuerst bemerkte; "er kann uns vielleicht etwas erzählen!"

Er winkte ihm. Der Rathsbiener ging rasch die Stufen ber steinernen Treppe herab und hinter ben Reitern weg siber ben Plat. Er mußte bicht an ben Bürgern vorbei. Neugierig umdrängten sie ihn.

"Was geht benn ba broben vor, Claus", fragte herbed.
"Nichts Gutes, glaube ich, herr Rathschreiber; ber Schwarzrod hat eine Schrift aufgesetzt, die Offiziere haben sie unterschrieben. Ich habe ben Besehl, was an Zimmersleuten, Maurern, Schlossern und andern Bauarbeitern im Ort ist, mit ihrem Handwerkszeug hierher zu beordern."

"Und was follen bie Leute?" fragte Czernig, ber babei ftanb.

"Ich weiß es nicht!" antwortete Claus. "Aber ich möchte Keinem anrathen, ben Befehl zu verfänmen; benn bie (er zeigte auf die Reiter) sehen nicht aus als ob sie Spaß treiben wollten!"

"Das verstehe, wer da kann!" sagte Holoduk verwundert.

Der Rathebiener ging.

Da er mehre Handwerker auf bem Plate fah, fagte er biefen gleich hier, was ihm befohlen war. Sie follten, Meister, Gefellen und Lehrlinge, mit Aexten, Beilen, Sägen, Hämmern und bergleichen sogleich vors Rathhaus kommen.

Einige gingen alsbalb fort, um Behorfam zu leiften.

Der Pfarrer Chlodzet tam jetzt auch herbei, ba er bie spannenbe Ungewißheit nicht länger ertragen mochte.

Gleich nach seinem Eintreffen öffnete sich die Rathhausthür; der Führer der Truppen nebst einigen Offizieren traten heraus. Hinter ihnen folgte ein Mann, der eine Schrift in der Hand trug; er hatte eine amtliche Tracht, doch keine kriegerische. Der Oberoffizier winkte, ein Trompeter trat zu ihm heran.

"Gebt Acht! Sie werben uns bie Schrift vorlesen", meinte Berbed.

Er hatte Recht. Der Trompeter blies ein Signal. Es wurde still. Der Mann mit der Schrift trat auf den äußersten Rand der Treppe und las mit lauter Stimme:

"Die Bürger und Bewohner bes Marktfledens Klostergrab, welche nicht ausdrücklich mit ihrem Handwerkszeug auf das Rathhaus beschieden sind, werden hiermit im Namen Sr. Majestät unsers allergnädigsten Kaisers bei schwerer Leibesstrafe aufgefordert, sich auf der Stelle in ihre Wohnungen zu begeben und allda ruhig zu verhalten!"

Die Bersammelten sahen einander mit stummem Staunen an. Der Trompeter blies das Signal zum zweiten male; der Ansrufer wiederholte den Befehl.

Noch regten sich die Bürger nicht. Es entstand ein unruhiges Fragen unter ihnen: "Was soll das heißen? Was wird geschehen? Was hat man mit uns vor?" Schrecken und Entrüstung malte sich in Aller Zügen. Nur holobut, Czernig, Bolodna und einige Andere zeigten mehr Staunen als Beforgniß.

Bum britten male erschallte ber Trompetenstoß; jum britten male wurde ber Befehl gelesen.

Doch die Bersammelten leisteten nicht Folge. Einer wartete unschlässig auf den Andern. Da, nachdem einige Minuten in ängstlicher Stille verstrichen waren, schwang fich der Befehlshaber der Truppen auf sein Pferd, zog ben breiten Degen und commandirte:

"Aufs Pferd gesessen!" Die Leute des Befehls gewärtig, hatten sich bereits wieder an ihre Pferde begeben. Im Ru saßen alle Reiter im Sattel. Commandoruf und Trompetenstöße schallten verworren durcheinander. Plötzlich rückte ein Zug Reiter im Trabe vor, quer über den Platz gegen die Menge der Bürger an. Die meisten der selben stoben, sowie die Bewegung der Reiter begann, nad allen Seiten auseinander. Die Reiter folgten hinterdrein Holodus wollte nicht weichen; er rief: "Bleibt! Sie dürset uns doch nicht niederreiten!" Doch der Pfarrer sagte: "Nein, last uns weichen, wider ihre Gewaltthat vermögen wir doch nichts!"

"Ja", ermahnte auch Wolodna, "folgt uns, Hauptmann Holoduk."

"Es ist unerhört!" rief ber alte Kriegsmann mit ber narbenbebedten Stirn. "Ich bin vor ben Türken nicht gewichen und soll hier vor unfern Landsleuten schimpflich flüchten?"

"Nicht schimpflich, Hauptmann Holobut", sagte auch Czernig, "wir weichen ber Uebergewalt. Was könuten wir für Wiberstand leisten! Unerhört ist es freilich!"

Ein zweiter Bug Reiter wandte fich jetzt gegen bie, noch Berweilenben. "Rommt zu mir, in mein Haus"

trieb ber Pfarrer hastig an. "Nach ber anbern Seite ist ber Weg schon abgeschnitten. Ihr könntet zu Schaben kommen!"

Biele Bürger, die bisher noch unschlüssig gestanden hatten, flüchteten jest in der Richtung nach Chlodzel's Haus. So wurden Alle in den Strom der Flucht fortgerissen.

Wolodna faßte Chlodzet's Arm und unterftütte ibn. Solodut, Berbed, ber riefenhafte Czernig ichloffen fich binter biefen zusammen, wie um ihnen ben Ruden zu beden. Nach ber andern Seite bes Plates fturgte Alles verworren burcheinander; man borte lauten Drob = und Schredensruf gugleich, und bas bumpfe Raffeln ber Sufe auf bem fcneebebedten Steinpflafter, vermischt mit bem Rlirren ber Schwerter und Sarnische. Reiter und Burger maren untereinanbergemischt. Zugleich erhob fich ber Sturmwind und fegte ben Schnee ju bichtem, verbunkelnbem Gewölf auf. Raffelnber Galopp tonte bicht hinter Chlodget und feinen Bealeitern. Saftig eilten fie vorwärts; boch im nachften Augenblick faben sie sich von Reitern umgeben und überholt, und Schwerter bligten über ihren Bauptern. Angftruf ertonte binter ihnen. Gin Reiter fprengte bicht an Chlodget bin; fein Biftolenhalfter faßte bes Pfarrers linke Schulter. Er fturate ju Boben, mit bem Ruf: "Berr Jefue!"

Wolodna saste ihn und richtete ihn empor. Czernig sprang ihm von der andern Seite zu Hilfe. In dem Augenblick sahen sie den alten Holoduk von einem Pferde niedergerissen, und nachsprengende Reiter setten über ihn hinweg. Es war unmöglich ihm zu Hilfe zu eilen. Der wirbelnde Strudel riß Alles vorwärts. Kaum vermochten Wolodna und Czernig von Säbelhieben getrossen, blutend, mit dem betändten Pfarrer das Hans zu erreichen und sich

in baffelbe ju werfen. Biele Burger braugen ihnen nach, um fich aus bem Getummel ber Berfolgung zu retten.

## Viertes Capitel.

"Nun gebe ich die hoffnung auf, Bater!" fagte Therese bekümmert, und wandte sich von dem Fenster in des
alten Nechodom's hans, an welchem sie ftand und hinausgeblickt hatte zu diesem, der in seinem Lehnstuhl, nahe dem
halbverglimmten Fener im Ofen saß.

"Xaver muß aber boch zurudtommen!" antwortete Rechodom. "Es wird ja schon gang finfter!"

"D, es ist etwas Böses gescheben", sagte Therese, "ich habe es wol gefürchtet! Ich hätte bleiben sollen!"

"Beruhige bich, mein Töchterchen", antwortete ber Greis sanft. "Wer kann hier sagen, was bas Bessere ware! Dein Bater kann wegen ber Berathung Aufenthalt gehabt haben, ben er nicht voraussehen konnte."

Der Hofhund braußen schlug mit freudigem Gebell an. "Das ist ein Bekannter", sagte Rechodom mit frobem Blid. Therese flog wieder ans Fenster. "Es ist Xaver!" rief sie, und eilte hinaus vor die Thur, um ihn zu empfangen.

Wolodna, ber versprochen hatte, am Nachmittag spätestens aus Rlostergrab zurück und in Nechodom's Sause zu sein, war noch nicht gekommen. Laver, welcher ihm ein Stud Wegs entgegen gegangen war, kehrte eben wieber. Er kam raschen Schritts ben Higel herauf zu bem Wohnhause.

"Du bringst ben Bater nicht mit?" fragte Therese schon von weitem mit besorglichem Ton.

"Nein, Therese", erwiderte er, und reichte ihr die Hand zur Begrugung; "ich bringe üble Nachrichten mit!"

Sie erblaßte. "Sprich es gleich aus, Xaver", bat fie, "laß mich nicht in Angst!"

"Alostergrab ist von der kaiserlichen Reiterei gesperrt; es darf Riemand hinein noch heraus", war seine Antwort.

"Und was geht brinnen vor?" fragte Therese in höchsfter Spannung.

"Dartiber weiß ich dir keine Auskunft zu geben. Ich war bis auf den halben Weg entgegen, da traf ich den Schmied Johann Przibram aus Graupen; der kam von Klostergrab. Er war heute früh hinaufgegangen im Gesschäft, doch am Ausgang des Orts hatte eine Feldwacht gelegen, die ihn nicht hineinließ. Auch Niemand darf heraus!"

"Und weshalb bas?"

"Das wußte er nicht, und weiß Niemand. Alle Ausgänge sind seit gestern Nachmittag, eine Stunde nachdem wir fort waren, abgesperrt worden!"

"Gott im himmel! Belch ein Schickfal mag die Unglücklichen in der Stadt bedrohen!" rief Therese. "Und werden Frauen auch nicht eingelassen?" fragte sie hastig mit einem anfbligenden Entschluß in der Seele.

Kaver durchschauerte es. Er zog Therese liebevoll an sich. Sie brach in Thränen aus. "Könnte ich zum Bater!" rief sie weinend, "was wird sein Schicksal sein! D, hätte ich ihn nicht verlassen!"

Kaver wußte sich und ihr nicht Rath noch Trost zu geben. Sie gingen schweigend zum alten Nechodom hinein. Er hörte mit staunenbem Schmerz die Kunde an. "Bird benn kein Ende werben unsers Duldens!" sprach er mit einem Blid zum himmel. "Meine Tochter", wandte er sich zu Theresen; "könnte ich dir Hilfe geben und Trost in beinem bangen Gemüth! Es bleibt uns jeht nur das Gebet zu dem Schützer und Tröster bort oben."

Therese lehnte sich sanft an ihn; Kaver blidte starr zur Erde. Tieses Abendbunkel herrschte in dem Gemach; lant-lose Stille ringsher. Da siel ein zitternder Silberstrahl auf des Greises Haupt; unwillkürlich blidten die in Schmerz Bersunkenen auf nach dem Fenster. Der Mond schwebte leise herauf siber die blaue Bergwand des Mittelgebirges und lenchtete in das Gemach. Es war, als bringe er, ein Bote des Friedens, Trost in die Brust der Bekummerten.

"Sehet, wie ber Mond so lieblich bas sanfte Auge auf uns richtet", sprach Rechodom, "so sieht uns auch bas Auge bes himmlischen Baters, und seine Barmherzigkeit wird uns nicht verlaffen!"

"Sie wird uns nicht verlaffen", rief Therese, die sich an dem Gedanken erhob mit frommer Zuversicht, und die Hoffnung kehrte in ihr jugendlich muthiges Herz zurud.

"So freundlich ber liebe Mond uns in das Fenster scheint, wir wollen boch die Laben schließen", sagte Rechodom; "denn die Zeit ist unruhig, und unter den Umwohnern hier im Gebirge sind Biele, die uns übel wollen! Borsicht ist uns nur allzu nothwendig."

Kaver ging hinaus und schloß die dichten eichenen Laben, welche die Fenster verwahrten, während Therese brinnen die Riegel vorschob. Ebenso verriegelte er die Hausthür. Denn das Haus des alten Rechodom stand einsam auf einem der vorspringenden Hügel des Gebirgabhangs. Es war aber aus starten Ballen sest aufgebant, gegen Rälte

und hitze wie gegen äußere Gewalt gut verwahrt. Auch ben hof umschloß eine ftarte Mauer. Rothwendige Borssicht in so rauhen Zeiten!

Das Feuer im Dsen, burch Therese neu angesacht, loberte hell auf und verbreitete wohlthuende Wärme und freundlichen Lichtschimmer. Therese zündete die Lampe an und setzte sie auf ben schweren eichenen Tisch im hintergrunde, bann rudte sie den Sorgenstuhl des Greises der Flamme etwas näher. Es wäre ganz behaglich in dem traulichen Gemach gewesen bei der tiesen Winterstille draußen, wenn nicht die bangen Sorgen des Augenblicks und die düstre Stimmung über die schwere Zeit überhaupt ihre sinstern Schatten in das Herz der Bewohner geworsen hätten.

Und boch empfand sich die Wohlthat einer so friedlichen Zufluchtsstätte. Als Xaver wieder eintrat, lud ihn Therese mit herzlichen Worten und Bliden ein, sich zu ihr an den Tisch zu setzen.

"Ja, setzt euch, meine Kinder", sagte der Greis, "verssuchen wir durch ein trautes Gespräch über unsere Besorgnisse hinwegzukommen. Wir wissen doch nun, weshalb Freund Wolodna ausbleibt. Was uns sonst bedroht, wird uns Alle treffen! Wir wollen es mit Muth tragen, und dagegen kämpfen, soviel wir vermögen!"

"Ja", sprach Laver, dem ein muthiges Feuer und ein edler Zorn aus den Augen leuchtete. "Wir müssen bagegen kämpsen! Die Hoffnungen, die wir seit dem Erlaß des Majestätsbriefs gehegt, daß nun endlich die bittern Berfolgungen unserer Glaubensbrüder aushören müßten, sinken mit jedem Tage tieser ins Grab. Es bleibt nach wie vor, ja, es ist viel schlimmer jett!"

"Rämpfen! Ja, mein Sohn! Aber folange es möglich ift mit ber Baffe bes friedlichen Borts!" entgegnete Nechobom. "Der Kampf mit dem Schwerte ist ein furchtbares Unheil! Seit zweihundert Jahren schon lastet er auf unserm Baterlande! Seit unser großer Lehrer Johann Duß den Scheiterhausen besteigen mußte, haben wir mit Feuer und Schwert, mit unserm herzblut für unsern Glauben gekämpft! Allein Feuer und Schwert lösen den Zwiespalt der Gemüther nicht! Sie erweitern ihn!"

"Doch was bleibt uns übrig?" fragte Aaver. "Ein Jahrhundert haben die Böhmen allein gekämpft; es floh dahin und wir blieben im Druck. Seit hundert Jahren regt sich nun auch das halbe Deutschland für unsere Sache, und bennoch! . . ."

"Und bennoch find wir wenig gefürdert", unterbrach ihn der Bater. "Da siehst du, daß der Kampf mit dem Schwert auf diesem Felbe nicht zum Frieden führt!"

"Aber läßt man uns die Bahl?" fragte Therese, die mit tiefem Antheil dem Gespräch folgte. "haben nicht auch die deutschen Böller zum Schwert greifen muffen?"

"Und fie haben wenigstens die Anertennung ihrer Glaubensrechte durch bas Schwert errungen!" fügte Laver hinzu.

"Leider noch nicht hinlänglich!" entgegnete Rechodom.
"Ihr seht, auch dort dauert der Kampf fort. Stehen nicht die Protestanten in gewaffneten Bündnissen den Katholischen gegenüber, die edangelische Union der katholischen Liga? Seit hundert Jahren währt der traurige Kampf! Denn es war im Jahre 1517, als der ehrwürdige Doctor Martin Luther, dessen Lehre im innersten Kern ja auch unsere eigene ist, seine Glaubenssätze an die Pforte der wittenberger Kirche schlug. Und jetzt schließt sich in wenigen Tagen das Jahr 1617!"

"Freilich, freilich! Und, es ift leiber mahr, unabläffig

gährt seitbem ber Haber und Zwist in Deutschland wie in Böhmen", gab Xaver zu. "Allein nur, weil die Bebrückungen und Berfolgungen fortbauern trop aller Berträge und Berbriefungen!"

"Und hier in Böhmen ift ber Drud boch gewiß noch viel schwerer, weil unser eigener König ihn übt burch seine Stellvertreter und Statthalter", meinte Therese. "Wie haffen uns bieser Slamata, bieser Martiniz!"

"Und wenn Slawata nicht ein Abtrünniger wäre!" rief Kaver erbittert aus. "Glaubst bu benn, Bater, daß er wahrhaft seinen Glauben geändert hat?"

"Ich will ihn nicht verurtheilen, benn ich kann nicht in sein Herz bliden, wie ber Allmächtige!"

"Und weshalb muß er uns so erbittert versolgen?" fragte Therese. "Wären wir wirklich auf bem Pfabe bes Irrthums, Mitleiben, Erbarmen mußte doch Einer mit uns haben, der dieselben Irrwege gewandelt wäre, nicht Haß und Ingrimm?"

"Das scheint freilich von einem bojen Bewußtsein zu zeugen", sagte Rechobom; "boch Gott allein schaut bie Bahrheit!" setzte er begütigend hinzu.

Es trat ein Schweigen ein; Jeber versentte sich in seine Betrachtungen.

"Mein Sorgen und hoffen ist nur auf ener Schickal gerichtet, meine Kinder", begann Nechodom nach einiger Zeit; "euch wünschte ich einen friedlichern Lebenspfad als mir. Schon in meiner Kindheit wurde ich in die wilden Stürme geriffen. Meine Aeltern verließen Böhmen, wie ihr wißt, um der Glaubensbedrückungen willen. Wir waren oft obbachlos, durch Noth bedrängt! Doch denke ich an diese schwere Zeit mit heiligem Glück der Erinnerung!"

"An Guern Aufenthalt in Bittenberg, nicht, theurer Bater?" fragte Therese mit Theilnahme.

"An biesen vorzüglich", suhr Nechobom fort. "Zwei mal habe ich als neunjähriger Anabe ben großen Reformator Luther in der Schloßtirche daselbst predigen hören. Seine begeisterten Worte prägten sich mir mit Flammenschrift in mein Kinderherz. Auch seiner Bestattung wohnte ich bei mit meinen Aeltern. Unvergeßlich ist mir dieser seierliche Tag!"

Nechobom hatte ben Seinigen oft schon von biesen Jugenberlebnissen erzählt, tam aber nach Art ber Greise gern barauf zurud. Therese in ihrer hingebenden Gesinnung hörte ihm immer wieber ausmerksam und gern zu.

"D, lieber Bater", sagte fie, auf seine lebhaften Erinnerungen näher eingehend, "könntet Ihr mir wol einmal wieder ben schönen Becher zeigen, den Frau Ratharina Luther Euerm Bater geschenkt hat? Seit meinen Kinderjahren habe ich ihn nicht gesehen!"

"Gern", antwortete Nechodom freundlich. "Nimm ihn boch aus meinem Schrant, Kaver! Der Schläffel liegt auf bem Tische bei ber Bibel."

Aaver öffnete ben Schrant und nahm ben, noch in einem besondern Raftchen wohlverwahrten, Becher heraus.

"Es ist nur ein Tafelbecher", erklärte Rechobom, als ihn Therese mit Aufmerksamkeit betrachtete. "Allein ber große fromme Luther hielt ihn hoch in Ehren als ein Geschent seines Landesherrn, des Kurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen. Nicht an dem täglichen Tisch wurde er benutzt, sondern nur an hochsestlichen Tagen, wo die Freude sich mit dem Ernst dankbarer Frömmigkeit verbindet. Dann ging er in die Runde an der Tasel, und Jeder, der ihn an die Lippen führte, that es mit einem ernsten, heiligen

Spruch. Auch Philippus Melanchthon's fromme Lippe hat ihn berührt, wenn dieser Freund an Luther's Seite saß! So ist er geweiht worden, und darum ist er auch mir gleich einem heiligen Gefäß!"

Therese betrachtete ben Becher mit erhöhtem Antheil. "Was bebeuten biese brei Gestalten?" fragte sie, indem sie brei Figuren in halb erhabener Arbeit an ber Seitenwand bes Relchs bezeichnete.

"Die mit bem Kreuz in ber Hand ist der Glaube, die mit dem Blumenkranz auf dem Haupte ist die Liebe, die auf den Anker gestützte die Hoffnung!"

"Den Glauben und die Liebe tragen wir wol fest im Herzen", sagte sie mit ernster Wärme, "doch die Hoffnung? . . . . "

"Halte fie fest, sie ist bas Eigenthum ber Jugenb", sprach ber Greis. Therese blickte Xaver an, ber neben ihr stanb; er zog sie innig an sein Herz.

"Ja, wir wollen hoffen, aber auch handeln, meine Therese", sagte er. — —

So gingen ben Einsamen bie Stunden bes Abends hin. Ihre Gespräche, ihr liebendes Berkehren untereinander waren wenigstens ein Balsam für die tiefen Bunden bes Grams und der Beforgniß, an benen ihr Herz blutete.

"Ich möchte nun doch zu Bett gehen", sagte endlich Rechodom. "Ich werde wenig schlafen, bas Alter schläft ja überhaupt wenig, jetzt aber zumal; meine unruhigen Gebanken werden mich wach erhalten!"

Aaver half ihm vom Sessel auf und reichte ihm ben Arm, um ihn an seine Schlafftatte zu geleiten.

Plötzlich stand er still. "Das sind Männerschritte, die ich draußen auf dem Schnee höre", sagte er aufhorchend. "Es sind Mehre, die da kommen!"

Therese hörte ben Schall annähernder Schritte ebenfalls. Sie flog aus Fenster und lauschte hinter ben geschlossenen Läden.

"Sie sind noch wach, es schimmert Licht durch die Liden", ließ sich draußen eine tiese männliche Stimme vernehmen.

"Der Bater! ber Bater!" tonte Therefens Ruf in überwallender Freude.

Sie flog mit Kaver an die Thur, ihr Bater hing in ihren Armen. Mit ihm trat Czernig ein. Begrußend wurden fie Beide umringt.

"Du trägst eine Binde, bist bu verwundet?" rief Therese, als ber Schein ber Lampe auf Wolodna's Stirn fiel.

"Es will nicht viel bebeuten", antwortete Wolodma, "wir wollen Gott im himmel banken, bag wir uns wiebersehen, bag wir hier sind!" setzte er ernst hinzu.

"Bas ift geschehen, erzähle!" fragte Therese unruhig.

"Und Ihr seib auch verwundet, Czernig?" fragte Xaver biesen, als er ihn näher betrachtete; "was hat es geaeben?"

"D, erzählt boch!" bat Nechodom außerst gespannt.

"Laßt uns feten; wir wollen Euch Alles genau berichten", erwiderte Wolodna.

Sie setzten sich um ben Tisch. Wolodna erzählte zuerst bie Borgange bis zu bem Augenblick, wo er sich mit Czernig und Chlodzek in bessen Haus gerettet hatte.

"D gütiger himmel", seufzte Nechobom, "was haben wir verschulbet, daß wir solche Mishandlung erfahren?"

"Wartet nur, Bater Nechobom", sagte Czernig, "bas war nur ber Anfang!"

"Freilich, bas Schlimmfte, bas Allerschwerfte kommt jest erst", begann Wolodna wiederum.

"Sobald wir im Sause waren, sperrten wir eiligst bas Thor, bamit nicht erbitterte Rotten aus bem Bolte nachbrängten; benn es waren viele Katholische in ber Masse, bie banach trachteten, ihren Saß an uns zu fättigen. Einige ber Unsrigen waren mit hineingeflüchtet. Mehre burch Säbelhiebe verwundet ober sonst beschädigt, weil die Reiter sie niedergeritten hatten. Der Pfarrer blutete an zwei Stirnwunden; ein Säbelhieb hatte ihn gestreift, die andere war von dem harten Fall auf den Boden!"

"Und bu auch, Bater?" fragte Therese.

"Meine Berwundung ist unbedeutend, wir Alle sind noch glücklich genug gewesen!" antwortete er.

"Bir fragten uns nur bange, was eigentlich gegen uns geschehen solle? Draußen tobte das Getümmel noch eine zeitlang fort. Dann ward es still. Die Straßen, der Kirchplatz waren menschenleer. Nur düstre Reiterpatrouillen ritten hin und her. Nach etwa einer Stunde kam ein Zug von Leuten mit Aexten, Brechstangen und anderm Werkzeug vom Rathhaus her gegen die Kirche zu. Viel Volks, lauter Bischössliche, begleitete ihn zu beiden Seiten und wälzte sich nach. Bor der Kirchthür sammelte sich die Wasse an. Wir konnten nicht genau sehen, was vorging; doch mußte die Thür, die sie uns drei Jahre versperrt haben, wol ausgesschlossen worden sein; denn sie öffnete sich und die wild lärmende Volksmasse drang hinein!"

"himmel, welch eine Entweihung bes heiligen Orts!" rief ber Greis erschüttert.

"Gebulbet Euch nur, Bater Nechodom", fagte Czernig finfterblidenb. "Ihr werbet balb noch anbere ftaunen!"

"Alsbalb hörten wir von brinnen heraus ein frachenbes Getöse, als breche bas Gebälf ein; wildes Geschrei und Jauchzen brang zu uns herüber! Wir fingen an zu ahnen, was geschehen! Jett stürmte eine Rotte Bolls aus ber Kirchenpforte wieder heraus; an ihrer Spitze erkannten wir den hämischen Buben, den Zaloska. Er hielt etwas Glänzendes hoch in Händen; wir sahen, daß es unser heiliger Relch war! Der Verruchte warf ihn auf die Gasse und trat mit Füßen daraus! «Die Retzer haben ihn entweiht», schrie er, «zertretet ihn!» Und die ganze Schar brüllte ihm nach."

Nechobom bebte vor Schauber; starr gefesselt standen Therese und Xaver.

"Und diese That des Abscheus vollsührten sie!" suhr Wolodna fort. "Wir sahen es mit eigenen Augen! Das heilige Gefäß wurde in den Koth geworfen und die Wütthenden zerstampsten es mit den Füßen \*), während die Andern die Lüfte mit ruchlosem Geschrei erfüllten!"

Der Greis hatte feine Worte; er bebedte nur bas Antlit mit beiben Händen.

"Hört weiter", hub Wolodna wieder an. "Das rasende Zerstörungswert begann jett von allen Seiten. Ein zweiter Haufe schleppte unsere Altardede herans; sie wurde in Stüde zerrissen! Immer größere Bollshausen sammelten sich und schrien: «Zerstört den ganzen Ketertempel! Reist ihn nieder!» Sie stürmten wieder in die Kirche zurück, das draußen zusammengelausene Boll gesellte sich zu ihnen. Jett sahen wir, daß Werkleute auf das Kirchendach hinausstiegen vorsichtig mit Seilen um den Leib, welche die drinnen hielten, damit sie nicht herabstürzten. Sie kletterten hinauf bis zum Kreuz und schlangen gleichfalls Seile um dieses. Siner riß die Wettersahne heraus und schleuderte sie hinab, daß sie klirrend auf das Pflaster niederstel. Das Kreuz

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

suchten sie vorsichtig herabzunehmen. Während beffen schaftle im Innern der Kirche furchtbares Getümmel und Getöse. Ein Krachen von Beil- und Artschlägen drang durch das Geschrei der Menge zu uns herüber. Sie zertrümmerten drinnen die Stühle und warsen die Trümmer hinaus auf die Gasse. Weiber und Kinder rafften sie auf und schleppten sie in ihre Häuser zum Berbrennen. Die Wertleute droben singen an das Dach abzudeden; die Schiefersplatten prasselten auf die Straße hinunter! Wit schweren Aexten hieben sie auf das Gebält des Dachstuhls ein! Es war sichtbarkich, das Gebäude sollte die auf den Frund zerstört werden!"

"Aber um bes heiligen Namen Christi willen, wie burften sie bas wagen?" rief ber zitternbe Greis Nechobom aus.
"Gibt es benn nicht menschliche, nicht göttliche Gerechtigkeit
mehr? Ließen benn bie kaiserlichen Kriegsleute biese Berbrechen bes wilben Bolks ungehindert zu?"

"Db sie sie zuließen?" fragte Wolodna bitter; "sie besichften sie! Erst als die Nacht andrach und die Ruch-losen ihr Wert bei Facelschein fortsetzen wollten, schritten die Soldaten ein. Denn der Sturm tried die Funken der Facelbrände hoch in die Luft; sie wirbelten mit dem stäubenden Schnee zugleich um. Sie hätten sich wol wenig aus dem Brande der Kirche gemacht, aber die Häuser Ratholischen wären nicht seuersester gewesen als die unserer Brüder. Darum wehrte die Mannschaft dem Fortgang der Zerstörung. Die Kirche wurde mit Mannschaft besetzt und Posten ringsum ausgestellt!"

"O biese schwere That ruft laut zum Himmel!" sprach Rechodom im tiessten Schmerz aufblidend hin.

<sup>\*)</sup> Alles hiftorifch.

"In später Abendstunde", erzählte Wolodna weiter, "schlich sich herbed, der Gerichtsschreiber, zu uns. Der erzählte uns erst, daß vor dem Rathhans, nach dem ersten Befehl, der uns aufsoderte, auseinander zu gehen, eine zweite lauge Schrift vorgelesen worden war, in der seitens der kaiserlichen Statthalterschaft bekannt gemacht wurde, daß der herr Erzbischof Lohelius befugt sei, die wider alles Recht auf dem Grund und Boden des Erzbisthums erdaute Kirche zu zerstören, nachdem der Unfug der Keyerei auch nicht durch dreijährige Schließung des Gebändes gehemmt worden sei!"

"Sollen wir benn mit Gewalt abtrünnig von unferm Glauben gemacht werben?" rief Rechodom im eblen Fener bes Zorns, ber seine bleichen, gefurchten Wangen röthete, aus. "War bas ber Sinn, in bem sie uns die Kirche schlossen?"

"So scheint es", sagte Wolodna. "Last mich zu Ende berichten. Die Nacht verging uns nuter Schreden, Sorgen und Gebet. Es wagte sich Niemand aus dem Hause, benn die Ratholischen, von wilden Anstistern gehetzt, sielen über unsere Brüder her, wo sie sich vereinzelt bliden ließen. Sie hielten sich daher in Häusern verschlossen. Endlich brach ver Morgen an. Da ersuhren wir, daß alle Ausgänge des Orts besetzt seien von den Reitern. Es durfte Niemand heraus noch hinein. Sie mochten wol fürchten, daß unsere im Gebirge und sonst in der Umgegend zerstreut wohnenden Brüder Nachricht erhielten und uns zu Hülfe kämen!"

"Allein wie erfuhrt Ihr selbst, was vorging?" fragte Xaver.

"Bir hielten treu zusammen", antwortete Czernig. "Ueber Gartenzäune und hofmauern fletterten unfere Freunde zu-

einander. Einer sagte dem Andern, was er gesehen, was er gehört hatte. Auf der Gasse, einzeln vollends, durfte sich Niemand von uns zeigen, ohne daß die Erzbischösslichen ihn gemishandelt hätten. Der Hund Zalossa wollte auch seinen Haß fättigen. Auf mich besonders hatte er es gemunzt, weil ich ihm öfters mit meinen Fäusten gezeigt habe, was ich von ihm halte! Ich habe ihn drei mal vom Gehöft gejagt!"

"Und auf mich hat et's auch", setzte Wolodna hinzu, "weil ich ihn als Wildvieb abgefangen habe!"

"Und schützten euch unsers eigenen Kaifers Leute nicht gegen bie Buthenben?" fragte Nechobom.

Wolodna schüttelte den Kopf. "Sie sahen nicht, was vorging. Es wäre uns vielleicht noch übler ergangen, nur daß sie wol an unsere Defensoren dachten und deshalb Schen hatten."

"An sie muffen wir uns jetzt zwiefach bringend wenden", sprach Nechodom. "Nun muffen wir nach Prag!"

"Das wäre jett eine üble Zeit, Bater", fagte Bolodna. "Holoduk hat Recht. Die Defensoren haben nicht Macht, uns zu schützen. Wir werden wie die Abgesandten von Braunau in den Weißen Thurm geworfen!"

"Bie? Wir, bie wir die Mehrzahl in Böhmen bilben, sollten so unterbrückt sein?" rief Aaver zornfunkelnden Auges.

"Nein, das durfen wir nicht ertragen, Bater!" sagte auch Therese mit stolz gehobenem Haupt, und das Fener ihrer Seele blitte aus den thränenseuchten Augen. "Denn lieber ben Tod erdulden als solche schmähliche Gewaltthat!"

"Bir wollen reiflich prüfen", erwiderte Nechodom, "und bann vor keinem Opfer zurudschreden. Doch fagt uns weiter, lieben Freunde, wie ist es euch gelungen, hierher zu kommen?" "Heute ben Tag über hielten wir uns still im Hause bes Pfarrers. Das wenigstens hinderte die kaiserliche Mannschaft, daß die Rotten uns nicht in die Häuser brachen. Wir brachten traurige Stunden zu, denn die Berstörung unserer Kirche begann mit Tagesandruch aufs neue. Jett nicht mehr im Tumult der Wüthenden, aber dafür ganz regelmäßig in voller Ordnung. Das Krenz war herabgenommen, der Kirchthurmknopf auch."

"Den haben sie gleich der katholischen Kirche geschenkt, und den Altar und Beichtstuhl soll sie auch bekommen"\*), siel Czernig ein. "Das zertrümmerte Holzwerk, das die Bürger erst in ihre Häuser schleppten, hat der katholische Pfarrer in Anspruch genommen. Es wird ihm schon zugetragen und zugesahren zum Berbrennen!\*\*) «Das Holz ist gut, um Fastenspeise dabei zu kochen», spotteten die Zerstörer."

"Doch wie kamt ihr fort? fragte Nechobom abermals.
"Als es bunkel wurbe, stiegen wir im Pfarrgarten itber bie hintere Mauer; von bort läuft ein enges Gäßchen zwischen Gärten und Felb aus; bas war unbewacht. So erreichten wir bas Freie und wanderten unter bem Schutze ber Dunkelheit zu Fuß hierher."

"Gott fei gelobt!" rief Nechodom aus. "Sind andere unserer Freunde zu Schaben gekommen?" fragte er nach kurzer Pause.

"Hauptmann Holodut hat, indem er fiel, einen Sabelhieb über fein altes Haupt bekommen, doch ist er zum Glud nur leicht verlet. Bon Andern weiß ich nichts."

3

<sup>\*)</sup> Siftorifd.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifc.

Es traten einige Augenblide tiefen Schweigens ein.

"Morgen", nahm Bolodna das Wort wieder auf, "wollen wir nach Hause! Doch diese Nacht, guter Bater Nechodom, mußt Ihr uns schon noch Beide beherbergen!"

"Ich konnte auch wol noch heute nach Hause", sagte Czernig, ber eine Stunde weiter im Gebirge fein Gehöft hatte.

"Nein, Ihr burft nicht", erwiderte Aaver, und faßte seine Hand. "Die Wege find tief verschneit und vom Sturm verweht! Wir haben ja gutes Obbach für Euch!"

"Bersteht sich, lieber Freund, baß Ihr unter meinem Dache bleibt", bat auch Nechodom. "Könnte ich Euch und uns Allen nur für unseres Lebens Dauer eine Stätte bes Friedens sichern! Aber wo ware bazu Hoffnung für uns in Böhmen!"

"Wir burfen die Hoffnung noch nicht aufgeben, Bater Nechodom", entgegnete Wolodna; "im Frühjahr wollen die Glaubensbeschützer eine Bersammlung aus den utraquistischen Ständen aller Kreise Bohmens nach Prag ins Carolinum berusen, wie mir herr Martin Frühmein in Teplitz erzählt hat. Da wollen sie jede Kraft einsetzen, daß der Majestätsbrief ferner nicht mehr verletzt werde."

"Gebe Gott, daß ihr Vorhaben gelingt", sagte Nechobom. "Auch wir wollen das Unsere redlich thun! Jeden Tag bin ich bereit, nach Prag zu gehen, sobald ihr euch darüber geeinigt habt, daß es fruchten könne! Ich fürchte nichts; meine Tage sind gezählt; mein Trachten ist nur, daß ich die wenigen, die mir der Himmel noch läßt, für unsere heilige Sache verwenden kann!"

"Bet aber fruchtet eine Botschaft nach Brag nichts mehr", entgegnete Bolodna, "sie muß aufgeschoben werben bis zur Bersammlung. Unfere niedergeriffene Rirche können wir nicht mehr retten. Die Rachricht von ihrer Berstörung wird von selbst und machtig nach Brag bringen!"
"Sie wird alle Gemilther aufflacheln", rief Xaver.

"Die brüderlich gemeinsame Weihnachtsfeier, auf die unsere Gemeinde hoffte, liegt unter Trümmern begraben", sprach Nechodom feierlich. "Gib du o gütiger Bater", erhob er die Stimme, und richtete Blid und hände aufwärts, "daß das heilige Ofterfest, das Fest der Auferstehung des Herrn, auch das Auferstehungsfest unserer Gemeinde werde zu ungehemmter, freier Ausübung ihrer Andacht!"

Das waren bie heißen Bunfche und hoffnungen ber Bebrangten.

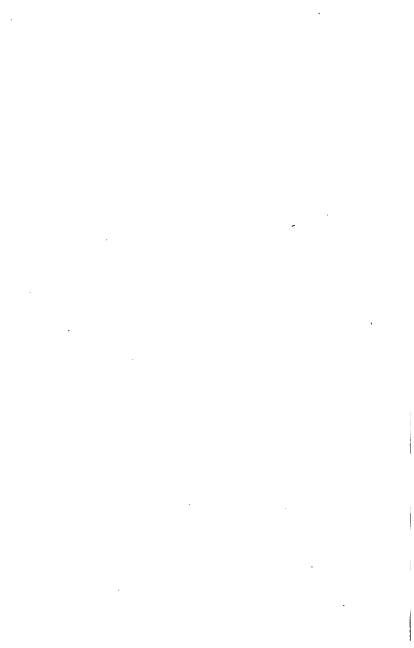

## 3 weites Buch.

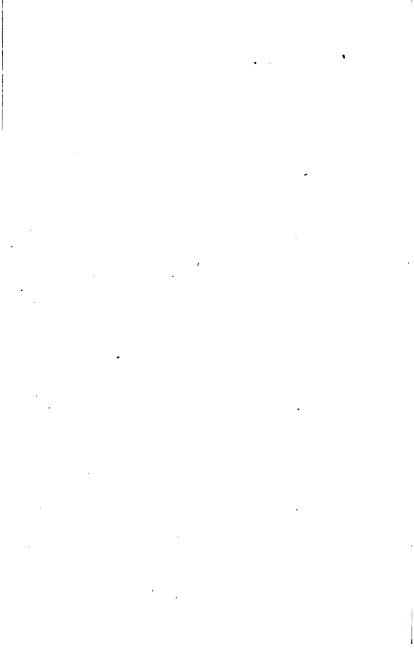

## Lünftes Capitel.

In einem gewölbten Gemach, beffen Banbe ringeum bis zur Dede hinan von aufgestellten Buchern und aufgebangten großen Landfarten bebedt maren, und in bem Erb= und himmelsgloben, mathematifche Instrumente, Die auf großen Tifchen ftanben, und fonft vielfache andere Gegenftanbe fich befanben, bie von ber gelehrten Thatigfeit bes Bewohners zeugten, fagen zwei Manner im eifrigen Befprach miteinander. Der eine mochte, wie fein weißes, aber reiches Haar kundgab, gegen siebzig Jahre gahlen; boch verriethen Buge und Holtung noch eine ruftige mannliche Rraft. Das eble Antlit, voll Burbe und Sanftmuth, mußte jebes Berg gewinnen; bas feurige Ange verkundete bie Ueberlegenheit bes Beiftes, ber in biefem Haupte wohnte. Es war ber Rangler und taiferliche Rath, Freiherr Wenzel von Buboma auf Bubowit, ber Bewohner bes Saufes, ein Mann von tiefer Gelehrfamleit, reicher Lebenserfahrung und hober Gefinnung.

Der zweite ftand im fraftigsten Mannesalter; seine Miene zeugte von Hochsinn und Sanftmuth zugleich. Es war ber Statthalter ber Oberlausit, Graf Joachim Ansbreas von Schlid.

"So werben also alle Provinzen einig sein, theurer Graf", sagte Bubowa, und ein freudiger Anflug belebte sein ernstes Antlit; "ich glaubte nie anders, als daß unsere Brüber in der Lausitz ebenso benken wie in Schlesien und Mähren und wir hier in Böhmen."

"Wie könnten fie anders?" entgegnete ber Graf. "Sie erfahren bieselben Bebrangniffe, wenngleich jest gerade bie schwereren Fälle, die unsere Sorge und Klage bilben muffen, in Böhmen vorgehen!"

"Und ich fürchte fast noch schwerere!" entgegnete Bubowa. "Der Pfarrer Chlodzet von Rloftergrab war vor einigen Tagen felbst bei mir. Nunmehr, ba auch in Braunau die Rirche gefchloffen ift, haben die Gemeinde Rloftergrab und die Brilder im Gebirge, Die fich zu ihr halten, natürlich gang bie hoffnung verloren! Ja, fie haben noch andere Beforgniffe. Die utraquiftischen Bewohner ber erzbischöflichen Orte und Guter bilben bie Minbergahl. Bisher haben fie mit ihren tatholischen Nachbarn friedlich gelebt; wenigstens in ben letten Jahren, feit Erlaffung bes Majeftatsbriefs. Jest aber, feit ben Ereigniffen zu Rloftergrab, ift ber haß gegen unfere Glaubensbrüber heftig aufgeregt, und nichts wird gespart, um die Flamme beffelben zu ichuren! Aufwiegler burchftreifen bas Gebirge, suchen Nachbarn gegen Nachbarn in Zwift zu Man möchte wol nicht bliden laffen, bag eine Berfolgung ber Utraquiften von oben ber angeordnet würde, aber man fieht es boch gern, wenn fie bebrängt und in Schreden gefet werben. Das find Bekehrungsmittel!"

"Abscheuliche Hinterlift!" sagte Schlid unwillig. "Und vielleicht ahnen biese katholischen Landleute selbst nicht einmal, daß fie gemisbraucht werben! Bon selbst haßt Keiner ben Anbern so arg!"

"Freilich, das Gift muß gefäet werden; doch den Boden, wo es aufgeht, bietet die rohe Masse stell" antwortete Budowa, das Haupt schüttelnd. "Ich habe Chlodzet dringend gebeten, ja überall zum Frieden und zur Duldsamkeit zu reden, daß unsere Brüder nicht selbst Unvorsichtiges begehen, damit die Berfolger noch gar den Schein des Rechts für sich hätten! Allein es wird wenig fruchten, denn die Gegner arbeiten zu beharrlich. Auch Slawata ist gewiß im Hintergrunde thätig dabei, denn sein und Martiniz' Bertrauter, der Geheimschreiber Fabricius, ist häusig dort sichtbar geworden. Er hat, so schein es, die Fäben des Retzes geheim in der Hand und sendet seine Helsershelser aus!"

"So lange Slawata und Martiniz in ber Statthalterschaft sitzen, können wir nicht auf Ruhe hoffen!" sagte Schlid finster. "Und bieser Schleicher, bieser Fabricius, bas glaubt mir, ift, wie alle bergleichen gefügige Ereaturen ber Macht, noch gefährlicher und erbitterter als sie selbst!"

"Zuverläfsig", fiel Bubowa bei. "Martiniz und Slawata haben wenigstens eine ritterliche Gesinnung, wenn sie auch bie heftigsten Zeloten gegen uns sinb!"

"Db ihre ritterliche Gefinnung Stich halt, wenn fie mit ihrem Glaubenseifer in Zwiefpalt gerath", fagte Schlid nachbenklich, "bas wollen wir abwarten! Martiniz zum Beifpiel hatte bas Burggrafenthum von Karlsftein aussichlagen muffen, wenn er echt ritterlich gebacht hatte!"

"Thurn ist auch schwer erbittert auf ihn. Er ware bier, boch er ist nicht in Brag."

"Ich weiß", antwortete Schlick, "er ist zur Jagd in Lowositz. Ich schätze Thurn, allein ich fürchte ihn auch. Er war von jeher zu leidenschaftlichen Sinnes, und jetzt vollends, ba er so erzürnt auf Martiniz ist, wozu er freilich Ursache hat! In unserer Bersammlung ist er viel zu heftig gewesen! Es ist seine Weise, sich selbst ins Fener zu reben! Er trägt hauptsächlich die Schuld, daß unser Bittschreiben an den Kalser ein Drohschreiben geworden ist!"

"Anch Olbramowis war für biefe Fassung!" antwortete Bubowa.

"Auch er ist zu ereifert, trot feiner Jahre, und obgleich er nicht Solbat ist; einem Manne wie Thurn, ber ben Degen sührt, halt man es leichter zugut!"

"Heftig ift Olbramowit,", gab Budowa zu; "aber auch entschloffen, redlich und ehrenhaft wie Keiner!"

"Wer wollte ihm bas beftreiten? Allein fein allzu rafcher Eifer ...."

Ein Diener, welcher die Thur öffnete, unterbrach hier bie Worte bes Grafen Schlick mit ber Melbung: "Der kaiserliche Rath herr Dworschepki von Olbramowis!"

"Er ist willsommen", winkte Buboma lächelnb, und wandte sich bann zu Schlick mit ben Worten: "Nun könnt Ihr ihm Eure Meinung gleich selbst fagen, Graf Schlick!"

"Bei Gott, bas will ich!" antwortete biefer, "benn nur Wahrheit tann unserer Sache nützen, und wir muffen zuerst aufrichtig gegeneinander sein!"

Olbramowit trat ein. Ein Mann von über sechzig Jahren, boch seiner Haltung nach jünger; seine hohe Stirn, sein flammender Blid, sprachen die stolze Festigkeit und bas Feuer seines Sinnes aus.

"Seib uns gegrüßt, Freund Olbramowit, ich banke Euch, baß Ihr unsere vertrauliche Besprechung nicht versäumt", trat Wenzel von Budowa ihm entgegen, und reichte ihm die Hand; auch Schlid empfing ihn mit bespreundetem Händebruck.

"Nun? Ihr wift, Thurn tommt nicht!" begann ber Gintretenbe; Beibe bejahten nur mit bem Ropf nidenb.

"Er hat mir seine ganze Meinung gesagt und übertragen, ich habe Bollmacht für ihn zu ftimmen."

"Sett euch, Olbramowit,", lub ihn Bubowa ein.

"Es war von Euch und Thurn hier eben zwischen uns die Rebe", sagte er mit halbem Lächeln. "Wir Beibe stimmen nicht so ganz mit Euch!"

"Und wie bas?" fragte Olbramowis verwundert, "ich bächte, es ginge uns Allen auf gleiche Beise übel, baß wir wol Alle auf gleiche Beise über unsere Lage benten müffen."

"Das wol", antwortete Graf Schlid rubig; "aber nicht Alle auf gleiche Beise aber bie Abhalfe!"

"Nun, und was hatten wir thun follen? Mußten wir nicht gemeinsam, ernftlichft, gerabe an ben Kaifer geben?"

"Bir Defensoren wol gemeinsam", erwiderte Schlid; "allein die Ausschreibung ber Bersammlung im Carolinum und die gemeinsame Berathung mit ben Abgeordneten hatten wir unterlaffen sollen!"

"Unterlassen?" rief Olbramowit, und machte eine unruhige Bewegung, als wolle er sich vom Site erheben, "welch ein anderes Mittel hatten wir, uns der täglich mehr überhand nehmenden Gewaltthaten zu wehren? Bir schrieben die Bersammlung aus, traft unserer Ermächtigung vom Landtage des Jahres 1609, die utraquistischen Oberst-Landossiziere, Landrechtsbeistiger, königlichen Näthe und sechs Abgeordnete jeglicher Kreise Böhmens zur Berathung zu versammeln!"

"Die Lanbordnung", fagte ber Graf ernft, "verhängt Tobesftrafe über Den, welcher ohne Erlaubnig bes Rönigs Ständeversammlungen verauftaltet — - " "Es war keine Ständeversammlung!" unterbrach Olbramowit ihn lebhaft; "es war eine Bersammlung unserer Glaubensbrüder. Was hätten wir denn als ihre erwählten und bestätigten Glaubensbeschützer für sie zu thun, wenn wir nicht solche Schritte auf unsere Berantwortung nehmen wollten? Nein, Freunde, wir dürsen uns nicht scheuen, die Arbeit mit dem rechten Handwerfszeug anzusassen! Das Bertrauen auf uns ist im Sinken, und nicht mit Unrecht. Es sind ihrer nur zu Viele lau oder vergestlich geworden! Wir waren bierundzwanzig vor neun Jahren, jetzt sind wir neun!"\*)

"Es ist Mancher gestorben seitbem", wandte Budowa entschuldigend ein.

"Drei! Aber ein Dutend hat den Muth und Eifer verloren!"

"Ich gewiß nicht", erhob Schlid Wort und Haupt mit edlem Selbstbewußtsein. "Doch über unsere Versammlung bin ich nicht gleicher Meinung mit Euch, Olbramowitz."

"Laßt mich meine Meinung vertheibigen!" rief bieser lebhaft. "Was haben unsere Schritte zuvor geholfen? Haben wir für unsere Brüber zu Klostergrab etwas thun können? Ihre Kirche ist in Trümmer gestürzt, es ist Blut geslossen! Ich weiß, es brütet dort noch viel Arges!"

Budowa machte eine Bewegung trauriger Beistimmung. "Konnten wir die Abgefandten von Braunau nur aus dem Weißen Thurm erlösen?" suhr er mit steigendem Eiser sort. "Schmachten sie nicht vor unsern Augen zum Jammer der Ihrigen noch jetzt hier im Kerker? Wie lauteten die kaiserlichen Bescheide auf unsere Borstellungen? Alles sei so recht und gut, unsere Brüder aufrührerische Ketzer, die

<sup>\*)</sup> Biftorifc.

wiber ben Majestätsbrief frevelten! Ihr selbst, Graf Shlid, habt ja biese Antwort von den Herren Statthaltern empfangen, als Ihr ihnen unsere Schrift übergabt! Bas also haben wir auf solchen Begen für Die erreicht, die wir beschützen sollten? Die Kirche zu Klostergrab liegt im Schutt! Die zu Braunau bleibt geschlossen! Es war schon viel, daß unsere eigenen Glaubensgenossen sie nicht schließen halfen!

"Schönfeld und Riclas Gersborf", fagte Budowa warm, "haben ihre Pflicht ehrenhaft erfüllt!"

"Wer wollte bas leugnen? Allein baß sie nicht mehr thun konnten, als bie Bollziehung bes ungerechten Besehls abweisen und ihn ben brei andern überlassen, bas bestlage ich! Die braunauer Kirche bleibt barum ben Unsern nicht minder gesperrt, baß nur die katholischen Commissare, daß nur Liebsteinski, Mitrowicz und Wilbenow sie verschlossen und die Schlüssel hierher nach Prag gebracht haben!"

"Glaubt Ihr aber, bag unsere, verzeiht mir's, allzu heftige Schrift vom 11. Dlärz . . . . . "

"Allzu heftig? Das ift fie nicht!" unterbrach Olbramowig. "Welche Sprache follten wir führen, nachdem Alles vergeblich gewesen!"

"Glaubt 3hr aber", begann Schlick wieder, "baß ber Kaifer barauf hin ben Befehl wegen Braunaus zurud= nehmen wird?"

"Kennt Ihr vielleicht die Antwort schon, herr Graf?" erwiderte Olbramowit mit eigenthumlichem Ton, und sah Schlid forschend an.

"Ift sie schon hier aus Wien?" fragte Bubowa lebhaft. "Hier noch nicht!" entgegnete Olbramowit bitter lächelnd, "aber sie wird bald bort sein!"

"Wie foll ich bas verfteben? Meint Ihr unfer Schrei-

ben? Das muß ja schon längst in bes Raisers Sanben fein!" erwiberte Schlid.

"Nein, herr Graf, ich meine nur die Antwort darauf!" sagte Olbramowis mit Nachdruck.

"Ihr sprecht in Rathseln!" versette Budowa, und blidte Olbramowit gespannt an.

"Ich will ste Euch lösen. Diese Antwort wird hier gemacht von Slawata und Martiniz! Sie ist schon fertig! Dem Kaiser wird sie nur zur Unterschrift vorgelegt! Die Nämlichen, über die wir uns beschweren, verfassen die Bescheibe wider uns! So geht's mit allen unsern Sachen!"

"Ich tann's nicht glauben", rief Graf Schlick in entruftetem Erstaunen.

"Ihr wist, Bubowa", wandte sich Olbramowit zu biesem, "daß ich immer gut unterrichtet bin von Dem, was im feinblichen Lager vorgeht. Ich bin nicht Solbat, aber ich verstehe mich boch etwas auf Feldherruklinste und weiß zu ersahren, was der Gegner vor hat."

"Ja, das ist mahr", autwortete ber Kanzler, indem er Schlid ansah, "unser Freund weiß immer sehr gut, was vorgeht!"

"Nun, da Ihr mir dies Zeugniß gebt", sagte Dworschepki, "so versichere ich Euch benn, daß unfer Bescheib schon im Entwurf fertig ist!"

"Rennt 3hr ihn?"

"Wörtlich nicht; aber ben Inhalt. Wir werben abund ftreng jurechtgewiesen!"

"Und bas ginge von ben Statthaltern felbst aus!" rief ber Graf.

"Richt von allen; vornehmlich von Slawata und Martiniz. Herr Paul Michna und herr Fabricius haben bas Document gemeinsam verfaßt." "Diese . . . . ", rief Bubowa empört ans, hemmte aber bas Wort, bas folgen sollte.

"Allein alle biese Angelegenheiten leitet in Wien ber Carbinal Clesel, ber nicht so ganz unser Feind ift", wandte Schlid ein.

"Nicht fo gang wie unfer fünftiger Ronig Ferd inand und fein Beichtvater ju Wien, ber Berr Bater Lammermann, aber boch gemig, um unfere Feinde hier nicht gu bindern. Der Berr Carbinal wird also bie Antwort, bie fie fich felbft verfagt haben, ohne Zweifel gutheißen. Genug, Ihr herren, ich beharre babei, unfere lette Bittforift muß unfere lette gewesen fein. Bir muffen jest au Thaten schreiten. Darum war unsere Bersammlung bier tein Unrecht, fonbern fie war eine Sandlung ber Rothwehr. Und fie barf alle Rechte unferer Bruber in gang Bohmen vertreten, benn fie mar eine gang allgemeine, wenn auch bie zaghaften Magiftrate ber brei prager Stabte und von Ruttenberg feine Abgeordnete geschickt haben, und wenn auch Ginige von uns furchtsam ober augendienerisch weggeblieben find. Wir muffen verfolgen, mas wir begonnen haben; es muß babei bleiben, bag wir am 21. Mai wieber im Carolinum gufammen-- tommen. Gollen wir, die wir die Mehrzahl in Bohmen bilben, unfern Beschluffen nicht Machbrud geben, nur weil unfere Gegner bas Regiment in Banben baben? Soll Desterreich, foll ber beutsche Raifer in Bohmen herrschen ober ber König von Böhmen, bem bie Stanbe bes Reichs feine Rechte begrenzen? Was wir am 6. Marg im Carolinum befchloffen haben, ift rechtsgultig! Dentt man benn in ber Lausit nicht fo, Berr Graf?"

"Im Ganzen völlig, boch gegen bie einzelnen Schritte richtet sich manches Bebenken", antwortete Schlid.

"Bollen bie Stäbte bort vielleicht", fragte Bubowa, "bie Bitte in unserm Rundschreiben an fie, bas bie schlestschen und mährischen Stäbte so wohl aufgenommen haben, nicht erfüllen?"

"Es hat sich meines Wissens keine Stadt in Mahren geweigert, eine unsere Sache unterstützende Bittschrift, ganz wie bas Runbschreiben darum nachsucht\*), an den Raiser zu richten", antwortete Schlick.

"Und ich sage Euch, alle biese Bittschriften werden so wenig helsen, wie unsere eigene!" sprach Olbramowitz unmuthig. "Handeln muffen wir; bes Schreibens ist genug gewesen. Sonst bürsen unsere Schutzbeschlenen uns Berzäther nennen! Den Namen will ich mir nicht erwerben!"

"Das wird Reiner von uns!" rief Schlick ebel aufwallenb.

"Ich komme also am 21. Mai und sollte ich allein im Saale sitzen!" fuhr ber entschlossene Olbramowitz fort. "Thurn wird aber auch nicht fehlen!"

"Wir Alle nicht", fagte Budowa mit Barme, und legte bie hand aufs herz.

"Zuverlässig nicht", bekräftigte Schlid, und stand auf; "wenn es gilt mit unserm Haupt unsere Handlungen zu vertreten, werbe ich mich nicht zurüdziehen. Doch gut= heißen kann ich die Bersammlung nur, wenn uns kein anderes Mittel bleibt!"

"Bleibt Euch ein anderes, mein theurer Graf?" fragte Olbramowit mit Wärme, von Schlick's abligem Sinn und Wefen ergriffen, und faßte bessen hand, "bleibt Euch ein anderes, wenn der Raiser alle unsere Bitten abweist und unser Berfahren strafbar, ketzeisch, aufrührerisch nennt?"

<sup>\*)</sup> Siftorifc.

Graf Schlid schwieg und blidte eruft vor sich bin.

"Bir müssen uns ja schon beshalb wieder versammeln", sagte ber Kanzler ruhig, "weil unser letzter Beschluß war, daß wir die Antwort des Kaisers, die dis zum 21. Mai doch eingetroffen sein muß, gemeinsam vernehmen und berathen wollen. Was sollen wir beginnen mit dem Bescheid, salls er einträse? Wie sollten wir die Antwort abfassen, falls es einer bedürfte?"

"Das Alles ist wahr, und die Berfammlung hat guten Grund", antwortete Schlick. "Allein man wird nicht ermangeln, unfere Absicht zu entstellen, zu verleumden."

"Wie immer geschieht!" warf Olbramowis turz ba-

"Darum bitte ich Euch", suhr Schlid fort, "last uns als Defensoren eine Schrift absassen, vie, ruhiger als bie letzte, unsere Gründe barlegt, weshalb wir uns auss neue versammeln müssen. Last uns diese den Statthaltern übergeben und ihnen offen, amtlich damit unsere Zusammentunft am 21. Mai anmelben."

"Meinethalben!" sagte Olbramowis. "Ich bin nicht dawider. Obwol ich nichts davon erwarte. Die Statt-halter werden dem Kaifer Alles in anderm Lichte darftellen, und die Herren von der Societas Jesu der Welt. Sie werden nur einen Anlaß davon nehmen, neue Berkeumdungsschriften gegen uns ausgehen zu lassen!"

"Wir aber müssen unsere Berechtigung barlegen, bas ift gewiß versöhnlich", erwiderte Budowa. "Wir sind berechtigt burch ben Majestätsbrief und burch ben Landtags-abschied bes Jahres 1609. Ich bin bereit, die Schrift aufzuseten."

"Unter biefer Bebingung schließe ich mich allen anbern Schritten ganz an", sprach Schlid befriedigt, und bot Olbra-

mowit die Rechte bar. Dieser nahm fie herzlich; auch Bubowa reichte die Sand zum Bunde.

"Bir Drei sind also einig!" sprach er bewegt. "Ich freue mich, daß unsere vertrante Besprechung uns zu diesem Ziele geführt hat! Wir werden einen ernsten, mithsamen, vielleicht sogar gesahrvollen Weg miteinander gehen. Da ist es die trostreichste Stütze, daß wir auch sest aneeinander halten."

"Bis zum letten Schritt! fagte Olbramowit fest.

"Bis zum Tobe, wenn es sein muß!" fügte Schlick mit erhobener Seele hinzu.

"So will ich gleich heute an die Arbeit gehen und zu übermorgen wollen wir unfere Amtsbrüber zusammenberufen zur Genehmigung und Unterzeichnung ber Schrift."

Mit biefem Befdlug trennten fie fich.

## Sechstes Capitel.

In der Burg zu Prag, auf dem Hrabschin, im Sitzungssale der zehn Statthalter, welche Böhmen im Namen des Kaisers Matthias verwalteten, saßen vier dersselben an der mit grünem Tuch bedeckten langen Berathungstafel beisammen. Der Präsident, Freiherr Wilhelm von Slamata, herr zu Neuhaus, Chlum und Koschenberg, welcher in der Mitte der Tasel den Borsitz führte; neben ihm zur Rechten der Oberstburggraf von Prag, Graf Adam von Sternberg; zur Linken der Freiherr Jaroslaw Borzita von Martiniz, herr auf Olor und Smezzan, daher auch

١

Smeczansti genannt, Oberburggraf ber Beste Karlsstein und als solcher ber Hüter ber böhmischen Krone, ber Reichs-kleinobien und Schütze, wie ber wichtigsten Landesbocumente; an seiner Seite endlich ber Freiherr Diepold von Lobtowitz, Großprior bes Malteserorbens, ein Greis, bem schneeweißes Haar bas Haupt bedte. Am schmalen untern Ende ber mit Schriststäden und Bergamentrollen in Blechkapseln bebedten Tasel hatte ber Geheimschreiber Fabricius von Platter seinen Sit. Er war eifrig beschäftigt, die vielen Papiere, die er vor sich hatte, zu ordnen.

Außer biesen fünf Männern war Niemand im Saale. Dieser bilbete ein längliches Biered von mößiger Größe in einem nach dem Graben gegen die Altstadt zu vorspringenden Gebäude der Burg. Daher hatte er nach brei Seiten Fenster, gegen die Grabenseite indeß nur eins; breit, vieredig. Diesem gegenüber lag die Eingangsthür, die einzige des Saals. An den Wänden hingen die Bildenisse vieler böhmischer Könige; auch des Lettverstorbenen, des Kaisers Rudolf und seines jett herrschenden Bruders, des Kaisers Mathias. Schwere Sessel, mit rothem Sammet überzogen, standen um den Tisch; die meisten leer.

Slawata hatte ein Document von ansehnlicher Stärke in der Hand, bessen Borlesung soeben beendet war. Unter den Anwesenden herrschte die tiefste Stille der Spannung und Ausmerksamkeit.

"Ich werbe jest", hub Slawata an, "die herren einzeln um ihre Meinung bitten fiber biese Absassung. Daß ich meinestheils ihr ganz beistimme, habe ich schon ausgesprochen. Allein ich will gewiß nicht bagegen sein, wenn einer ber herren eine zwecknäßige Aenberung vorschlägt. herr Großprior, wolltet Ihr, als ber Aelteste von uns, Euch zuerst äußern?"

"Ich kann biese Abfassung nicht gutheißen", sagte ber Greis mit sehr ernstem Tone. "Die Beschwerbe ber Glaubensbeschützer, zu ber sie bie Versammlung ber protestantischen Abgeordneten im Carolinum ermächtigt hat —"

"Diese ganze Bersammlung", unterbrach Slawata, "war nicht ermächtigt, sie war eine Eigenmächtigkeit!"

"Berzeiht, Herr Präsibent", entgegnete Lobtowis ruhig, "sie war nicht so burchaus unermächtigt. Sowol ber Landtagsabschieb vom Jahre 1609 als ber Majestätsbrief enthalten Berechtigungen . ."

"Bergebt mir, Herr Großprior", fiel ihm Slawata wiederum ins Wort, "die Berechtigungen, die Ihr meint, werden nur von den Utraquisten hineingebeutet. Sie sind nicht darin enthalten; überdies hat der Majestätsbrief als ein erzwungenes Document meines Erachtens keine Kraft. Ihr wist, ich habe ihn nie anerkannt."

"Auch ich nicht", fagte Martiniz laut.

"Ich weiß, ihr Herren habt euch der Landtagsversammlung entzogen, welche den Majestätsbrief der Landtafel als Urtunde der Bereindarung seierlich einverleibte", erwiderte Lobkowitz ruhig; doch das kann hier nicht in Betracht kommen. Ich halte die Bersammlung, welche die protestantischen Abgeordneten am 6. März gehalten haben, für berechtigt. Auch ihre Beschwerde ist in vielen Bunkten begründet . . . . . "

"Sie ist ein Act offenen Aufruhre, voller Bebrohungen", siel Slawata wieberum ein.

"Sie ist heftig gefaßt, bas ist mahr", erwiberte ber Großprior, "bas hätte man rügen bürfen; aber man kann bie Rlagepunkte nicht so hart abweisen, wie es in bieser Abfassung bes Bescheibs geschieht." Er beutete babei auf bas Document, welches Slawata noch in ber Hand hielt.

"Einige ber Beschwerben sind durchaus begrändet, siber andere ware die Entscheidung mindestens zweifelhaft. Des-halb sollte man in einem ruhigen, versöhnlichen Tone antworten, und jedenfalls ware es angemessen, Sr. Majestät unserm allergnädigsten Kaiser die Antwort frei zu überlassen, nicht ihm gewissermaßen eine Vorschrift zu übersenden, wie das vorgelesene Document eine ist."

"Das Document ift nur ein Borfchlag zur Antwort, bie wir hier, ba wir an Ort und Stelle bie Lage ber Dinge am genauesten kennen, auch am geeignetsten abfassen konnten. Es bient an Stelle eines Berichts."

"Weshalb foll aber nicht wirklich ein Bericht abgefaßt werben?" fragte ber Grofprior.

"Das möchte ich auch fragen?" schloß Graf Sternberg sich an.

"Und laßt mich auf das Einzelne kommen", fuhr Lobkowit fort; "ich halte es für hart und ungerecht, daß die abgesandten Bürger von Braunau hier noch immer im Gefängniß liegen."

"Es ist kaiferlicher Befehl, wider ben wir nichts vermögen", versetzte Slawata.

"Der aber auf Darstellung ber Sachlage burch bie Statthalterschaft von Sr. Majestät erlassen ist", entgegnete Lobsowitz. "Ich billige ferner bas Berfahren bes Herrn Erzbischofs zu Klostergrab nicht. Es bedurfte nicht der Niederreißung der Kirche. Das mußte die Utraquisten tief erbittern!"

"Wolltet Ihr, herr Großprior", fragte Slawata, "Euch auf Euern eigenen Besitzungen, wo Ihr bas herrenrecht als rechtgläubiger Anhänger ber tatholischen Kirche aus- übt, von jedem beliebigen Unterthanen Kirchen seines Glaubens aufbauen laffen? Dann hörte jeglicher Schutze für

unfere Rirche auf und wir waren als ihre bitterften Feinbe anzuklagen, indem wir bergleichen Disbräuche gestatteten!"

"Ich wurde", antwortete ber Greis mit einem ernften Blid, "bie Unbersgläubigen minbestens nicht zwingen, meinem Glauben zu folgen!"

"Mit Berlaub, Herr Großprior", antwortete Slawata, ber bie hartesten Magregeln gegen die Utraquisten auf seinen Herrschaften angewendet hatte, gereigt, "das wurde ich für strafbare Gleichgültigkeit, für Frevel an ihrem Seelen-beil balten!"

"Daß ich's turz sage", wandte sich Lobkowitz mit festem Ton wieder zur Hauptsache, "ich bin gegen diese Antwort des Herrn Paul Michna. Und ganz dagegen, daß wir sie Gr. kaiserlichen Majestät gewissermaßen als Borschrift unterbreiten. Ich würde für die gerechten Beschwerden der Bittsteller sofortige Abhülse, für die zweiselhaften Untersuchung verheißen und gewähsten; ihre Hestigkeit aber ihnen sanst verweisen in Erwägung, wie viel Hartes sie erduldet haben. Das ist meine Meinung."

"Ich schließe mich berselben burchaus an", sagte Graf Sternberg.

"Ich nicht", siel Martiniz mit erhobenem Tone ein, und zog seine sinstern, hohen Augenbrauen enger zusammen. "Die Fassung ist gut. Sie wird in Wien vollständig genehmigt werden. Hier heißt es herrschen oder beherrscht werden. Ein störrig Pferd, ein scharf Gebiß! Das ist meine Meinung!"

"Seib Ihr bes Zügels fo ganz sicher, Herr Graf?" fragte Lobkowis bebenklich.

"Des Sporns gewiß", antwortete biefer. "Ihr feht bie Dinge, verzeiht mir bas, herr Grofprior, nicht ganz richtig an. Euer hobes Alter, bem ich sonst alle Ehrsucht zolle, macht Euch zu milbe. Ich bin gewiß, daß viese Reter unsere Gute nur für Schwäche halten würden. Sie würden balb mit andern Forderungen hervortreten. Graf Thurn, ber Alles aushetzt, ist nicht ber Mann, der Frieden will. Droht er nicht förmlich mit seiner neuen Bersamm-lung am 21. Mai? Und was glandt Ihr, daß er thun würde, wenn wir diese hinderten?"

"Ich glaube nicht, herr Oberburggraf, daß Ihr fie durch eine folche Antwort hindern werdet!" entgegnete Lobkowig.

"Wist Ihr", hub Martiniz wieder an, "bag bem herrn Grafen Mathias von Thurn biese Antwort vielleicht willsommener ist als eine gutige, wie Ihr sie wunsch?"

"Um fo gefährlicher ift's, fie ju geben!"

"Ja, wenn man ihr nicht Nachbruck durch die That gibt? Glaubt mir, herr Großprior, Thurn sucht nur Streit. Er hofft durch Drohungen, durch Gewalt durchzusehen, worauf er kein Recht hat. Ich weiß, daß er sich schon jest auf Friedensstörung freut! Es heißt, er sei zur Jagd in Lowosit! Ich habe andere Nachrichten. Er reitet in den Areisen umher zu seinen Freunden auf die Herrschaften und Güter, und regt Unzufriedenheit auf, wo er irgend vermag!"

"So ift es", fiel Slawata ein; "besonders im Erzgebirge, wo die heftigsten Utraquisten eingenistet find! Ich habe zuverlässige Nachrichten von dort. Die Unzufriedenen von Klostergrab zählen ganz auf ihn."

"Das ware wol zu erklaren", sprach ber Oberburggraf Abam von Sternberg; "biese Leute sind um ihre Kirche gekommen, zu beren Erbauung, soweit mir bekannt ist, auch Thurn, so gut wie Schlick, und andere Haupter ber Utraquisten ansehnlich beigetragen haben. Bas ist natürlicher, als baß sich die Gemeinde an ihn wendet, ber zu ihren Defensoren gehört?"

Slawata und Martiniz schwiegen.

"Und, verzeiht mir, Herr Präsident, wenn ich es gerade heraussage", nahm Lobsowitz wieder das Wort, "es geht die Rede, daß auch von Seiten der Katholischen seit der Kirchenzerstörung gehässige Aufreizung gegen die Utraquisten dort stattsindet, und daß sogar manche Andere diesem Treiben nicht fremd sind!" Er warf dabei einen Blick auf Fabricius. Dieser blätterte in den Schriften vor sich und that, als nehme er gar keinen Antheil an der Bershandlung.

Slawata bezog die letzten Worte auf sich und sagte etwas scharf: "Ihr möchtet doch wol unrichtig berichtet sein, Herr Großprior; und wenn Ihr mit den Worten «manche Andere» vielleicht auf mich deutet, da ich im Winter mehr= mals in Schwaz beim Herrn Erzbischof Lohelius gewesen bin, so greift Ihr völlig fehl. Ich war nicht in meiner Eigenschaft als Statthalter dort, sondern wegen einer Privatangelegenheit, weil auf dem erzbischöflichen Gebiet sich ein Mann angestedelt hat, ja in Dienste des Herrn Erzbischofs getreten ist, den ich als auf meinen Gütern hörig in Anspruch nehme."

Lobtowit wollte antworten, boch ber Graf Sternberg sagte begütigend: "Laßt bas auf sich beruhen, ihr ebeln Herren, wir tommen von ber Sache ab. Ich glaube, wir thäten besser, biese Schrift nicht abzusenben, sondern einsach Se. Majestät ben Kaiser um eine Resolution anzugehen."

"Gestattet mir", bat Martiniz, "noch ein Wort von Thurn zu sagen, ber alle biese Sachen auswühlt und in Gang erhält. Wenn er nicht an der Spige ber Defensoren ftanbe, mochte ich noch hoffen, bag wir in gelinderer Beife Ordnung erzielten. Er aber will nichts von rubiger Golichtung bes Streites wiffen. Richt baf ber Gifer filt bie Religion ihn so antriebe, ich glaube in dieser Sinficht find wir unferer Sache anders ergeben, fonbern ibn treibt bie Rache, bie Rache gegen mich! 3hr herren wiffet Alle weshalb. Er verfolgt mich, weil ich Burggraf von Rarlsftein bin; weil bes Raifers Gnabe mir biefes bodwichtige Amt anvertraut hat, bas er in ben gefährlichen Banben Thurn's nicht länger laffen zu burfen glaubte. 3ch warne euch baber, butet euch vor biefem Gegner! Er ertropt bie neue Berfammlung nur, um burch fie Beiteres ju ertropen, mas wir nicht gemahren tonnen. Richt blos utraquistifche Abgeordnete ber Rreife, ihre Dberft-Landoffiziere und Landrechtsbeifiger will er nach Prag laben, fondern er reift in ben Kreisen ju feinen Freunden umber, und ermahut fie bewaffnete Mannschaften bereit zu balten. 3d weiß, bag zur Aufnahme folder Leute, bie in allerlei Bertappungen bereintommen werben, fcon jest Anftalten in Brag getroffen werben. \*) Ceht euch also vor! Die Sprache in ber Schrift ber Defensoren an ben Raiser, Die voller Drohungen ift, zeigt ench nur zu beutlich, bag fle, wenn man nicht glitlich gibt was fie verlangen, es for= bern werben, nöthigenfalls mit Gewalt ber Baffen! Laffen wir uns von ihren Worten fcreden, fo verlangen fie bas Ungebührlichfte; zeigen wir aber Rraft und Entschloffenbeit. so werben fie ben Muth nicht haben, gewaltsam zu ertroten, was wir nicht geben burfen! 3ch bin für bie fcarfe Burudweifung."

<sup>\*)</sup> Biftorifc.

Rellftab, Drei Jahre. 2. Mufl. 1. 1.

"Wir rufen bie traurigen Zeiten ber huffiten wieber herauf!" fagte Abam von Sternberg warnenb.

"Thurn ift tein Zista!" warf Martiniz spöttisch bin. "Bir aber müffen etwas wagen für unsere Pflicht, in bes Kaifers Namen Rube in Böhmen zu erhalten", sagte er entschloffen und erhob sich von seinem Sig.

"Wir brauchen nicht in die düstern Zeiten Zista's zurückzublicken", entgegnete Lobkowitz, "wir dürfen nur an die Passauer Schaaren und die blutigen Zustände vor Erlaß des Majestätsbriefes zurückenken."

"Da seht Ihr jetzt", rief Martiniz, "was Ihr mit Eurem Majestätsbrief erlangt habt! Wit dem Uebermaß des Zugestandenen nicht zufrieden, fordern diese Protestanten täglich mehr! Wollt Ihr es auf Euer Gewissen nehmen, unsere heilige, allein seligmachende Kirche ganz zu Grunde zu richten? Wohl denn, thut es! Ich will lieber mein Heil diesseits, als mein Heil dort aufs Spiel setzen!"

"So benke ich auch", sagte Slawata feierlich, und stand gleichfalls auf; "so wahr bie heilige Jungfran mir in Röthen helse!" Er hob seine Hand wie zum Schwur auf.

Sternberg und Lobtowit fchwiegen.

"Wir sind zwar gleich getheilt in unsern Meinungen, Zwei gegen Zwei", sagte ber Großprior endlich, "allein Eure Stimme als die des Borsitzenden gibt den Ausschlag, Slawata. Bebenkt was Ihr auf Eure Berantwortung nehmt!"

"Ich habe es bebacht, und übernehme bie Berants wortung", antwortete er.

"Bergesset nicht", erinnerte Graf Sternberg, "baß wir Zehn sein sollten, daß sechs unserer Amtsgenoffen sehlen, die schwerlich mit Euch stimmen würden!"

"Sie fehlen, beforge ich, hauptfächlich, weil fie gang und gar nicht stimmen mögen", bemerkte Martiniz. "Es ift freilich traurig, daß in so ernsten Zeiten, wo es gilt wichtige Beschlüffe mit Gefahr zu vertreten, so Wenige sich eingefunden haben! Allein wir find beschlußfähig."

"Das sind wir", bekräftigte Slawata, ber sich wie Martiniz wieder gesetht hatte. "Ich möchte auf meine Stimme kein solches Gewicht legen, allein Ihr wisset, daß der Herre Erzbischof Lohelius, die berathende Stimme des Herrn Baul Michna und des Herrn Geheimschreibers hier, — er blidte auf Fabricius, — sich ebenso entschieden haben. Bleibt Ihr bei dieser Ansicht, herr Fabricius?" fragte er diesen, "auch nachdem Ihr die Bedenken des Herrn Großpriors und des Herrn Oberstburggrafen gehört habt?"

"Es ist hohe Shre für mich", antwortete Fabricius geschmeibig, "hier in amtlicher Session, wo mir nur das Protokoll obliegt, befragt zu werden; wenn ich bemnach meine consultative Stimme wiederholen darf, so verharre ich dabei, daß die gegenwärtige Fassung des Documents mir ganz die geeignete scheint, und ich für schleunigste Absendung an Se. Majestät den Kaiser stimme!"

"Es bedarf weiter ber Abstimmung nicht", sagte Slawata brangend. "Der Eilbote nach Wien halt schon im Hof. Die Schrift kann sofort abgehen. Das Begleitschreiben und alles sonst Nöthige ift ausgesertigt und liegt zur Unterschrift hier. Gebt die Papiere her, herr Geheimschreiber!"

Dieser legte bie vor ihm liegenden Schreiben bem Prafibenten vor.

"Welche Haft!" murmelte topffcuttelnb ber Grofprior vor fich bin; "ber Gilbote schon im Sattel!"

Slawata unterzeichnete und gab die Blätter feinen Amtsgenoffen zur Unterschrift an ber Tafel herum.

"Bir find überftimmt worden", fagte ber greife Lobto-

wit, indem er die Feber auf den Tisch legte. "Ich will wünschen, daß die Sache einen guten Ausgang hat!" Er ergriff sein Barett und ftand auf. Sternberg, nachdem er unterzeichnet, gleichfalls. Sie grüßten stumm und verließen Beibe ben Saal.

Slawata und Martiniz sprachen leise miteinander, während Fabricius die Papiere zusammenfalzte und mit den nöthigen Siegeln versah. Er schellte; ein Amtsbiener trat ein.

"Gebt biefe Briefe jest bem Gilboten; er foll auf ber Stelle abreiten!"

"Gelobt sei die heilige Jungfrau, daß wir durchgebrungen sind", sagte Martiniz. "Ich will sogleich in die Messe und mein Gebet verrichten."

Mit biesen Worten reichte er Clawata bie Hand und ging gleichfalls.

"Ich komme auch in die Kirche", rief Slawata ihm nach. "Nun könnt Ihr morgen wieder nach Alostergrab, Fabricius", wandte er sich zu diesem. "Seid eifrig, es gilt den Sieg und Ruhm der Kirche. Der Lohn wird Euch nicht fehlen!"

Fabricius verbeugte sich. "Das Ofterfest wird mir das Zengniß ausstellen, daß ich nicht mußig gewesen bin", sagte er.

"So reiset gludlich", erwiderte Clawata und verließ gleichfalls den Saal.

In biefem Augenblick hörte man ben Hufschlag eines Pferbes im Galopp auf bem Steinpflaster bes Schlofihofes. Es war ber reitenbe Bote, ber die inhaltschwere Depefche nach Wien trug!

## Siebentes Capitel.

Die ersten milben Frühlingstage waren erschienen. Die Felber prangten lieblich in ber jungen Saat; bie Bäume zwar zeigten erst schwellenbe Knospen, doch burchwehte schon ein süßer gewürziger Hauch die Lüfte. Der Schnee lag nur noch auf den höhern Bergkuppen; in den Thälern regte sich das sprossende Leben des Grüns.

Der alte Nechodom saß auf ber Bank vor seinem Hause; neben ihm Therese. Der warme Strahl ber Nachmittags-sonne erquidte ben Greis; doch blidte er duster vor sich hin. Therese legte sanft ben Arm um seine Schultern und sah ihn mit ihren großen dunkeln Augen freundlich an. "Erheitere dich, lieber Bater!" sagte sie. "Ich habe Hoss-nung, daß ber Bater und Laver mit guter Botschaft heimstehren!"

"Du hast Recht zu hoffen, Töchterchen", erwiderte freundlich ber Greis; "bie hoffnung bes Alters ift nicht von diefer Erbe", setzte er ernster hinzu; "die Jugend foll, wie ich dir ja stets sage, hoffnungsreich sein!"

"Ich bin es auch", entgegnete fie innig, obwol ber feuchte Schimmer in ihren Augen vielleicht bas Gegentheil fagte.

Wolodna und Kaver nämlich waren nach Lowositz gegangen, woselbst sich eine große Anzahl böhmischer Ebelleute versammelt hatte, um angeblich in ber Umgegend auf ben Gütern ihrer zahlreich bort wohnenden Freunde vielsach wiederholten großen Jagden beizuwohnen. Allein die Zeit ber eigentlichen Jagd war schon seit länger als Monatsfrist vorüber, boch bas Beisammensein ber herren und Magnaten, ihr Rommen und Abreifen und wechselndes Berfebren bauerte noch immer fort. Namentlich war ber Graf Thurn schon mehrmals aus Brag babin getommen und befand fich eben jett auch wieber bort. Seinen Rath, feine Bulfe wollten Wolobna und Laver in Anspruch nebmen, um baburch bie Erlaubnif zu ber Berheirathung bes Lettern mit Therefen zu erhalten, welche ber Erzbischof von Brag ihnen immer noch verweigerte, unter bem Borgeben, baf ber Freiherr von Slamata Rechte über Wolodna und beffen Tochter in Anspruch nehme, über bie erft völlig entichieben werden muffe. Der wahre Grund aber mar ber, baf er wie viele katholische Oberherren bachte, Die im Gifer für ihre Rirche bie Chen, Taufen, ja fogar bie Begrabniffe ber nichtfatholischen Bewohner ihrer Berrichaften nach Diglichkeit, felbst mit offener Gewalt, hinderten. Rach bem Erlaß bes Majeftatebriefes, ber gerabe gegen biefe Gingriffe in bie heiligsten Rechte ber Menschen Schut verfprach, maren fo fdwere Bebrudungen eine Zeit lang unterblieben, jett aber begannen fie an vielen Orten aufs neue.

Bolodna wandte sich um Hülfe an Thurn, nicht nur weil dieser der mächtigste der utraquistischen Glaubensbeschützer war und in dieser Hinsicht das allgemeinste Bertrauen genoß, sondern der bedrängte Mann hoffte auch
darum auf des Grafen besondere Theilnahme, weil er ihn
schon seit langer Zeit kannte, vor einer Reihe von Jahren
bereits als Kriegsmann unter seinem Befehl wider die Türken tapfer gesochten hatte.

Kaver und Wolobna hatten versprochen, wenn es irgend möglich sei, noch biesen Abend zurückzukehren; benn bas Ofterfest siel auf ben nächsten Tag, wo die im Gebirge zerstreut wohnenden Glaubensbrüder, die keine Kirche hatten,

ibren Gottesbienft in ber Bohnung Recobom's abhalten und aus feiner Sand bas Abendmabl empfangen wollten, ba er, wie lange foon er fein Amt als Pfarrer niebergelegt, boch für fie noch immer bie volle Burbe bes Briefters hatte. - Schweigenb, von tief bewegenben Gebanken erfüllt, fagen Rechobom und Therefe und blidten in die Landichaft vor ihnen bingus, nach ber Richtung, von wo fie bie Ihrigen gurnderwarteten. Der Abend ichimmerte golben auf bas von fanften Sügeln und Thalern burdfonittene Gefilbe, an beffen fernem Rande fich bas blaue, Inppenreiche Mittelgebirge mit beiben ftolgen Sanptern bee Milleschan erhab. Die Sonne trat schon hinter ben Ruden bes Erzgebirges und warf bie langen, tiefblauen Schatten beffelben weit in die Landschaft binaus. Gine beilige Stille webte über ben Muren. Feierlich fanftes Glodengelante ichmebte aus bem Thale berauf.

"Horch, wie die Besperglode vom Aloster brunten herauftönt", sagte ber Greis und beutete auf die Thürme bes Klosters Maria-Schein, die im Glanz der Abendsonne röthlich schimmerten. Therese lauschte; eine heilige Wehmuth durchdrang ihr das Herz.

"Ihre Gloden tonen!" fagte Rechodom vor fich bin. "Die unferen find verstummt!"

"Sie werben auch wieber tonen!" antwortete Therese mit innig tröstenbem Tone.

"Ich werbe sie nicht mehr hören!" erwiderte der Greis. "Du wirst, ja, du wirst", sagte er, und legte die Hand wie segnend auf ihr Haupt. — "Ich hätte nicht gedacht, daß ich einen so schweren Winter noch überdauern würde! Gott hat gewollt, daß ich noch einmal seine liebe Frühlings-sonne schaue! Allein ich glaube doch nicht, daß ich unsere Gloden wieder höre! So lange unsere Kirche zu Klostergrab

nur geschlossen war, hatte ich wol biese Hoffnung! Jett aber, ba fie ber Erbe gleich gemacht worden!" — Er schlittelte leise bas graue Haupt.

"Dafür ist bein Haus zur Kirche worben, Bater", entgegnete Therese tröstend, "bu wirft bas heilige Ofterfest an beinem eigenen Heerbe feiern, unter unsern Brübern!"

"Ber hätte geglaubt", seufzte ber Greis, "daß wir, als unsere hoffnungen auf Weihnachten gerichtet waren, solche Ostern erleben würden! — Und die ganze düstere Zeit bisjett! Die steten traurigen Nachrichten von unsern Brüdern zu Braunau, bis nun auch für sie die hoffnung ganz verloren ist!"

"Gewiß nicht ganz!" fiel Therese lebhaft ein. "Gebenke boch auch ber guten Kunde aus Prag, wie eifrig unsere Glaubensschützer sich unserer annehmen. — Was der Herr Pfarrer Chlodzek uns erzählt hat von dem edeln, gelehrten Herrn, dem Kanzler Budowa, hat mich ganz wieder mit neuem Muth erfüllt."

"Ja er ist ein trefflicher, ein hochwürdiger Mann", antwortete Rechodom mit Wärme, "so voller Gelehrsamkeit wie voll Glaubenskraft. Sein ganzes Leben war dem Forschen gewidmet. Er hat viele Reisen gemacht, durch alle Länder Europas, durch Italien, Frankreich, Dänemark, England, bis in die Türkei, wo er viele Jahre gewesen! Nächst dem edeln Grasen Thurn", suhr er lebhaft fort, da Therese lauschend aushorchte, "ist er am thätigsten für uns gewesen. Denn er hat die Artikel des Majestäßbrieses verschift und sie dem Kaiser Rudolf vorgelegt. Ich war damals gerade zu Prag; vor neun Jahren, am zwölsten des Iulius. Der Kaiser hatte Budowa auss Schloß berusen, ihm nochmals Bortrag über die Urtunde zu halten. Da er sehr lange ausblieb, verbreitete sich das Gersicht in der

Stabt, er sei in den Beißen Thurm gebracht worden! Dieses Schredenswort flog durch die ganze Bürgerschaft; Biele bewaffneten sich, und dichte Schaaren drängten hin nach dem Fradschin hinauf, ihn zu befreien. \*) Es war nahe daran, daß ein allgemeiner Aufruhr ausbrach. Da erschien der allverehrte Mann und brachte die Nachricht, daß der Kaiser den Brief unterschrieben habe! Den Jubel all unserer Brüder, als diese Kunde erscholl, hättest du vernehmen sollen! Die Lüfte erschallten davon! Ewig unvergesslich wird mir diese Stunde bleiben, und wenn ich das hunderiste Jahr erreichte! Und heute! Wer hätte geglaubt, daß solche Zeiten wiedersehren könnten!"

Therese hatte mit leuchtenben Angen zugehört. "Bir burfen hoffen, lieber Bater", sagte sie, "baß sie sich nun wieber zum Guten wenben! Im Dai ist ja bie neue große Bersammlung in Prag; bort werben unsere Glaubensschützer mit entschlossener That für uns auftreten!"

"Der blutige Kampf wird sich also erneuern!" sagte ber Greist. "Frieden ist es aber, ben wir begehren, und ben läffet man uns nicht!" —

Das Glodengeläut im Thale hatte aufgehört. Es war bas Zeichen für bie Umwohner gewesen, sich zur Besperanbacht vor dem Ofterfest drunten in der Klosterkirche zu versammeln.

Rechodom und Therese, die in ihr Gespräch vertieft, auf Das, was um sie her vorging, nicht geachtet hatten, gewahrten jest erst, daß die an dem Hügel, auf welchem das Haus stand, vorüberführende Straße sich belebte. Es waren Kirchgänger, die nach dem Kloster wollten. Aus den einzelnen zwischen den Bergen zerstreuten Häusern

<sup>\*)</sup> Biftorifc.

kamen fie mit Frauen und Kindern. Feldwege und Fuß steige wurden lebendig.

"Ein liebliches Bilb", fagte Therese; "sie gehen friedlich und fromm zur Andacht. Wer könnte sie stören wollen? Und doch wird uns solcher Druck, solche Schmach, wenn wir dem Drang unferes Glaubens folgen!"

"Sie kommen sehr zahlreich heute", bemerkte Nechodom. "Es ist ja auch bas höchste Fest im Jahre, bie Auferstehung bes Herrn", sagte Therese fromm.

"Scheint bir aber nicht", fragte Nechobom leife, "als ob biefe Leute uns gang feltsam anbliden?"

"Mir scheint vielmehr, daß sie uns nicht ansehen wollen; noch hat Keiner uns gegrüßt, und es sind doch wohlbekannte Rachbarn dabei", antwortete Therese ebenso.

"Du hast Recht; es ist etwas Unheimliches in ihrem Wesen. Sollte auch hier schon, wie in Rlostergrab, ber Haß gegen uns gestiffentlich geschürt werben? Dann hätten wir Schweres zu gewärtigen! Wir sind zu Wenige, sind zu vereinzelt hier im Gebirge!"

Einige ber Borübergehenben sahen halb verstohlen, finster hinauf nach dem Hause zu Nechobom und Therese; Andere, die schon vorüber waren, blieben stehen, wandten sich um und bliedten seltsam zu ihnen zurud.

"Sollten wir", fagte Therese leise, "von biesen unsern Nachbarn, mit benen wir so lange friedlich gelebt, benen wir nur Gutes erwiesen, etwas zu befahren haben? Ich kann mir's nicht benken!"

"Du bist jung und unersahren, bein Herz ist arglos", antwortete Nechodom, "allein ich habe oft in meinem langen Leben die Zeiten des Hasses und der Berfolgung gesehen! Ich kenne die Borzeichen des Sturms. Diese finstern Gefichter, biefe ichen abgewandten Blide befannter Rachbarn bebeuten nichts Gutes!" -

Während sie sprachen, kamen brei Manner des Beges, die von der Straße abseits auf dem Rasen gingen, sichtlich um näher am Hause vorüberzustreisen. Es waren widerwärtige Gestalten. Das schwarze Haar hing ihnen lang, did und struppig unter den breiten Fishten auf die braunen, wollenen Kittel herab, die ein Lebergurt zusammenhielt. Der Eine trug ein krummes Messer daran; er und die andern Beiden hatten schwere Knittel in der Hand, die sie als Wanderstöde gebrauchten!"

"Die führt nicht bie Anbacht ihres Beges!" fagte Rechodom besorglich!

Die brei wilben Beftalten tamen naber.

"Ba!" rief Therese erschreckt, mit halbunterbrückem Laut "Zalo eta ift babei!"

"Zalosta! Der Bösewicht, von bem Czernig und bein Bater gesprochen haben!" sagte ber Greis erschreckt und blickte unverwandten Auges zu ihnen hin.

Sie waren jest bicht an ber Hede, die den Kleinen Borplatz des Hauses umgrenzte; im höhnendem Muthwillen schling Zaloska mit dem Knittel in das junge, erst knospende Reisig derselben und sah dabei grinsend zu dem Greis und Theresen hinüber. "Reter!" rief er und spie in ekler Frechheit vor ihnen ans. Die beiden Andern ahmten mit widriger Berzerrung der Züge seinem Beispiel nach.

Bebend ftarrte Therese ihnen nach. Plötslich wandten fie sich um und brohten mit den schweren Knitteln rfickwärts.

"Siehst du, wie ich Recht habe", sagte Rechobom, "es rührt sich unheimlich rings um uns her! Wer weiß, was wir zu befürchten haben!" "O biefer Bube hat gewiß Haß ringsum gefäet!" rief Therese aus. "Wären nur unsere Männer zurnd!"

"Laß uns hineingehen, liebes Kind", sagte ber Greis und erhob sich von ber Bank, "bort kommt noch eine bichte Schaar thalabwärts. Es ist besser, baß man uns gar nicht sieht!"

Therese reichte ihm ftutend ben Arm; fie gingen in bas Therese schob die festen Riegel hinter ihnen vor bie Sausthur. Bitternb trat fie ins Wohngemach; bann blidte fle verstohlen burche Fenfter binaus. Es waren lauter Männer, bie vorüberzogen; ein auffallenber Umftanb, ba sonst fast alle Bewohner mit ihren Frauen und Kindern zugleich zur Besperandacht gingen. Man fah, daß fie ihre Aufmerksamkeit auf bas Saus richteten. Gie zeigten binüber, bas Geräusch ber Stimmen wurde lauter, blieb aber Therese bebte in angstvoller Beklommenheit. verworren. Ihre Sehnsucht nach bem Bater, nach Laver wuchs fo. bag ihr Thränen ins Auge brangen. Und bennoch bachte fie: aut, bag fie fern find; fle waren ja gleicher Befahr preisgegeben! Denn mas vermöchten fie wiber bie Menge, wenn fie feinbselig wiber uns handelt! Der Gebante, bag bas Lettere geschehen könne, wurde lebhafter in ihr rege. Ihre Seele erhob sich zu einem muthvollen Entschluß. "So will ich ben Greis umklammern und ihn mit meinem Leben fouten, fo lange ein Athemang in mir ift", bachte fie. "Sein beiliges Alter fei mein Schut, meine Jugend ber feinige!"

Die Schaar zog vorüber; bas Geräusch ber Stimmen entfernte fich.

Da klinkte es heftig an ber Hausthur. Therese und Rechodom erschreckten. Es pochte mit starken Schlägen.

"Beiliger Gott, wenn fie einbringen wollten", rief The-

refe aus. "Es könnte ja aber auch ber Bater sein", fiel ihr plöglich ein. Sie flog ber Thur zu.

"Deffnet, öffnet", rief eine männliche Stimme braugen, ,, ich bringe wichtige Botichaft. Czernig vom Balb!"

Therese athmete freudig auf. Sie öffnete.

"Wist Ihr schon etwas? daß Ihr die Thur verriegelt habt?" fragte Czernig hastig, als er eintrat.

"Richts! Was gibt es benn? Wir verriegelten nur, weil die Leute, die nach dem Aloster hinunterziehen, uns so sellsam schienen!" fagte Therese.

"In habt's getroffen! — Gott gruß Euch, frommer Bater", sette er hinzu, indem er mit Therese ins Gemach trat.

"Was führt Euch zu uns, guter Czernig", fragte ibn

Nechodom und lud ihn ein, sich zu setzen.

"Ich wollte sehen, ob Kaver und Bater Bolodna baheim wären, und mit ihnen und mit Euch Rath pflegen!" antwortete er.

"Wir erwarten sie jebe Stunde von Lowositz zurud", antwortete Therese. "Als Ihr klopftet, glaubte ich schon sie wären es!"

"Es ware gut, wenn sie hier waren!" entgegnete Czernig mit besorglicher Miene.

Möglich ist's, daß sie erst morgen kommen", sagte der Greis, "obwol ihnen sehr daran lag, morgen früh zum Fest hier zu sein. Doch sie mußten den Grasen Thurn sprechen, und es ist doch zweiselhaft, ob ihnen das sofort möglich gewesen!"

"Hm! Ich wollte fie waren hier", wiederholte Czernig finster. "Benigstens daß fie morgen mit dem Frühesten einträfen! Wir werden vielleicht einen harten Tag haben!"

"Wie meint Ihr bas, guter Czernig?" fragte Nochobom.

"Es ist nicht geheuer! Der Bursche, ber Zalosta, und ein paar Andere seines Gelichters, die schon in Klostergrab soviel Unheil angerichtet haben, sputen seit etlichen Tagen hier im Gebirge. Sie wiegeln unsere Nachbarn auf. Der Erzbischof, die Geistlichen im Kloster drüben steden zuverlässig dahinter, denn sie verkehren auch dort. In Schwat hat sich auch der Geheimschreiber Fabricius wieder bliden lassen, der so gehässig gegen uns ist. Sie wollen morgen, zum Fest, einen Schlag gegen uns aussühren."

"Um Gottes Willen, was benn?" fragte Therese, und ihre Stimme gitterte.

"Bas, das weiß ich so genau nicht. Aber es sind mir allerlei Gerüchte zu Ohren gekommen. Ich habe auch auf meinem Gehöste verdächtige Reben gehört. Zwei katholische Gesellen, die bei mir in Arbeit standen, sind seit vorgestern verschwunden. Sie wollen bei keinem Keper arbeiten, haben sie gesagt. Es müsse jetzt gesäubert werden, hat der Eine im Gasthaus zu Niedergraupen geäußert, daß das Ofterfest nicht verunreinigt werde durch Keperdienst!"

"Sollten fie unsere ftille Feier bee Festes in biefem friedlichen Saufe ftören wollen?" fagte Nechobom.

"Ich weiß es nicht", erwiderte Czernig. "Allein ba fie zu Weihnachten unsere Kirche niebergeriffen haben, wie sollten fie sich scheuen, zum Ofterfest in dieses Haus, bas uns zur Andachtstelle geworden ift, einzubrechen!"

Der Greis schüttelte nur ftumm bas ehrwürdige Haupt. "Darum tam ich, mit ben Eurigen Rath zu pflegen. Ob es gerathen ift, bag wir uns versammeln! Ob wir beffer thun, gemeinsam zu erwarten, was uns brobt, ober ob jeber Einzelne still in seinem Hause bleibt?"

Ein erhabener Entschluß leuchtete in ben Bigen bes Greifes. Er erhob fich vom Seffel; gleich einem Beiligen

trat er vor Czernig und Therese hin und sprach sanst, aber mit Begeisterung: "Thut wie Ihr wollt, ich aber werbe der Gemeinde nicht sehlen. Dieses Gemach ist unsere Rirche, ich bin Euer Priester!. Der Altar soll bereitet sein. Bor ihm ist meine Stelle, dort werdet Ihr mich sinden! Romme dann, was da wolle; ich ergebe mich in den Rathschluß des Herrn! Theresens Auge hing mit schwärmerischer Berehrung an dem Greise; sie saste und liste seine Hand.

"Ihr benkt fromm und handelt schon, ehrwürdiger Bater", antwortete Czernig nach einigen Angenbliden gerührten Schweigens; "forget benn Ihr für das himmlische, boch uns laßt das Irbische bedeuten. Ich will einen sichern Mann nach Lowosit senden, daß Wolodna und Lawer, falls sie noch dort wären, jedenfalls mit der frühesten Frühe eintreffen!"

"D bas thut, treuer Czernig", bat Therefe; "ich werbe Euch von ganger Seele bantbar bafür fein."

"Anch scheint mir's bas Beste", fuhr Czernig fort, "wir versammeln uns Alle hier; bann können wir gemeinsam beschließen und handeln!"

"Ersuchet aber", erinnerte Rechodom, "alle unsere Brüber, bie Ihr heute noch auffinden tonnt, recht in ber Frühe und gang in ber Stille ju kommen."

"Das will ich!" antwortete er und wollte gehen. Noch einmal wandte er sich zurück. "Möge Gott Euch behüten in diesem einsamen Hause", sprach er bewegt, indem er Beiden die Hand reichte.

"Sein Ange wacht fiberall; wir befehlen uns in feinen Schuts", entgegnet Rochobom. Czernig ging.

Die Sonne war bem Untergange nabe. Röthlicher Abenbuft und leifer Rebel umflog bie Gipfel ber Berge,

und tiefe Schatten webten bie bammernbe Sulle über bie Thaler.

Die Besucher ber Besperandacht in ber Kirche bes Alofters kehrten jetzt zurud. Wieberum zogen einzelne, finstre Gruppen und Gestalten bem Hause bicht vorüber. Ihr Anblid, ihre murmelnben Stimmen weckten neue, schauernbe Besorgniß in ber Brust Theresens und ihres greisen Besichützers.

Dieser wollte, auch jetzt auf die Rückfehr seines Sohnes und Wolodna's hoffend, nicht zur Ruhe gehen. Er setzte sich in den alten schweren Lehnstuhl; Therese nahm auf einer niedern Bant ihm zu Füßen Platz und lehnte sich an ihn. "Schlummere doch ein wenig, Kind!" sagte er halb über sie gebeugt, und zog ihr lockiges Haupt sanst zu sich. Sie senkte es auf seinen Schoos.

Schweigend lauschten sie bem bumpfen Geräusch braufien. Endlich verhallte es. Sie athmeten leichter auf.

Es bunkelte; bie Nacht mit ihrer tiefen Stille fenkte sich in bas Thal und bot ben bekummerten Herzen ihren Friedensgruß.

# Achtes Capitel.

Der Morgen röthete das Gebirge; sein rosiger Hauch wehte über das lichte Grün zart keimender Fluren. Laue, leise Lüste wiegten die Knospenzweige, die sich an den Fenstern des Hauses niedersenkten. Therese trat, noch ehe die ersten Strahlen der Sonne am Horizont zitterten, vor die Ehftr und blickte spähend in die Ferne, ob die Ihrigen noch

nicht zurudkehrten. Doch soweit sie ben Beg überschauen konnte, zeigte er noch keinen frühen Banberer. Endlich ließen sich einzelne Leute auf ber Straße und im Felbe erbliden. Sie gehörten ben Böhmischen Brübern an, bie sich zu Rechodom begaben, um die Ofterfeier in seinem Hause miteinander zu begehen, bevor die Glode zur Frühmeffe ber Katholischen läutete.

Mit stillem Gruß traten fie in bas hans. Der Greis war icon bereit und empfing fie mit treuem Banbebrud.

Therese weilte noch braußen; sie war auf eine Kleine Anhöhe gegangen, wo sie weiter hinausschauen konnte. — Jest rief auch die Klosterglode zur Frühmesse. Therese durfte nicht länger weilen; sie kehrte also mit ungestillter Sehnsucht ins Hans zurud.

Hier hatten sich nunmehr gegen vierzig Männer und Frauen versammelt. Auch einige Kinder waren zugegen, die nicht ohne Aufsicht in den Hitten zurückleiben konnten. Nechodom hatte für die Aelteren, was sein haus an Sesseln aufbrachte, im Haldtreise hingestellt; in der Mitte stand ein kleiner Tisch, mit einem weißen Tuch bedeckt, der ihm als Altar dienen sollte; auf demselben der Becher, der von Luther stammte; daneben eine Schissel, auf der ein Laib Brot lag. So wollte er zur Feier des Ostersestes der Gemeinde das heilige Abendmahl reichen in beiderlei Gestalt, wie ihre Lehre es gebot.

Die Frauen setzen sich und nahmen ihre Kinder vor sich an den Schoos; die Männer standen entblößten Hauptes hinter ihnen. Therese nahm ihren Platz auf dem letzen Stuhl des Halbkreises, den Fenstern zunächst. Nechodom trat vor den Altar. Feierliche Stille herrschte in dem Kreise. Die noch röthliche Morgensonne hatte sich eben über die blaue Band des Mittelgebirges erhoben, und ihre Strahlen

ergoffen einen goldigen Schimmer über bie ganze Landschaft, ber bis in bas Gemach brang und Rechodom's ehrwürdiges Haupt umfloß.

"Meine Brüder", erhob er bie fanft wohlthuenbe Stimme, "wir find versammelt in ernfter, fcwerer Stunde! Wir find von buftern Geschicken bebrobt; verblenbeter wilber Saf regt fich zu unserer Berfolgung um unsers Glaubens willen! Wir konnen uns maffnen mit Muth und Standhaftigfeit; allein mas vermögen wir ohne ben Schut unfers himmlischen Baters? Go laffet uns benn zu ihm fleben, bag er uns feinen Beiftanb ichente in biefer Stunde ber Sorge; bag er fein Antlit ber Gnabe por uns leuchten laffe, als trofteuben Stern auf ben bunkeln Wegen, bie wir wandeln muffen! — Allgütiger, allmächtiger Bater", betete er mit emporgehobenen Banben und Antlit, und ber Rreis ber Ruborer fant ftill auf bie Rnie, "fiebe, unfere Bergen wenden sich zu bir, und unfere hoffnung bift bu allein! Was bein Rathschluß über uns verhängt, wird uns Beil bringen. Doch bu gebenkst baran in beinem gnabenvollen Mitleid, baf bie Rraft ber Sterblichen fcmach ift, baf irbifde Bein und Angst fie fcmer belaftet! In unferer Bangigkeit, in unserm Bergagen rufen wir zu bir, wie bein eingeborener Sohn: It's möglich, Bater, fo lag biefen Relch an une vorübergeben!"

Die Frauen schluchzten leise; Therese brudte die gefaltenen Hände auf die Brust und weinte; die Männer blickten ernst und fromm auswärts, und auch in ihren Augen schimmerte es seucht.

Nechodom senkte die Arme herab und blickte, wie nachfinnend, was er nun seinen Brudern sagen möchte, auf ben Boden nieder. Die Knienden erhoben sich leise und ihre Blick hingen an seiner Lippe.

"Freunde, Brüber", begann er aufs neue. "Borte fonnen uns wenig Rraft geben in fo ernfter Stunde. Allein wenn wir bas Berg in brünftiger Anbacht erheben, wenn wir uns gang burchbringen mit ber Bahrheit, Reinheit, Beiligkeit unfers Glaubens, baraus wird uns bie getroftenbe Rraft erwachsen, Jegliches ju tragen, mas auch über uns verhängt fei! Und wie konnten wir biefe Anbacht glubenber in uns weden, bas Bertrauen ber Frommigfeit fester in uns ftablen, als wenn wir zur Feier bes beiligen Ofterfestes, bes hochsten, mas bie Chriftenheit fennt, uns aufs neue in ber beiligen Sandlung verbrübern, die die Grundvefte unfers Glaubens bilbet! Wir wollen gemeinfam bas Brubermahl nehmen, bas ber herr eingefest hat; wir wollen es nehmen, wie er es gestiftet, in feiner reinen, ursprunglichen Gestalt. Das wird une Alle unter uns, une Alle in ibm vereinen! Bir haben feine Rirche, unfere Feinde haben fie gerftort! Allein ber himmelsbom bes herrn wolbt fich über bas gange Weltall, auch über biefe Butte! Und wie feine Sonne mit golbener Pracht bier hineinleuchtet, fo bringt auch feine Bnabe ein und erfüllt unfere Bergen."

Im Sprechen wuchs die Flamme ber Andacht, die den Greis durchglühte, höher und höher; sein Auge strahlte verklärt im heiligen Feuer; das Antlit hauchte den Geist Gottes aus, der die Seele ergriff; seine Stimme erhob sich, sein ganzes Wesen schien durchströmt von kraftvoller Berjüngung.

"Wir haben keine Kirche", wiederholte er. "Bohlan benn, so erbaut sie sich in uns! Wir haben keinen geweihten Kelch mehr, denn ruchlose Frevelthat hat ihn mit Füßen zertreten! Allein dieser Becher", er ergriff ihn mit der Rechten und hob ihn hoch empor, "dieser Becher ist geweiht durch die Lippen des muthigsten Gottesstreiters, der

bie Bahn vollendet hat, die unfer Glaubenshelb Johannes huß durch sein Flammenwort und seinen Flammentod brach, dieser Becher ist geweiht durch die Lippen Martin Luther's!"

Ein heiligendes Gefühl burchströmte die Bersammelten bei diesem Wort. Sie heffeten die staunenden Blide auf den Becher in der Hand des Greises, von dem nur Einige wußten.

"Ja, meine Freunde", begann Nechodom von neuem, "bieser Becher stammt aus dem Besitz des großen Mannes, der ihn als ein Geschent des edeln Kurfürsten Friedrich des Weisen hoch in Ehren hielt. Könnte ich ihn würdiger anwenden als jetzt, in der hehren Stunde, wo unter gemeinsam drohender Gesahr das heilige Liebesmahl unser brüderliches Band noch enger schließen soll? Und so laßt uns denn, meine Brüder, aus diesem Kelch das Blut des Herrn trinten, und seinen Leib genießen in diesem Brot."

Der Greis brach einen Biffen und fette ben Becher an ben Mund.

"Herr bes himmels!" tönte in diesem Augenblid ber durchbringende Ruf Theresens, indem sie aufsprang und dem Tenster zuslog. Gleichzeitig schmetterte ein Schlag gegen dieses, daß die kleinen in Blei gefaßten Scheiben klirrend heraussprangen und zersplittert ins Gemach flogen. Bon außen rief eine wilde Stimme: "Seht da den Baalspriester!"

Ein Schrei erfüllte das Gemach! Aller Blide flogen bem Fenster zu, vor dem ein wilder Mensch stand, der brohend seinen Knittel schwang; es war Zaloska. Nechodom hatte den Becher von den Lippen zurückgezogen und wenbete auch sein unwillig staunendes Auge der Stelle zu, woher die freche Störung kam. "Frevler", rief er mit ebel zurnenber Stimme, "entheilige nicht bie Stätte bes herrn, ber ba weilet mitten unter uns, die wir versammelt find in seinem Namen!"

Doch er hatte noch bas Wort nicht vollendet, als viele Stimmen braußen ein verworrenes Getöse erhoben, und heftige Schläge gegen die geschlossene Thur des Hauses bonnerten. Die Frauen erbleichten und sprangen aus, die Männer eilten der Thur zu, die Kinder stückteten sich in die Arme der Mütter! Das Getöse braußen wuchs; unter das Gebrüll mischte sich in erschreckender Weise das Gebell von Hunden, die mit den gegen die Thur anstürmenden Männern gleichzeitig eindringen zu wollen schienen. Therese eilte zu Nechodom und umschlang ihn mit sliegender Angst: "O wenn Laver und mein Bater uns beschützten!" rief sie aus.

"Sei ruhig, meine Tochter", sagte ber Greis tröstend, "wir schützen uns selbst, wenn Gottes Schutz uns nicht verläßt! Ich will hinaus, um diese Wüthenden zu beschwichtigen. Mein ergrautes Haupt fürchtet kein irdisches Schicksal mehr, und selbst der Ruchloseste hat ja Ehrsucht vor Dem, ben Gott mit so hohem Alter begnadigt!"

Mit diesen Worten ging er ber Thur zu. Doch Therese hielt ihn zurud und bat: "Um Gottes Billen nicht, mein Bater, sie ermorben bich!"

"Gilt es mir", antwortete er mit Warbe, "so wende ich das Schicksal von euch ab; und wie soll diese schwache Hatte mich vor ihrem Grimm schützen? Hier wurden sie euch Alle mit mir verderben. Lag mich!"

Sanft aber entschieden machte er sich aus Theresens Armen los und schritt zum Gemach hinaus. "Deffnet, meine Brüder", sagte er in die Handslur tretend, wo die Männer beschäftigt waren, die Thur sester zu verrammeln und den Eingang zu vertheidigen. Sie schreckten zuruch vor Rechodom's Gebot. "Deffnet!" sagte er nochmals ruhig, "ich bitte euch!"

Sie gehorchten und zogen ben Riegel zurück. Im Ausgenblick brang, gleich ber Flut burch eine geöffnete Schleuße, die Schaar ber Anstürmenden ein. "Da ist er! Da sind sie Alle", riesen sie durcheinander; "ergreift sie, schleppt sie fort! Sie sollen in die Messe!"

"Hört mich", sprach Nechobom fest vor sie hintretend, und die Würde seiner Gestalt legte einen Augenblick die tobende Buth der Eindringenden in Fesseln. "Weshalb stört ihr unsere Andacht? Haben wir die eure gestört? Weshalb brechet ihr ein in dieses Haus des Friedens? Haben wir . . . ."

"Bort bas Geschwät nicht an", unterbrach eine Stimme bie Worte milber Burbe, .. thut was uns geheißen ift! Ihr follt in die Deffe! Wir wollen euren Reterdienst nicht länger bulben!" Und mit biefem frevelnben Wort fprang ber Sprecher auf ben Greis ju, padte ihn mit nervigen Armen und wollte ihn zur hausssur hinaus vor die Thur . Therese that einen lauten Schrei und hing sich an Nechodom. Einige Männer ber Glaubensbrüber fprangen hinzu und wollten bem Frechen wehren; biefer aber rief ben Seinigen ju: "Belft mir! Schlagt alle bie Reter ju Boben!" Die Maffe fturzte bingu. In bem engen Raum ber Saussiur entstand ein furchtbares Getofe und Drängen. Nechodom war von ben Withenden in wenigen Augenbliden gepadt und vor die Thur geschleppt. Böhmischen Brüber brangen nach! Getummel, Wuth- und Angftgeschrei icholl burcheinander. Der Rolog Czernig machte fich Bahn. "Lagt mich vor, Brüber", rief er, "fie follen meine Fauft fühlen!" Er fturmte mitten burch bie

Zusammengebrängten, vor die Hausthfte, und schaute sunkelnden Blides umber, nach dem gewaltigsten Gegner. Er
gewahrte Zaloska! Wie mit den Tapen eines köwen
pacte er ihn, der eben mit einem keulenartigen Knittel zum
Schlage ausholte, an beiden Schultern und schlenderte ihn
zu Boden. Der breite Filzhut fiel ihm vom Kopf, das
lange, schmutzig struppige Haar wallte umber.

"Swentibor, Gorenned, zu Gulfe!" fchrie er, am Boben liegend, mit fürchterlicher Stimme, und schwang ben eisenbeschlagenen Knittel um sich her. Czernig siel ihm in ben Arm.

"Best laßt die hunde los!" rief eine Stimme mitten aus bem Saufen. Gine Meute von acht ober zehn hunden mit zottigen haaren, die bisjest von ihren herren an Retten zurüdgehalten wurden, fturzten mit wuthendem Gebell aus ben Reihen ber Angreifer hervor.

In bem Angenblick, wo Czernig bem niedergeworfenen Balosta ben Keulenstock entwinden wollte, fühlte er fich von hinten her durch scharfe Bahne so in den Schenkel gepackt, daß er zu Boden taumelte. "heut fie in die Meffe", rief dieselbe Stimme wie zuvor, "wenn sie nicht gutwillig geben wollen!"

Ein grauenvolles Schauspiel bereitete sich. Die Angegriffenen sahen sich von der Ueberzahl umringt, die ihren Widerstand in wenigen Minuten vereitelte. Die Ungludlichen drängten sich flüchtend zusammen; die Frauen und Kinder, die ihren Männern nach aus dem Hause gestürzt waren, hemmten noch die Wehrtraft dieser, da sie sie angstvoll umklammerten. Die Angreiser schlossen einen Kreis um sie und hetzten die Hunde gegen die Seängstigten, unter dem unaufhörlichen Ruf: "In die Messe!" Bor den Bissen in die Retern! Fort in die Kirche!" Bor den Bissen

ber wüthenben Thiere slüchtenb, stürzten bie Berfolgten taumelnb vorwärts. Angstgeschrei ber Frauen und Kinder schallte durch die Lüfte; die Berfolger übertäubten es durch ihr Geheul und das Gebell der Meute.

Nechodom, in der allgemeinen Flucht gewaltsam mit fortgerissen, hatte kaum einige Schritte gethan, als er von seiner Kraft verlassen zu Boden sank. Die gierigen Hunde sielen den unglücklichen Greis mit zersleischenden Bissen an. Sein Blut strömte! Das sah Therese! Mit sliegendem Haar warf sie sich über ihn, umklammerte ihn krampshaft und wollte ihn durch ihren eigenen Körper gegen die wülthenden Thiere schützen. "Erbarmen!" riessie mit herzzerschneibendem Laut; "Erbarmen für den Greis!"

Als jett bie Berfolgten ben Patriarchen, bas ehrwurbige Saupt ihrer Glaubensgemeinschaft, fo grauenvollem Unbeil preisgegeben faben, ba flammte eine Emporung in ihnen auf, bie fie jeber eigenen Befahr vergeffen lieg. Czernig, ber fich wieber aufgerafft hatte, mar ber Erfte, ber ihm ju Gulfe tam, mit furchtbarer Rraft zwei ber hunde ins Benid padte und fie weit gurudichleuberte. Auch die Anbern entriffen fich ben Armen ihren Frauen. und Kinder und mandten ihren flüchtigen guß jurud, um ben Greis zu retten. Es gelang ihnen, ihn wieber emporaubeben; fie wollten ihn bem Getummel entreißen; boch jest fturzte bie mahnverblendete Schaar ber Feinde felbst über bie Ungludlichen ber und brang mit breiten Meffern und Knitteln auf fie ein, um burch bie Gewalt und Wuth - menschlicher Rrafte zu vollenden, mas bem angestachelten thierischen Grimm nicht allein möglich war. Thierischer als bas Thier war hier ber Mensch, und die menschliche Gewalt bie ummenschlichste!

Rechodom, auf die Schultern seiner Getreuen gehoben, war bewußtlos; Blut bebeckte ihm Stirn und Antlit und benetzte seinen silberweißen Bart. Wohl ihm, daß er das Grauen dieser That nicht mehr sah! Daß er nicht sah, wie die gehobenen Knittel und gezückten Messer eindrangen gegen Haupt und Brust seiner Getreuen, mahrend die Zähne der Hunde sie in Leib und Schenkel packten!

Ein bichter schwarzer Anäuel von Kämpfenden hatte sich gebildet; ber wilde Zalosta stikrmte Allen vor und schrie: "Schlagt ste nieder! Schont Keinen!" Und unter biesem Mordruf schwetterte seine Keule auf die Hänpter der Wehrlosen. Er braug mitten in den dichten Haufen ein! Jest schwang er die zermalmende Wasse gegen das Haupt Rechodom's selbst! Fiel der surchtbare Schlag, so war es zerschmettert! Therese sah es! In Todesangst und Opfermuth warf sie sich zwischen den Mörder und Rechodom und umklammerte seinen gehobenen Arm mit beiden Händen. Der Wüthende riß sie an dem dunkeln Lodenhaar zurück, und von neuem schwebte die Wucht seines Kenlenschlags über dem Haupte des Greises. Es war um ihn geschehen!

Da erschallte plötlich eine gewaltige Stimme machtig hinweg über bas Getofe bes Rampfes:

"Burud, Elenbe! Des Tobes ift, wer eine Sand rührt!"

Aller Haupt wandte fich unwillkurlich nach dem Rufe. Wie durch höhere Macht war jeder Arm gefesselt. Aufschaumbebecktem Rappen sprengte ein Reiter von fürstlichem Ansehen, mit gezücktem Schwert bicht an den Knäuel der Kämpfenden. Es war der Graf Thurn.

#### Ueuntes Capitel.

"Was geht hier vor?" fragte er, mit funtelndem Auge umherschauend, mahrend bas plötzlich gewaltsam angehaltene Raß sich hoch aufbaumte, baß die Rächsten erschreckt zurücksprangen.

"Was geht hier vor?" fragte er zum zweiten male, und stredte das breite Schwert weit über den Kreis hin, als wolle er sagen: "Ihr steht unter diesem!"

Alle standen regungslos, die Schuldigen vor Schrecken, die Berfolgten vor verwundertem Staunen. Rur Therese, welche vermuthend erkannte, wer der Retter sei, exhob die Hände gegen ihn und siehte: "O Herr, schützt uns! Schützt das Leben dieses Greises vor wilden Mördern!"

"Beruhigt Euch, Ihr seib in meinem Schut!" sprach ber Graf zu Theresen. Wer wagt es, hier Gewaltthat und Mord auszustben?" herrschte er die Rotte au, und sein Blid siog rings umher. "Ich werde die Fredler zur Rechenschaft ziehen, daß sie zittern sollen!"

Gleich bei Thurn's Erscheinen hatte ein Theil der Ansgreiser sich zaghaft zurückgezogen und die Hunde eilig wieder an die Hand genommen. Einzelne sah man schon zwischen den Gebüschen neben der Landstraße verstohlen hinmegeilen. Zalosta schaute noch mit einem schen prüsenden Blick umber, ob er start genug sei, mit dem Seinigen Widerstand zu leisten. Da gewahrte er einen Trupp Reiter, welcher nur noch einige Hundert Schritte entsernt, im vollen Galopp heransprengte. Bei diesem Anblick wich er zurück und war mit einem hastigen Sprunge in das Ge-

biffch am Wege verschwunden. Bie Spren vom Binbe gefegt, ftob die gange Rotte nach allen Seiten auseinauber.

Die Unglückseligen, gegen bie ber Angriff gerichtet gewesen, waren größtentheils verwundet und zu entkräftet ober vom Schrecken bestärzt, um jene zu verfolgen. Sie schöpften kaum Athem in dieser ersten Minute der Erlösung. Franen und Männer lagen einander in den Armen; sie umklammerten ihre Kinder; die Unverletzen leisteten den Berwundeten Hilfe.

Graf Thurn warf einen Blid buftern Schmerzes auf bie Ungludlichen.

Der Greis Rechodom lag bewustlos in den Armen Theresens und Czernig's. Bon Stirn und Bangen hatten sie ihm das Blut weggewischt, doch es quoll immer neu nach, und das stiberne Haupt- und Barthaar war dunkelroth gefärbt.

"Ber ist der Unglückliche", fragte der Graf und hielt die erschütterten Blide auf ihn geheftet. Czernig gab ihm Auskunft und wollte das Geschehene berichten. Doch während er zu reden begann, hatten die Reiter sich die auf eine Steinwursweite genähert. Da sprangen zwei mit vershängtem Zügel den übrigen plötzlich vor die dicht an den Kreis der Unglücklichen. Dort warfen sie sich hastig vom Pherde. Es waren Wolodna und Kaver, die der Graf, den Czernig's Bote und seine Erzählungen von der drobenden Gesahr herbeigeführt hatten, beritten gemacht und sie in seinem Reitergefolge mitgenommen hatte.

"Allmächtiger Gott, mein Bater! Mein Bater", rief Kaver, fant zu den Filsen Nechodom's nieder und bedeckte die herabhängende Hand besselben mit Klissen und Thrünen. Therese hing erschöpft in den Armen Wolodna's.

Der Graf winkte seinen Reitern Salt gu machen und

schwang sich selbst vom Pferbe. Er erfuhr nun burch bie Umstehenden erst den ganzen Zusammenhang bieser Ereignisse.

"Belch ein Geschick habt ihr ersahren", rebete er sie an. "Allein hier erhebe ich meine ritterliche Rechte und sowöre euch bei der Ehre meines Namens, ich will euch Genugthuung verschaffen! Euch Allen!" wandte er sich zu den Umstehenden. "Ihr sollt sehen, daß ich meine Pflichten als erwählter Schirmherr eurer Glaubensgenossenschaft erfüllen werde. Böhmens Stände werden Alle für Einen zu eurem Schut auftreten. Solche Frevel schreien um Rache, solch heiliges Blut", er deutete auf Nechodom, "fordert Sühne!"

"Ja", rief Xaver, und weinte vor Schmerz und Erbitterung, "hier erhebe auch ich meine Rechte und gelobe feierlich vor Gottes Antlig: 3ch will bieses Blut sühuen!"

"Bir Alle", scholl ber laute Ruf burch die Luste; ein Ruf bes Schmerzes und ber Buth! Die Glaubensbrüber brängten auf Xaver zu und schlossen ihn in ihre Arme. Der aus vier Bunden blutende Czernig preßte ihn aus herz, erhob den Arm und rief: "Und ich will treu an dir halten, bis der Schwur erfüllt ist! — Rache unsern Brübern, Freiheit unserm Glauben!"

"Rache! Rache!" riefen Alle mit erglühenbem Antlitz, auch die Franen, die eben noch bleich und in Thräuen gezittert hatten.

"Haltet fest an eurer Gesinnung", sprach ber Graf Thurn, indem er den Einzelnen im Kreise die ritterliche Hand reichte, "und wir werden unser Ziel erreichen. Ich will euch dahin führen; vertraut auf mich, aber befolgt mein Gebot. Wollt ihr euch mir in Gehorsam anschließen?"

"Ja!" ertonte ber Ruf Aller angleich.

"So sollt ihr weiter von mir ersahren burch Diese bier." Er zeigte auf Wolodna und Aaver. "Ihr werdet jett hier, deß din ich gewiß, vorläusig nichts weiter zu befürchten haben. Bestattet diesen Todten, wie es so ehrwürdigem Haupt geziemt!" Bei den letzten Worten dentete er auf Nechodom, der, das Haupt an der Brust Theressens, mit geschlossenen Augen, bleich im Arm der Seinigen lag.

"Er ift nicht tobt, er athmet noch", sagte Therese bebend, "er wird uns erhalten bleiben!" Ihr thränen-volles Auge richtete bie heißeste Bitte um Erfüllung biefer Hoffnung nach oben.

"O möchte der himmel Euer Flehen erhören!" wandte sich der Graf Thurn bewegt zu Theresen. "Eine ahnende Ungeduld führte mich auf meinem raschen Pferbe den Meinigen voran, und doch kam ich zu spät! Allein ich will nachholen, was ich versänmt habe!"

Kaver hatte die Hand seines Baters ergriffen und beugte sich über sein Haupt. "Ein schwacher Lebenshauch schwebt noch auf seiner Lippe", sagte er. "Wir wollen ihn in das Haus tragen, ihm alle Pflege zu widmen."

Der Greis wurde emporgehoben; sie trugen ihn hinein. Lebenlos befand er sich nun an eben der Stelle, wo er einige Minuten zuvor in so hehrer Begeisterung der Ansdacht zu seinen Brübern gesprochen hatte. Die Tragenden ließen den kaum noch Athmenden in seinen Lehnsesselle nieder. Therese, Xaver, Wolodna und Thurn umstanden ihn zunächst und lauschten auf seine Athemzüge. Die Andern blieben in ehrerbietiger Ferne.

Da schlug ber Entfraftete bas Auge matt auf. "Er lebt", flusterte Therese mit heißem Dankgefühl. Lange blidte ber Greis umher, ben Ausbrud ber Befrembung in ben Zügen; er fuchte ben Zusammenhang ber Gegenwart in der Bergangenheit. "Ginen Tropfen! bürstet", bat er endlich mit schwacher Stimme. Therese reichte ibm ben Becher mit bem Bein, ber noch auf bem Altartisch ftanb. Der Greis erfannte bas beilige Gefäß, und in feinem Auge glanzte es wie ein überirbischer, verflarender Schimmer. Er verfuchte ben Becher ju faffen, boch er war zu schwach bazu. Therese unterstützte ihn und führte ihn an seine Lippen. Nur mit wenigen Tropfen nette er fie; bann athmete er tief auf, wandte bas Auge nach oben und hauchte bas Wort: "Bater!" Gin Anflug von Rräftigung fehrte in Die ermatteten Lebensgeifter gurud. Kaver fühlte einen leifen Drud von der Rechten seines Baters, die er in der feinigen hielt. Noch einen tiefen Athem= zug that ber Erschöpfte, bann sprach er mit schwachem, aber vernehmlichem Rlang feiner fanften Stimme:

"Ich vergebe meinen Feinden! Meine Brilber, meine Rinber!"

Athemlose Stille umber. Er legte mühsam die Rechte auf Laver's Haupt; sein brechendes Auge suchte Theresen, die neben ihm kniete. Er lächelte ihr leise, schmerzlich, dann sant er zurud, der Märthrer hatte vollendet! Im Hauche des Frühlingsmorgens entschwebte seine Seele.

# Drittes Buch.

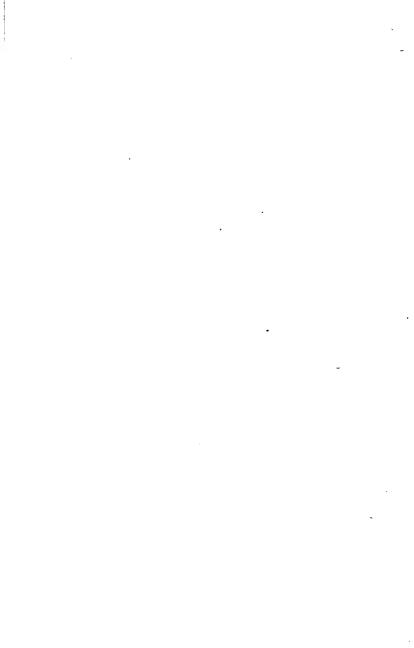

## Behntes Capitel.

In ber Altstadt Prag hatte an der Sübseite des großen Ringes, nahe dem Rathhause, ein wohlhabender Bürger, Jakob Steffeck, ein reiches Weinlager und eine vielsbesuchte Trinkstube.

Hier pflegten nicht nur bie angesehenen Bürger, sonbern auch eble Herren und Ritter zusammenzukommen und bie besten böhmischen und die feurigen Ungarweine, welche Jakob Steffeck auf dem Lager hielt, beim Gespräch mit Behagen zu trinken. Je Wichtigeres die Tage brachten, um so lieber kamen die Männer hier zusammen, um es zu besprechen.

So saß in den spätern Nachmittagsstunden des 22. Mai eine Anzahl von Männern an einem langen Tische, auf welchem gefüllte Becher und Gläser standen, im eifrigen Gespräch beisammen. Die große Versammlung der utraquistischen Abgeordneten zum 21. Mai, welche gestern wirklich im Carolinum stattgefunden hatte, und deren nächste Folgen, bildeten den Gegenstand der Unterredung.

"Ich wette, es fällt morgen etwas vor von einer ober ber anbern Seite; fie find zu erbittert gegeneinander", sagte

ein Mann in mittlern Jahren, bessen schwarze Kleidung ben gerichtlichen Stand verrieth. Es war der Stadtschreiber Rikolaus Dionpsius, insgemein Niklas Diewiß genannt. \*)

"Sollte es wirklich so weit tommen, herr Stadtschreiber!" entgegnete ein schon alterer, aber ruftiger Mann ihm gegenüber, ber Rathszimmermeister Duffel.

"Diewiß hat Recht", nahm ber gelehrte Doctor beiber Rechte, Daniel Basilius, bas Wort. "Es ist so heftig bebattirt und bisputirt worden gestern auf der Kanzleistube, daß sie fast schon die Degen gezogen hätten. Nur der Ort, der doch gewissermaßen unmittelbar unter dem Schutze Sr. kaiserlichen und königlichen Majestät steht, hat den gewaltsamen Ausbruch verhatet."

"Man konnte das schon aus dem Aufzuge vermuthen, mit dem die Herren gestern Bormittag um elf Uhr vom Carplinum sich auf den Hradschin begaben", sagte der Wirth Jakob Steffed, indem er dem Stadtschreiber einen frisch gefüllten Becher hinsetzte. "Zu Fuß, zu Pferd, zu Wagen; Einer brängte dem Andern vor, und ein Bollsgetsummel war unher, das den halben Ring füllte. Der Zug konnte kaum hier aus der Eisengasse heraus und nahm gar kein Ende!"

"Die Versammlung ist ja auch viel zahlreicher, als bie im März gewesen ist", bemerkte Niklas Diewiß. "Eine Menge Magnaten aus allen Kreisen Böhmens, die das letzte mal fehlten, sind nach Prag gekommen!"

<sup>\*)</sup> Der Name Dionyfies ist wahrscheinlich nur burch unklare Schrift (aus Dionys ober Dionis, wobei man des on für ein w las), in Diewis ober Diewiß übergegangen; ba er aber in allen Geschichtsbüchern und gleichzeitigen Documenten so geschrieben und gebruckt ist, schien es mir am angemessensten, ihn sobgleich statische corrumpirt und wol schwerlich bei Lebzeiten des Trägers so gesprochen) in dieser durch ben Gehrauch galtigen Form beigubehalten.

"Es ware traurig, wenn es zu offenem Zwiespalt und Tanunkt kame", sagte Dussel mit bebenklicher Miene. "Es hatte so wärdig begonnen. Die Eröffnung der Bersammlung durch den Gottesbienst vestern im Carolinum soll so feierlich gewesen sein."

"Ja, bas war sie", bekräftigte ein älterer Munn, ber berühmte Arzt Mathias Borbonius, ber schon Raiser Rubolf's Leibarzt gewesen war und ben selbst ber jetige Laiser Mathias öfter zu Rathe gezogen hatte. "Schabe, baß ber Theologensaal nur so wenig Juhörer fast. Ich wollte, die Eröffmung hätte in ber Schlöstlirche kattkuben können, bamit Tausende zugegen gewesen wären. Unser Pfarter Rosacius hat eine wahrhaft herzerhebende Webe gehalten. Es ist bei Gott auch nichts Geringes, um was es sich handelt!"

"Das meine ich auch", pflichtete Baftins bei; "ber Pfarrer sagte ganz richtig: «Es ist ber Scheibeweg für Böhmens Zutunft, an bem wir fteben!»"

"Und es handelt fich um unfer Aller Gewiffen und Seelenheil", entgegnete Borbonins.

"Wir muffen ben Majeftatsbeief fchingen!" rief Diewiß eifrig.

"Ja, das milffen wir", stimmten Wehrere ein, und bie Berfammlung ward unruhig.

"Was meint Ihr, lieber Doctor Bastlins", fragte Borbonins, "haltet Ihr es nach Eurer Rechtstande für andglich, daß die Berkammelten wegen der Berkamalung selbst zur Berantwortung gezogen werden konnen?"

"Seineswegs", entwortete Bafiline. "Das 18hmische Lanbrecht und ber Majeftätsbrief berechtigen fie bazu. Gonft wäre die Zusammenkunft auch sicherlich nicht zugelassen worden; allein die Statthalter haben fie nur mit Worten untersagt, nicht burch die That verhindert. Selbst in dem letten kaiserlichen Schreiben sind die Defensoren ermachnt worden, um wichtiger Grinde willen, das heißt die unsern Gegnern wichtig sind, die Bersammlung aufzuschieben. So handelt man nicht, wenn man ein Recht hat, geradezu zu verbieten!"

"Und am wenigsten die Herren Statthalter", pflichtete Diewiß bei.

"Mögen unsere Defensoren sich nur im Eiser, in ber Heftigkeit nichts zu Schulden kommen lassen", sprach Borbonius besorglich. "Was bis jest geschehen ift, war so würdig!"

"Ich wollte, ich hätte bem Gottesbienst im Carolinum beiwohnen können", sagte Duffek, ber nicht nur ein Mann strenger Rechtlickleit, sonbern auch wahrer Frömmigkeit war.

"Auch die in den Kirchen ehegestern durch die Pfarrer verlesene Schrift war würdig und schön", meinte Nikolaus Diewis.

"Ja, wahrlich", ftimmten Dehrere bei.

"Wie voll mag es aber auch überall gewesen sein", sagte Jakob Steffed. "Bor ber neuen Salvatorkirche hier brilben", er beutete durchs Fenster über den Ring hin, an bessen Nordseite die Kirche lag\*), "standen die Leute bis auf den halben Ring hinaus. Herr Magister Lippach hat dort die Predigt gehalten."

"Das ist auch ein echter Mann Gottes", rief Duffet, "Wahrheit und Klarheit in jedem Worte."

"Es ware tranrig, wenn so schöner Anfang einen bofen Ausgang haben sollte", hub Borbonins wieberum an.

"Und doch fürchte ich's!. Denn die Gemüther find zu erhitt!" blieb Diewiß bei seiner Meinung.

<sup>\*)</sup> Jest ift die Munze in bem Gebaube befindlich.

"Bas ift benn eigentlich zwischen ihnen vorgegangen?" fragten Einige.

"Eine Partei", antwortete Diewiß, "Nagt die andere geheimer böslicher Absichten an. Der Graf Thurn ist aufs äußerste erzürnt auf Martiniz wegen des Burggrafenthums von Karlstein, und auf Slawata, weil dieser die Kirchenschließung zu Braunau und die Zerstörung zu Klostergrab und Alles, was dort im Gebirge vorgefallen ist, so eifrig mitbetrieben haben soll . . . . . "

"Das hat er gewiß gethan", warf Bafilius bazwischen. "Ich glaube es auch", stimmte Duffel bei; "auch Alles, was sie von den Ränten und dem Ausbegen des Bolls durch den Herrn Geheimschreiber erzählen!"

"Nun eben", suhr Diewiß fort, "weil num einmal die Feindseligkeit und der haß gegenseitig so groß ist, so haben sie von der andern Seite das Gerücht verdreitet, der Graf Thurn und General Colon von Fels und etliche Andere von der Partei stellten den beiden Statthaltern nach dem Leben und wollten Gewalt wider sie gebrauchen."

"Ich glanbe zwar nicht, daß eine folche Anklage Grund hat. Allein es ist schlimm, wenn immersort gegenseitiger Berdacht genährt wird, ber von Tag zu Tag höher steigt. Heute war nun großer Eiser darüber, daß die Goloß-wacht verdoppelt worden sei. Und das Gersicht gar unter den utraquistischen Brüdern verbreitet, der Schloß-hauptmann, Czernin von Chrudenitz, habe Besehl erhalten, zwar die Herren, wenn sie hente auf den Pradschin kämen, einzulassen, nicht aber, wie gestern, anch die Diener. Der Herr Rath Dworschetzt von Olbramowitz, dies weiß ich aus sicherer Hand, wollte in Ersahrung gebracht haben, daß sogar Besehl gegeben sei, die Herren zwar einzu-lassen, aber nicht zurück, sondern Thurn und andere

von ihnen sofort festzunehmen und in den Weißen Thurm abzuführen!"

"Unglaublich!" rief Borbonius. "Schändlich! Abscheulich!" tönte es von mehreren Stimmen.

"Db ich es glauben soll, weiß ich nicht", fuhr Diewiß sort, "aber das Gerücht ist im Umlauf gewesen und ist es noch. Sbeuso wird erzählt, daß Martiniz, Slawata und der Herr Erzbischof und Andere der Partei geäußert haben sollen, es milste jetzt kurzes Versahren eintreten, man müsse der Reterei mit Sinem Schlage ein Sude machen! Wenn mur die Häupter der Hydra, Graf Thurn, Graf Schlick, Budowa, Olbramowit, und ihrer nach Etliche sielen, dann würde der Rumpf schon absterden! Und solchen Rath sollen sie dem Kaiser ertheilt haben!"

"Das sind wol böswillige Erfindungen", entgegnete Borbonius, "so gut wie die Anklage gegen unsere Bertreter, daß sie Sewalt und Mord gegen die Statthalter beabsichtigten."

"Die Hauptanklage bleibt immer die", nahm Bafilinst wiederum das Wort, "daß Martiniz und Slawata das harte Antwortschreiben auf die Beschwerbeschrift der Becsammlung vom 6. März selbst verfaßt haben, oder sie von den Herren Paul Michna und Fabricius haben versassen lassen. Darüber wird worgen verhandelt werden!"

"Ganz richtig", pflichtete Diewiß bei, "allein über Das, was ich Euch sagte, wird wol morgen auch heftig verhandelt werden, da es heute schan geschehen ist, wiewol nur durch etwelche Abgeordnete. Morgen aber kommen sie in größerer Rahl auf die Kanzlei der Stattbafter."

"Wiffet Ihr etwas Näheres von ben beutigen Berhandlungen, herr Diewiß?" fragte Borbonius.

"Einiges", verfette biefer. "Der herr Schloghaupt-

mann ift in Gegenwart ber Abgeordneten vernommen worben. Er hat erklärt, bag er teinen Befehl von bem Statthalter empfangen habe, die Wachen zu verstärken, noch irgend sonft etwas Feinbseliges wiber die Utraquisten vorzunehmen. \*)

"Aber die Bachen find verftartt gewesen", fiel Bafilins eifrig ein, "bas weiß ich gang ficher!"

"Ja wohl, herr Doctor", autwortete Diewiß. "Doch ber Hauptmann Czernin hat erklärt, bas fei nur in Folge alten Herkommens gewesen, wail in biefen Tagen so viele Poocessionen stattfänden!"

"Hm! Ich mußte boch nicht, bag bem fouft so gemefen wäre!" meinte Duffet. "Chegestern, am Somitag, haben freilich Proceffionen ftattgehabt!"

"Ich tann nur fagen, bag ber Schloßhauptmann bas augegeben hat; bas ift aber zwerlaffig."

"Ich tann nicht glauben, bag bie Statthatter fo offenbar Gewaltsames beabsichtigt haben", wiederholte Borbonins.

"Ihren eigenen Aeuserungen nach gewiß nicht", nahm Diewiß seinen Bericht wieder auf, "benn sie haben verlangt, daß ihnen wegen dieses ungerechten und schmählichen Berdachts Genugthnung werden müsse. \*\*) Martiniz hat sogar stokz gesagt: Auch den Statthaltern sei Bieles hinterbracht worden, was die Utraquisten arglistiger Absichten gegen sie beschuldige. Allein da dieselben Edeliente und einige darunter ihnen sogar blutsverwandt seien, so hätten die Statthalter sie solchen Frevels für unfähig gehalten und sie beshalb gar nicht mit einer Bestragung belästigen wollen."

"Martiniz ift ein harter Mann, aber ich glaube, er

<sup>\*)</sup> hiftorifch. Genfo alte oben in biefem Capitel angeführten Batfachen und Gerüchte.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifc.

benkt wirklich so ritterlich, als er hier geäußert hat", bemerkte Borbonius; "nur in Glaubenssachen mag ich nichts mit ihm zu thun haben."

"Ihr seid ja wol, verzeiht die Frage, auch sein Arzt", wandte sich Bafilius zu ihm.

"Das bin ich. Er hat", fügte er lächelnd hinzu, "oftmals versucht, mich zu bekehren. Und er wird es, glaube ich, noch oft wiederholen!"

"Nur nicht auf die Weise", entgegnete Basilius, "daß er Euch, herr Doctor, den Mund gewaltsam aufsperren ließe, um Euch die Hostie einzugeben, wie er dies auf seiner herrschaft Smeczan mit den utraquistischen Bewohnern gethan hat. Ich habe einen armen Berwandten, dem das begegnet ist!"

"Ich mag an solche Dinge gar nicht benken!" erwiderte Borbonius entrustet. "Das war aber doch vor Erlaß des Majestätsbriefes?"

"Ich glaube, ja", antwortete Doctor Bafilius.

"Solche Dinge haben wir erbulben muffen!" rief Duffet aus.

"D, sie kommen noch heutzutage vor, wie die letzen Ereiguisse im Erzgebirge nur zu traurig beweisen", siel Diewis ein.

"Und es ift ganz angelegt barauf, baß bas allge= mein wieber so werden soll", septe Bafilius hinzu.

"Darum bleibt es mahr, wie ber herr Pfarrer Rosacins gestern sagte: «Wir stehen am Scheibewege für Bohmens Zukunft!»"

"Möge man nur morgen bie richtige Strafe mahlen! Fest, aber ruhig!" sprach Borbonius mit Ernst.

"Borch! Ist bas nicht Donner?" fragte Duffet unterbrechend, und lauschte auf. "Es tann wol fein; ich glaube, es zieht ein Gewitter berauf", meinte Steffed.

"Darum thaten wir wohl, aufzubrechen", fprach Diewiß, und stand auf. Mehrere Andere folgten seinem Beispiele. Sie sahen durch die Fenster nach dem himmel.

"Hier ift es noch bell, aber westwärts liegt gran bunftiges Gewölf", sagte Duffet.

"Schwäl genug ist es, um ein schweres Gewitter fürchten zu lassen!" sprach Borbonius halb vor sich hin, boch mit erustem Nachbruck.

Er ging in ben hintergrund bes Gemachs, wo er seinen Stod und hut nahm. Die andern Gaste hatten inzwischen die Weinstube eilig verlassen, da es stärker zu bonnern anfing. Borbonius, Bastlins und Diewis waren die Leyten.

"Ihr bleibt babei, es sei morgen ein thätlicher Ansbruch zu erwarten?" fragte Borbonius nochmals zu Diewiß gewandt.

Diefer judte bie Achseln.

"Selbst ber Tag gefällt mir nicht", fiel Bafilius ein. "Es ift ber 23. Mai! Rein guter Tag für Brag!"

"Ihr meint wegen bes Kaisers Aubolf Abbantung?" erwiderte Borbonins. "Der Tag liegt uns, die wir ihn erlebten, freilich schauerlich genug in der Erinnerung."

"Man sagt, ber Kaiser habe die Stadt Prag verflucht an diesem Tage"\*), wandte sich Diewiß halb fragend mit leisem Tone an Borbonius, als schene er es, dies laut auszusprechen.

"Dem ist so, ich weiß es leiber ganz gewiß", antwortete Borbonius. "Ich bin nicht abergläubig, allein bie

<sup>\*)</sup> Biftorifc.

Eximerung an ben schrecklichen Tag, wo der jetzige Kaiser auf der einen Seite im Schlosse judilirte und banketirte, während auf der andern der Kaiser Rudolf über seine erzwungene Abdankung in Behklagen und Berwünschungen ausbrach, diese Eximerung wird mich mein Lebtag nicht verlassen, und es ist mir an diesem Tage noch niemals wohl zu Muthe gewesen. Was soll ich nun für morgen hoffen, wo Alles schon so bedenklich steht!"

"Sie hätten, ohne dieser übeln Borbebeutung zu gebenken, den Tag vermeiden können", .meinte Basilius. "Denn morgen ist Wittwoch; und Mittwoch und Sonnsabend sind keine Sigungstage."

"Die Ungebuld der Bersammlung ist zu groß", verssetzte Diewiß; "sie wollen nicht bis übermorgen warsten! Ich wiederhole es Euch, die Stimmung ist allzu erbittert!"

"Sollte es wahr sein", fragte Borbonins leife, und zog beide Männer etwas in den Bordergrund, damit Steffeck, der hinten im Gewölbe beschäftigt war, das Gespräch nicht höre, "daß bei Thurn heute Abend eine geheime Bersamm-lung stattsindet? Eine Art Berschwörung ober engere Bersbrüderung?"

"Ich habe auch etwas bavon fluftern hören", antwortete Bafilius ebenfo.

"Es ift nicht ohne Grund", versetzte Diewiß noch leiser, mit einem Blide auf Steffed, ber aufmerkam auf bas Gespräch zu werden schien.

"Sein Bruber, Tobias Steffed, wird auch bort sein. Auch Colon von Fels, Olbramowis, Paul Riczan, Bubowa, ber alte Caplicz, Graf Schlick . . . "

"So würdige, besonnene Manner auch?" unterbrach Borbonius.

"Sie sollen sich nur verpflichten, als Glanbensbeschützer sich diesmal nicht mit blogen Worten und Versprechungen genitgen zu lassen, sondern Thaten und Unterpfand zu verlangen", erklärte Diewiß. "Allein wer weiß, womit Thurn noch zurüchält; er ist, glaube ich, zum Aeußersten entschlossen!"

"Das Schlimmste bleibt immer die Frage, ob die bittere Antwort von den Statthaltern oder vom Kaiser herrührt", sagte Basilins bedenklich. "Sie werden nicht Nein sagen können und keine andere Antwort geben wollen. Dann ist für nichts zu stehen. Wenigstens mögen Martiniz und Slawata sich vorzusehen haben!"

"Ich habe gehört, sie find gewarnt und wollen sich beden", fagte Diewiß.

"Sonst könnten sie leicht zu ben Abgeordneten von Braunan in den Weißen Thurm wandern und als Unterpfand inne gehalten werden", meinte Basilins.

"Wer weiß, was möglich ist!" erwiderte Diewiß, und schüttelte sorgenvoll den Kopf. "Borbereitet wird etwas, Brag ist voller Leute mit verdächtigen Mienen, man sagt, Thurn und die andern utraquistischen herren haben sie von ihren Gütern hereinsommen lassen. Andererseits hat auch die kaiserliche Manuschaft ihre strengen Besehle! Kommt es zum Ausbruch, so geschieht es von beiden Theilen mit gut gerüsteter Kraft. Genug, ich besorge einen harten Zussammenstoß!"

In biefem Angenblide brohnte ein fo fcwerer Donnerfchlag, daß die Fensterscheiben zitterten.

Es entstand eine betroffene Stille.

"Laßt uns fort, ihr Herren, wir werben kaum noch bas haus erreichen!" brach fie Borbonius, und schritt eilig hinaus. Die Andern folgten.

Benige Minuten später rauschte ein schwerer Gewitterregen nieber. Schweflige Blige treuzten bie Lüfte. Doch es brohte ein schwereres Gewitter auf Prag, auf Böhmen herab als bas, bessen Donner jest über bie Stadt hinrollten.

## Elftes Capitel.

Der Nachregen bes Gewitters hatte noch nicht aufgehört, als, kurz vor Sonnenuntergang, sich bem Reichsthore von Prag ein mit zwei Pferben bespannter, mit Geräthen schwer beladener Wagen langsam näherte, auf bem zugleich eine weibliche, bicht im Regenmantel eingehülte Gestalt, mit einem Tuche siber dem Kopfe, neben einem etwa sechzehnjährigen Knaben im braunen Wollfittel und breiten Filzhut saß, der die Zügel führte. Neben dem Wagen ritten zwei Männer, gleichfalls gegen den noch ziemlich start strömenden Regen dicht in Mäntel gehüllt. Es waren Woldbna, Kaver und Therese, welche diese Wandergruppe bildeten. Sie hatten mit ihrer beweglichen besten Habe die Heimat verlassen und zogen, auf Thurn's Aufsorderung, jett zu diesem, einstweilen nach Prag.

"Nun wären wir benn in Brag", sprach Wolodna, als sie das enge dunkle Festungsthor hinter sich hatten und in die Straße einritten, wo zunächst, ihnen zur Rechten, das Strahow'sche Prämonstratenserkloster lag, das mit seinen alterthümlichen Thürmen und Giebeln ernst emporstieg. "Du wirst balb staunen über die Stadt, Therese, und du auch, Kaver", suhr er fort, "wartet nur noch einige Minuten."

"Bon weitem bunkte sie mich wol sehr stattlich und prächtig", antwortete Therese, "zumal als die Sonne noch schien und die herrliche Kirche da drüben beleuchtete mit ihrem wundervollen Thurme; aber jest, das dustre lange Thor, diese enge Straße, die seltsamen Klostergebäude, dazu der graue Regenhimmel, das Alles bedrückt mich und gibt mir ein Gefühl düstrer Schauer und Ahnungen, wie ich es noch niemals gehabt."

"Bahrlich", rief Xaver, "auch mir wird die Bruft ganz enge in diesen Steinmaffen. Acht Tage bei so grauem Better hier zugebracht, und ich warde glauben, ich sei schon begraben!"

"Hm!" sagte Wolodna, "die Stadt wird dir wol noch anders erscheinen! Zumal wenn die Sonne noch einmal durchbricht vor dem Untergeben, wie ich fast glaube, da das Gewöll hinter uns sich schon theilt und einen leicht vergoldeten Saum zeigt. Dabei wandte er sich halb im Sattel herum und deutete mit der Hand rückvärts.

Sie ritten noch einige Minuten die Straße hinab, die sich etwas bergab senkte; da öffnete sie sich und ein weiter freier Raum lag vor ihnen; links ein prachtvolles Schloß und eine herrliche gothische Kirche mit hoch in die Lüste ragendem Thurme. "Das ist der Pradschin, der erzbischöfliche Palast, und die Schloßlirche", sagte Wolodna.

Therese, die bis dahin tief eingehüllt vor sich niedergeblickt hatte, erhob jett das Auge und rief: "Welche Prachtgebäude!"

Auch Laver, ber Brag noch nie betreten hatte, sah bewundernd nach beiden Seiten. Bur Linken die stolzen Gebäude des Gradschin, zur Rechten ben ausleigenden Lorenzoberg mit einer Kapelle und einem Kirchlein geschmudt und von ber zacigen Festungsmauer mit ihren Thurmen umtränzt.

"Ihr follt ben Anblid noch fcboner haben", fagte Bolodna. "Lak uns einen Augenblid absiten, Xaver; ber Bube wird die Bferbe halten, mahrend wir mit Theresen bort nach bem Brabichin binaufgeben!" Er fowang fich vom Sattel, ftreifte bie Bügel bes Pferbes über beffen Ropf und warf fie bem Wagenflihrer zu. Laver that ein Gleides, und Beibe halfen Therefen vom Bagen. Bahrend fie fiber ben Plat zu ihrer Linken und gerabe auf bas Soloß zuschritten, hellte fich bas Gewölt im Weften völlig auf und bie Sonnenftrahlen brachen burch. Jest hatten fie einen Bobepunkt bicht an einer Kleinen fteinernen Bruftung, am Abhange gegen bie Stadt zu, erreicht und bie mächtigen Thurme berfelben, jenseit ber in rauschenber Bracht babinftromenden Molbau, lagen wie ein fieinerner Walb zu ihren Fußen. In biefem Augenblick trat bie Wendsonne in voller Rlarbeit zwischen bem Regengewölk hervor und ergog ihren purpurnen Lichtftrom über Stadt und Landschaft. Die Rinnen bes Schloffes auf bem Brabichin, ber gadige Thurm ber Schloftirche, glühten, wie von einer Fenersbrunft geröthet, auf bem gran bewölften himmel; die Thurme ber Altstadt leuchteten an ben Spigen, während ihr unterer Theil in bunkelblaue Schatten gehüllt Der Strom, ben halb buftern, halb gerötheten himmel zurüdspiegelnb, rollte abwechselnb in finftern und in rofig blinkenben Wellen, und bie machtige Steinbrude wölbte ihre schwarzen Bogen fcwer barüber bin. Die Böhen um die Stadt an beiben Ufern bes Fluffes ichimmerten im hellen Frühlingsgrün; jenseits, boch über bie Altstadt hinaus, ragte bie zweite Beste, welche bieselbe bedt, ber Urfit ber bohmischen Berricher, von ber Stammfürstin Libuffa gegründet, ber Bifberab, über bie im grauen Duft fich verlierenben Saufer empor!

"Bie prächtig", rief Therese aus, "und boch wie schauerlich! Wie werben wir uns unter ben Tausenben von Ungefannten in ben dunkeln Straßen verlieren!" seste sie halbsenfzend hinzu.

"Hier wohnt viel Kummer und Sorge dicht neben vielen Freuden und Hoffnungen!" fagte Wolodna; "wir werden die Zahl der Froben freilich nicht vermehren!"

Kaver blidte bufter vor sich hin und legte ben Arm fanft um Therefens Schulter. "In biefer Stadt konnen schwere Dinge geschehen", sagte er, "vielleicht anch freubige! Dunkel ist die Zukunft!"

Alle schwiegen; ihre Gebanten verloren fich in bem erhabenen Schauspiel vor ihnen.

"hier unter uns, neben bem kleinen Garten", unterbrach Wolodna die Stille, "liegt ber Palast des Grafen Thurn. Dort links, seitwärts von der Kirche hin, ragen die Giebel hervor."

"Und weffen ift bas stattliche Schloß gleich links baneben? Wift Ihr bas, Bater?" fragte Xaver.

"Ich glaube, es gehört bem Grafen Albrecht von Balbftein."

"Ein Meer von Häusern und Dachern, und ein Wald von Thurmspitzen! Doch teine ber Rirchen bort unten townt biefer gleich!" fagte die staumende Therese.

"Der Schloffirche, meinst bu", entgegnete Wolodua. "Ja, es ist ein wunderbares Gebände, bieser Dom! Doch zählt Prag viele großartige Kirchen. Siehst du jene bort mit den vielzackigen Doppelthurmen?"

"Bo jeber Thurm wieder mit kleinen Thurmchen besieht ift?" fragte Therese.

"Richtig, das ift die Theintirche, die reichste von allen. Im Giebel ift das Bruftbild des großen Königs Georg

Bodiebrab aufgestellt, und oberhalb bas Sinnbild unsers Glaubens, ber Relch. D, bie Jesuiten haben schon lange bagegen gearbeitet, und möchten gern sowol bas Bilb bes eblen, freigesinnten Königs fortschaffen als ben Relch, um irgend einen Heiligen ober bie heilige Jungfrau an bie Stelle zu setzen. Doch noch beschützen unsere Glanbensschirmer, was unsere Bäter angeordnet haben." \*)

"Zu welcher Kirche gehört ber Thurm links, nahe ber Theinkirche?" fragte Therese abermals.

"Der große? Er gehört zu gar teiner Kirche; es ist ber Rathhausthurm", belehrte Wolodna. "Der kleine gehört zu ber Kirche St.-Ritolas. Dort liegt ber Markt ber Altstädte Ring."

Therese schaute unverwandt nach ber Gegend hin. "Welch ein blutiger Dunst bort aufsteigt", sagte sie nach einigen Augenbliden halb vor sich hin in dem Anschauen verloren.

"Das sind die Regendünste, die die sinkende Sonne röthlich färbt", bemerkte Wolodna gleichgültig. Therese antwortete nicht; ihr Blick war unbeweglich auf die Gegend geheftet. Auch Taver stand stumm und ließ sein schwarzes, feuriges Auge hin- und herschweisen über die Stadt; in seiner Brust wogten dunkte Gedanken, einem bewegten Weere gleich, auf und nieder.

"Seht Ihr nicht auch ben Regenbogen?" rief Therese. "Bwei sogar, sie treuzen sich! Eben bort!"

"Bo eben bort?" fragte ihr Bater.

"Nun bort, wo ber blutige Rauch aufsteigt, über bem Markte!"

"Ich seben fah ich Regenbogen, bie fich freuzen."

<sup>\*)</sup> Best nicht mehr.

Therese antwortete nicht; sie hielt bie Hand über bas Auge und war in gefesseltes hinstarren verloren. Sie schauerte zusammen, zitterte.

"Was ist bir, Kind", fragte Wolodna verwundert. "Friert dich?"

"Ja", antwortete sie und hüllte sich bichter in ben Regenmantel.

"Laßt uns eilen, Bater Wolodna", brängte Xaver. "Es wird dunkel bevor wir die Herberge erreichen, und wir mussen uns dann noch beim Grasen Thurn melden; er erwartet uns ja noch heut."

"Du hast Recht", erwiberte Wolodna. Sie gingen; bald erreichten sie ihr Fuhrwerk wieder, und setzen nun den Weg vom Hradschin nach der Moldaubrücke hinunter fort, um die in der Altstadt belegene Herberge aufzusuchen, welche ihnen als Bersammlungsort derzenigen ihrer Glaubensgenossen bezeichnet war, die auf Thurn's und seiner Freunde Anordnung in diesen Tagen nach Prag kamen, um ihre Unternehmungen zu unterstützen.

Diese zahlreichen, streitbaren Männer gelangten unter allerlei Berkappungen, als Kaufleute, Pilger, Biehtreiber, und in andern Gestalten nach Prag. Seit mehreren Tagen schon hatten sie sich an vielen verschiedenen Orten in der Stadt eingefunden, um sich allmälig, und möglichst unbemerkt zu einer starten Schar zu versammeln. Auch Kaver und Wolodna waren zu diesem Zwed hierher beschieden. Thurn, der gerade in diesen schwer Geprüften und Bedrückten die Zuverlässischen für seine Zwede fand, hatte ihnen seinen vollen Schutz auch für die Zukunft zugesagt, indem er ihnen einen Wohnsitz auf seinen eigenen Gütern Wellisch und Windritzs auf seinen wenn sie sich dort niederlassen wollten.

Um den Wagen, der Alles enthielt, was sie von ihrer beweglichen Sabe hatten fortschaffen können, und Theresen zuvörderst in der Herberge unterzubringen, nahmen die Wandernden ihren Weg zuerst nach der Altstadt; die Männer wollten dann sogleich wieder zurud nach der Kleinseite, wo des Grafen Thurn Palast am Fuße des Hradschin lag.

Der Anblid Prags wurde, je tiefer sie in die Stadt hinab kamen und sich der Moldaubrude näherten, immer düsterer und erhöhte die unheimlichen Schauer, welche Theresen durchzitterten. Die schweren, dunkeln Häuser, die in den grauen Abendhimmel emporragenden Thürme, welche in der Dämmerung unabsehbar hoch schienen, die ihr ganzungewohnte Enge der Straßen, erfüllten sie mit einem bedrückenden Gesühl.

Der Weg führte jest durch das Thor des Brildenthurms an der Kleinseite; es herrschte tiese Dämmerung, als sie die Moldaubrücke betraten. Damals war diese weder durch das Standbild des heiligen Repomut, noch durch die der andern Heiligen geziert; erst die spätern, ausschließlich katholischen Zeiten Böhmens richteten diese Bildfäulen auf. Das steinerne Geländer lief in langer, ununterbrochener Linie hin, wadurch die Brücke den Strom noch schwerer zu drücken schien. Nur an ihrem jenseitigen Ende, etwa auf dem lezeten Biertel desselben, erhob sich ein Crucifix, und ihm gegenüber stand auf einem der Pfeiler, mit einem Eisengitter umgeben, der Marterpfahl, wo Hinrichtungen und andere schwere Strasen vollzogen wurden.

Wolodna gab Xaver und Theresen Auskunft über biese Gegenstände und erklärte ihnen Alles sonst was in der tiefen Dämmerung noch erkennbar war.

Der ganze himmel vor ihnen bedte fich mit bem schwarzen Gewölf bes abziehenden Gewitters; nur im Westen hinter ihnen glithte unter ben schweren Wolkenmassen bas Abendroth ber schon versunkenen Sonne nach und umbrannte ben Horizont mit düstrem Feuerschein. Die gedämpste Widerspiegelung besselben zeigte sich vor den Reisenden, im Osten, sodaß die Thürme der Altstadt sich mit dem unteren Rumpssicharf darauf abzeichneten, während ihre Spigen und Zinnen auf dem dunkeln Wolkenhintergrunde ins Unbestimmte verschwanden. Der Strom rauschte, die Lichtblide des Abends in mattem Purpurglanz zurückwersend, unter der Brüde hin.

"Schant einmal rudwärts", sagte Wolobna. "Das fieht ans als ob ber hrabschin im Feuer stehe!"

"Ach!" rief Therese, indem sie sich umwandte; ihr Ange hing geseffelt an dem schauerlich prachtvollen Anblid. Laver ließ den Wagen anhalten.

"Wir können ja zu Fuß vollends hineingehen", sagte Wolodna, und saß ab. Xaver that dasselbe und half Theresen vom Wagen. "Du magst die Pferde mitnehmen", rief er dem Knaben zu und gab ihm die Zügel.

Schweigend stand Therese, von der Gewalt ihrer Gestühle im Tiefsten erregt, auf der Brüde, und kounte die Augen nicht abwenden von dem mit seinen Palästen, Mauerzinnen und Thürmen und dem zadigen Thurm der Schlößtriche auf dem Fenergrunde des Abendhimmels sich abzeichnenden Hradschin. Auch hier ragten die höcken Zinnen in das schwarze Gewölf hinein, als ob eine Rauchmasse, die aus dem Glutmeer aufsteige, ste umhülle. Die gewaltigen Mauern und Gebäude malten sich tief dunkel auf dem leuchtenden Hintergrunde. Kur die Fenster blinkten in mattem Purpur, da sich der rosige Widerschein, welcher im Osten über der Altstadt lag, darin spiegelte. Alle Drei standen

schweigend. "Seht bort", begann Wolodna endlich, "jenes Fenster, aus dem das Abendroth so feurig zurückslammt, während die andern alle nur in mattem Schimmer glänzen; es gehört zu dem Saale, wo die Statthalter ihre Sitzungen halten."

"Belches?" fragte Xaver. "Das in dem vierectigen Gebäude, welches aus dem längern Flügel hervorspringt. In diesem liegt der Huldigungssaal, wo im verwichenen Jahre die Stände dem Erzherzog Ferdinand als erwählten böhmischen Könige den Eid geleistet haben. Die lange Reihe der großen Fenster gehört dazu. Doch der Berathungssaal der Statthalter ist in dem Borsprung. Die zackige Phramide des Schlosthurms", suhr er sort, "steigt gerade dahinter auf, und dicht daneben, rechts, das ist der Spitthurm von St.=Thomas."

"Das Gebäude, in welchem die brei vierecigen Fenster übereinander liegen?" fragte Xaver.

"Richtig; bas obere gehört zu bem Saal!"

"Die Statthalter!" sagte Xaver mit finsterer Miene. "Also bort sitzen sie und schauen weit über Stadt und Land hinweg, wohin ihr Spruch ben Segen oder ben Fluch trägt! Es ist seltsam, daß gerade dieses Fenster so in Feuer glüht, während die andern alle nur blaßroth schimmern. Sie können ja auch nicht anders, da die Glut des Wends hinter den Gebäuden brennt, und sich von drüben nur der matte Abglanz zurüdspiegelt. Sollte der Saal innerhalb erseuchtet sein?"

"D nein!" versetzte Wolodna, "um diese Stunde werben schwerlich Geschäfte abgethan; auch müßten dann die andern Fenster zur Seite des Gebäudes erhellt sein. Es ist boch nur der Widerschein einer Stelle am Ofthimmel."

Therese hatte mahrend biefes Gesprachs geschwiegen,

aber ihre Blide nicht von dem Fenster verwandt. Die ganze Gewalt innerer Erregungen ergriff ste, und wogte in ihrer Brust. "Bie ein glühendes Drachenauge schaut das Fenster über Stadt und Land, als wolle es Blut und Feuer aussprühen!" rief sie seltsam schauernd. "Sehet da! Die Finsterniß lagert sich rings über Dächer und Thürme; nur aus dem Fenster slammen Blibe wie aus einer Wetterwolse! Horcht! Wie es donnert!" sagte sie schauerlich und lauschte auf.

Wirklich tonte ein bumpfer, ferner Donner bes abziehenden Nachgewitters, ber sich leise murmelnd in ben Bergen verlor.

"Meine Therese, was haft bu?" fragte Xaver, ber sie zittern fühlte.

"Seht! Es glüht wie ber offene Schlund eines Bulkans!" rief sie von einer unerklärlichen Aufwallung ihres ganzen Innern erschüttert, und zeigte nach bem Fenster hinüber. "Das ist das Flammenthor der Hölle, aus dem die bösen Geister in die Welt ziehen!"

"Komm, liebe Therese, wir haben Gile!" unterbrach Wolodna sanft ihr dufteres Hinstarren, und zog sie halb mit Gewalt vorwärts.

Indem fie gegen die Altstadt zuschritten, trat ber unlängst aufgegangene purpurrothe Mond zwischen den Säusergiebeln aus graulichem Gewölf hervor und schwebte mitten unter dem Thor des innern Brüdenthurms!

Therese bebte; es graute ihr, burch die unheimliche Thorwölbung zu schreiten.

"Da sehen wir's nun, wovon bas Fenster so glübt", sagte Wolodna troden, "es war ber roth aufgehende Mond, ber sich darin spiegelte."

"Blutig!" fagte Therefe. "Er hängt wie ein blu= tiges Haupt an bem schwarzen Thurm!" "Aur weiter, weiter", brangte Bolodna die zögernd Biberftrebenbe. Sie schritten eilig vorwärts; Therese von Aaver's Arm fortgezogen, im Innern von einem kalten Grauen geschüttelt.

Waren es Ahnungen, waren es Offenbarungen, bie halb enthüllt vor ihrer Seele schwebten?

## 3wölftes Capitel.

Durch ein Gewebe enger, gewundener Straßen erreichten sie bie Herberge, vor der schon der Wagen und die Reitpferde standen. Sobald sie eine Stätte für die Nacht gesunden, Pferde und Wagen untergebracht hatten, eilten Xaver und Wolodna, Theresen allein zurücklassend, nach dem Palast des Grasen Thurn. Es war ein ansehnliches, sinstres Gebäude in einer Straße, hart am Fuße des Prabschin. Das Thor war geschlossen, ein schwerer eiserner Alopser befand sich an der Pforte. Wolodna pochte damit. Alsbald öffnete sich ein kleines Fenster in dem Thorsstügel, und durch die, überdies noch zum Schutz mit Eisenstäden kreuzweis vergitterte Deffnung fragte eine rauhe Stimme: "Wer da?"

"Wir sind herbeschieden", antwortete Wolodna und nannte sich und Xaver.

"Bartet ein wenig", erwiderte der Pförtner, und das Fenster schloß sich wieder. Rach wenigen Minuten klirrten Riegel, und eine engere Pforte in dem großen Thorstügel öffnete sich, um die Männer einzulassen. Ju der gewöldten Hausstur brannte eine Ampel. "Folgt mir", sagte der

Thorhüter, nachdem er die Pforte wieder fest verschlossen hatte, "der herr Graf will euch selbst sprechen." Sie durchschritten die Hausstur und traten in den geräumigen Hof. Hier sahen sie beim Schimmer einiger Laternen an den verschiedenen Eingängen des Hofes und bei dem unssichern, flackernden Schein eines inmitten des Pofraums loderuden Feuers eine ansehnliche Zahl von Männern beisammen. Einige lagen auf ausgebreitetem Stroh und schliefen, Andere putten Waffen, noch Andere waren um das Feuer gelagert, auf dem ein großer Ressel in vollem Sieden stand.

Sie schritten mitten burch diese kriegerischen Gruppen hindurch, ohne sonderlich beachtet zu werden. Jenseit des Hoss traten sie in eine enge Pforte und stiegen eine schmale, um einen Pfeiler gewundene Steintreppe hinan. Droben fanden sie einen Diener, dem ihr Filhrer zurief: "Das sind sie, Iohannes, führe sie zu dem Herrn Grafen." Der Angeredete öffnete die Thür, ging voran durch mehrere Zimmer und hieß sie in dem letzten, in welchem auf einem Marmortisch ein Armleuchter mit zwei brennenden Kerzen stand, warten. Der Führer ging allein weiter in das anstossende Gemach; bald tehrte er zurück, hielt die Thür offen und hieß Kaver und Wolodna eintreten.

Hier fanden sie den Grafen, in Gesellschaft mehrerer anderer Herren und Ritter, etwa zehn oder zwölf, die um eine lange Tasel sasen. Schriftstide lagen ausgebreitet auf derselben. An den Wänden lehnten abgeschnalte Degen; einige Helme, auf Nebentischen und Sesseln, zeigten, daß auch mehrere Kriegsmänner unter den Berathenden seine. An der langen Seite der Tasel, in der Mitte, gerade der Thür gegenüber, saß der Graf. Er stand auf, als Wolddna und Xaver eintraten. "Da seid ihr ja, wackere Männer", rief er ihnen mit herzlichem Ton entgegen. "Tre-

tet näher! Eure Sand, Bater Wolodna, Eure Sand, Nechodom!"

Mit diesem ehrenden Gruß lub er sie ein, bis zur Tasel hinzutreten, und reichte ihnen freundlich seine Rechte hinüber. "Ihr seid pünktlich und kommt uns gerade zur rechten Stunde. Auf diese Beiden dürsen wir uns verlassen", wandte er sich zu den Versammelten. "Sie werden uns Dienste leisten, morgen, wenn es Noth thun sollte. Es ist mir sehr lieb, daß sie gerade zu unserm Beschluß eingetroffen sind. Wollet Ihr nun so gut sein und die Vorlesung des Protokolls noch einmal beginnen! Herr Martin Frühwein?" sagte er zu einem Herrn, der am untern Ende der Tasel saß. Dieser stand auf, nahm ein großes Blatt in die Hand und las:

"Die am Schluß biefer Schrift Unterzeichneten haben in reifliche Erwägung gezogen, mas fie auf ben abichlag= lichen Befcheib zu thun gebenfen, ber von Gr. faiferlichen Majestät auf ihr bringendes Gesuch um Abstellung ber argen Disbrauche und Berfolgungen, mit benen fie und bie Un-' hanger ihres Glaubens heimgefucht werben, ertheilt ift. Sie find ber feften Ueberzeugung, baf Se. faiferliche Majeftat burch treulose und hinterliftige Diener in biefer Ungelegenheit gemisbraucht und gröblich getäuscht werden. Daher find fie fest entschlossen, bieselben zur Rechenschaft zu ziehen, und verpflichten fich bemgemäß gegenfeitig, morgen früh um die neunte Stunde, wenn die Statthalter die im Ramen Sr. kaiserlichen Majestät bas Königreich Böhmen verwal= ten, auf bem Schloffe versammelt find, fich fammtlich borthin zu begeben - wie benfelben icon angefagt ift um von Mund zu Dtund Austunft von ihnen zu fordern, wie es geschehen konnte, baf fo gerechte und bringenbe Beschwerden nicht nur feine Abhülfe gefunden haben, fonbern schnöbe, und sogar mit Drohungen zurückgewiesen sind. Sie verpstichten sich gegeneinander, unter keinerlei Borwand, und was auch ihre auderweitigen ständischen Genossen thun mögen, von diesem Beschluß zurückzutreten. Sie verpstichten sich ferner auf ihr ritterliches Wort, auf ihren ständischen Sid und auf ihren heiligen Beruf als Defensoren der böhmischen Dissidenten, die Sache derselben auf jegliche Art in Schutz zu nehmen, sodaß sie auch bei diesem Act mit dem ganzen Nachdruck ihrer Kraft und Macht versahren, und nöthigenfalls Leib und Leben einsehen wollen, um ihre Rechte und die ihrer Glaubensgenossen zu vertheidigen. So geschehen am zweiundzwanzigsten Mai des Jahres unseres herrn eintaussend send sehnndert und achtzehn."

"Meinen Namen sollt Ihr zuerst haben!" rief Graf Thurn, stand lebhaft auf, ließ sich bas Blatt herüber reichen und unterzeichnete es auf der Stelle, indem er babei laut sprach: "Heinrich Mathias, Graf von Thurn! — Ich bin tein Böhme", setzte er hinzu, "aber ich habe ein Herz für Böhmen!" damit reichte er zugleich das Blatt weiter an seinen Nachbar. "Folgt Ihr zunächst meinem Beispiele, Colon von Fels, wir müssen als Feldherren auch hier die Ersten sein. Es könnte ein Kampf werden, härter als manche Schlacht."

Der Angeredete, ein hoher Mann in triegerischer Tracht, unterzeichnete sofort. So ging das Blatt von Hand zu Hand am Tisch herum. Diejenigen, welche unterzeichnet hatten, standen danach auf und zerstreuten sich im Saale, in einzelnen Gruppen zueinander tretend. Der Graf sprach während bessen freundlich mit Wolodna und Laver von ihren Berhältnissen, ihrer Auswanderung, und erneuerte die Berssicherung, daß er für ihre gegenwärtige und künftige Lage

getreulich sorgen werbe. Er führte auch einige der anwesenden vornehmen Herren zn ihnen und schilderte diesen mit Eiser die Borgänge, welche die Auswanderung dieser beiben Männer veranlaßt hatten."

"Auf Männer, die das erdulden mußten", sagte er zu einem bejahrten Herrn im schwarzen, goldgestickten Sammet-kleid, "können wir zählen, das werdet Ihr zugeben, Busdowa! Das ist eine Bürgschaft, die selbst ein so strenger Jurist wie Ihr nicht abweisen wird!"

Aaver fühlte sich von ehrfurchtsvollem Staunen durchbrungen, da er aus dem genannten Namen ersah, daß es der Mann sei, den sein Bater so hoch verehrte und dem alle Utraquisten so Großes verdankten.

"Der Sohn", suhr Thurn fort, und schlug Aaver männlich auf die Schulter, "wird es nicht vergessen, daß sein Bater mit Hunden in die Messe gehetzt ward! Bater Caplicz", wandte er sich einem würdigen Greise mit silberhaarigem Haupt zu, "der Bater dieses jungen Mannes, ein Greis in Euren Jahren, hauchte sein Leben aus, unter den Bissen einer wilden Meute! Es war grauenvoll! Allein", hier legte er wieder die Hand auf Aaver's Schulter, "der Tag der Bergeltung bleibt nicht aus, mein wackrer Nechodom! Die Hilse ist vielleicht näher als ihr meint!"

Inzwischen hatten Alle unterschrieben, und Einige ber Anwesenden bereits ihre Degen umgeschnallt, Andere die Hite ober Baretts genommen; sie schickten sich fammtlich an den Saal zu verlassen.

"Nicht gleichzeitig; einzeln, Ihr Herren", erinnerte Thurn; "ich weiß, fle haben Berbacht und belauern jeben unferer Schritte. hente, lieben Freunde, noch geheim, im Dunkeln, vereinzelt; morgen öffentlich, am lichten Tag, Alle zugleich, und Alle für Einen!"

Go trennte fich bie Berfammlung. Aaver und Bolobna blieben allein zurnd. Der Graf hatte es ihnen also gebeigen. "Freunde", rebete er fte an, ale ber Saal leer war, "ich vermuthe, wir werben morgen einen beißen Tag haben, bem vielleicht noch heißere folgen. Aber burch beiße Tage reifen die golbenen Früchte bes Feldes! Um fie ju ernten, baue ich auf euch Beibe, als verftanbige und entfoloffene Danner, mit. Ihr wift noch nicht gang, was biefer Auftritt bier bebeutet. 3ch barfs euch anvertrauen. Gest euch, Freunde!" Er that es felbft und winkte ihnen, bie Seffel ihm gegenüber einzunehmen. Dann begann er im vertraulichen Tone : "Auf unfer gemeinfames, bringendes Bittidreiben, von bem ich euch ichon zu Rlofter-'grab fagte, ift bie Antwort aus Bien eingelaufen. Richt aber an une, eure Glaubenebefenforen, wie fich's gebuhrt batte, fonbern an unsere Bebruder, bie Statthalter. Diese Sinterliftigen aber, wir wiffen es ficher, haben ben Befcheid felbst geschmiebet und ibn bem Raifer unr jur Unterschrift vorgelegt, ihn mit Eng und Trug binters Licht geführt, bak er alle Dinge falfc flebt. Deshalb wollen wir fie morgen auf bem Rangleifaal gur Rechenschaft gieben. Die Mehrzahl ber Statthalter felbft ift auf unferer Seite; es werben baber Biele gar nicht in ber Gibung erscheinen. Sie tonnen als Diener bes Raifers nicht offen filr uns auftreten, aber fie werben ebeuss wenig binbern, was wir thun. Und ju einer Enticheibung muß es tommen!"

"Gebe es Gott zu einer guten, fie thate uns Noth", fprach Woldbna.

"Bas wir bazu vermögen", sagte Aaver, "foll gewiß reblich geschen, herr Graf!"

"Das glaub' ich euch", erwiderte Thurn, und schitttelte Beiben bie Sand. Dann fuhr er fort: "In Frieden find bie Ruftanbe nicht langer zu halten. Sollen wir ben Drud, folde Gräuel wie Ihr erfahren, in alle Ewigkeit fort erbulben? Une immer nur mit geschmeibigen Worten nabern, wenn fie uns mit Feuer und Schwert verfolgen? Im Guten gibt man uns unser Recht nimmermehr! Beute wird ein Weniges bewilligt, jum Schein, um bas Meufferste zu meiben, und morgen, wenn sie nicht mehr in Furcht find, wird bas Bewilligte zuruckgenommen ober vergeffen. So mar es mit bem Majestätsbrief bes Raifers Rubolf. Damals glaubten wir, nunmehr fei unfere Sache geschützt auf immer! Doch ihr feht, wie es bamit ergeht! Sie zerren und beuteln baran, bis tein Buchftabe mehr bleibt! Glaubt mir, wir werben nichts Gesichertes erhalten, was wir uns nicht erfämpfen! Start genug find wir; wir find bie Stärferen fogar, allein wir muffen einig fein!"

"Das muffen wir!" rief Xaver feurig.

"Dazu helfe Gott", fette Wolodna hingu.

"Die Hilfe Sottes wird uns nicht fehlen", fuhr der Graf fort, "wenn unsere eigene entschlossene That uns hilft. Aber man muß vorangehen mit muthigem Beispiel. Das will ich, dazu haben wir uns hier verpflichtet, und dazu seid auch ihr die Männer. Es sind der Zögernden, der Furchtsamen noch zu Biele, die immer erst morgen möchten, nur nicht heute! Diese müssen wir zwingen, mit uns zu gehen. Es muß etwas geschehen, was die Zaghaften nicht mehr zurücktreten läßt. Ein kihner Schlag, der die wettläusigen hinterlistigen Unterhandlungen ferner unmöglich macht! Dann ist der Damm durchbrochen, und der Strom stürzt nach. Alle, die gezaudert haben, müssen mit uns

sein, und bann find wir ftart genug, uns selbst zu geben, was uns zutommt."

Thurn glühte; das Blut italienischer Abstammung rollte in seinen Abern. "Bollt ihr mir morgen solgen, wohin ich auch gehe?" fragte er aufstehend, und hielt das blitende Auge gespannt auf die beiden Männer. "Ihr wist, ich habe nicht gezaudert, als es galt euch zu beschützen!" fuhr er fort, da Wolodna zu sintzen schien. "Ich sprengte allein mitten in den Schwarm der Wäthenden, und mein Kopf war leicht zu haben, denn ihr und meine anderen Hilfsgenossen, ihr waret weit hinter mir. So werdet auch ihr mich jetzt nicht im Stich lassen, wenn mir eure Hilfe nöthig wird!"

"Ich nicht, bei meines Baters heiligem Blut!" rief Xaver, und sein schwarzes Ange warf Blige. "Ich nicht!"

"Ich auch nicht", sprach Wolodna start und mit festem Entschluß. "Wohin Euer Fuß tritt, trete ich auch. Ihr waret einst mein Feldherr, Herr Graf, ich folgte als Soldat, wohin Ihr mich führtet. In Gottes Namen denn jeto auch!"

"Gut benn! So achtet auf meine Wege! Und wenn ich das Schwert ziehe, aber früher nicht, bann vorwärts! Wenn nur drei Männer in den Feind einfallen, dann folgen ihnen Tausende. Ein Funke muß zünden, dann fliegt die Pulvermine auf! Ich zähle also auf euch, falls es nothwendig werden sollte!" Er hielt ihnen beide Hände zum Einschlagen hin.

"In Leben und Tob!" rief Xaver und faßte bie Rechte bes Grafen.

"In Leben und Tob!" wiederholte Wolodna und schlug gleichfalls ein.

"So sind wir einig!" fagte ber Graf, ihre Banbe

herzlich schittelnd. "Morgen um 8 Uhr früh seid pünktlich hier; da sollt ihr Weiteres hören. Ihr kommt gewassnet; aber nicht zu anffällig; meinethalben den Dolch im Gürtel; ein Schwert, oder je nachdem es bei euch Sitte ist, den polnischen Säbel an der Seite. Es muß nicht schenen, daß ihr's mit Absicht thut, nur aus Gewohnheit, zum Schmuck, wie wir Ritter das Schwert tragen. Doch nichts von Fenergewehr, Harnisch, Helm. Das Alles soll uns zur rechten Zeit nicht sehlen. Zuvor aber nichts, was aufsfällt! Wenn Andere, die mehr dazu verpflichtet sind, so Wort halten, wie sie bis jetzt versprochen, bedarf es enres Arms jetzt vielleicht gar nicht. Später aber gewiß! Nun gute Nacht! Morgen zur rechten Zeit." Thurn entließ sie mit nochmaligem herzlichen Händedruck.

Indem sie der Thür zuschritten, öffnete sie sich, und ein großer, hagerer Mann, in einen schwarzen Kriegsmantel gehüllt, trat ein; sein Auge bligte sinster unter den hochgezogenen buschigen Brauen hervor. Er warf einen siüchtigen, aber scharfen Blid auf die ihm Entgegenkommenden und schritt dann rasch, ohne sie weiter zu beachten, an ihnen vorüber. Xaver, der Letzte, der hinansging, sah sich noch, indem die Thür sich hinter ihm schloß, staumend nach ihm um. Der Fremde hatte einen seltsamen Eindund überswiegender Geistesgewalt auf ihn gemacht!

## Dreizehntes Capitel.

"Zu spät, besorge ich", unterbrach ihn der Graf Albrecht Wallenstein, "zu spät, um Such zu warnen, Thurn!" Der Graf schwieg verwundert. "Ihr seid erstaunt, daß ich so die weiteres hier Eingang gesunden? Das ist einfach. Euer Portier war früher in meinen Diensten und ich kenne Euer Losungswort!"

"Ihr, Graf Wallenstein?" erwiderte Thurn rasch und sichtlich bestürzt.

"Beforgt nichts, Graf Thurn! Wir find alte Kriegskameraden und Nachbarn hier in Prag. Ich werde Euch, wenn es sein muß, mit offener Waffe angreisen, aber Berrath ift nicht mein Handwert!"

"Wollt Ihr Euch nicht feten, Graf?" fragte Thurn und finchte eine leichtere Fassung zu gewinnen.

"Wie's Euch beliebt", autwortete Wallenflein. Er fette fich, Thurn gleichfalls.

"Ich will Ench", begann er mit bem ruhigen Ton völliger Sicherheit seiner selbst, "nur ein paar Worte sagen, aus alter Freundschaft. Euer Handel kann übel gerathen! Ihr wißt, in Glaubenssachen benke ich frei. Richt die Jesuiten find es, die aus mir sprechen. Aber, Ihr seid auf bem Punkt, Böhmen in einen Krieg zu stürzen!"

"Davon überrebet wen Ihr wollt, Thurn, nicht mich. Ihr fragt mich, wer mir sagt, daß Ihr ben Krieg entzünsbet? Ich sage mir's; und ich verstehe mich etwas auf solche Sachen. Allein bebenkt es wohl! Ihr beginnt einen Krieg, dessen Ansang Ihr wohl kennt, nicht aber das Ende. Sollen sich unsere Städte untereinander mit Feuer und Schwert ansallen? Der Bürger den Bürger erwärgen? Haben wir nicht schon genug des Elends und der Zwieztracht im Lande gehabt, seit Procopius und Ziska? Sind die Passauer Händel nicht Euch selbst noch frisch genug im Gedächtniß? Sollen diese Gräuel sich erneuern? Ihr seid kein Böhme, Thurn", suhr er ruhiger fort, "aber Ihr habt Besitythümer bei uns. Euch richtet der Krieg zu Grunde, so gut wie alle Anderen auch. Wollt Ihr . . . ."

"Jest verstehe ich Euch, Wallenstein", unterbrach ihn Thurn, und nahm, um seine Stimmung zu verbergen, eine halb scherzende Wendung. "Ihr müßt freilich ben Krieg in Böhmen scheuen, ba es Euch zur Hälfte gehört —."

"Gemach, Graf Thurn, ich nehme die andere Hälfte lieber!" antwortete Wallenstein ebenso, suhr aber sogleich in seiner ernsten Ruhe sort: "boch wer verliert was er hat, ist ein Bettler, er habe wenig ober viel. Ich habe mehr als Ihr, doch dieser Krieg kann uns Beide rasch gleich machen. Ich schene ihn, ja; aber Ihr hättet ihn mehr zu schenen, da der Ausgang Euch Schlimmeres bringen kann als mir —"

"Auch Befferes, Graf!"
"Ich zweifle!"

Beibe fdwiegen.

"Nehmt meinen Rath an, Thurn", hub Ballenstein zuerst wieder an. "Treibt es nicht zum offenen Bruch!"

"Hört, Ballenstein", antwortete ber Graf lebhaft. "Ein Rath ift bes andern werth. Nehmt ben meinigen an: Gesellt Euch zu uns!"

"Ihr räumt also boch ein, daß Ihr offenen Rampf sucht!" sagte Wallenstein mit Nachbrud.

"Ich glaube nur, daß er unvermeidlich ist", erwiderte : Thurn. "Tretet zu uns!"

Wallenstein wiegte bas Haupt langsam. Rach einigen Augenblicken sagte er fest: "Rein! Ihr wollt maben, ehe bas Korn reif ist! Das gibt eine schlechte Ernte!"

"Ballenstein", rief Thurn von bem ihm plötzlich gekommenen Gebanken, ben er erst jetzt recht in seinen Folgen weiter überschaute, entzündet, wenn Ihr zu uns tretet, ist der Erfolg gewiß. Dann beginnen wir einen Krieg, bessen Ende wir kennen!"

"Weber in Zeit noch Ausfall", erwiderte Ballenstein kalt, abermals bas Haupt schüttelnd.

"Beim himmel! Bir wissen bas Bie und bas Bann", fuhr Thurn noch eifriger fort, "wenn Ihr zu uns tretet! Ihr, ber reichste, ber mächtigste Ebelmann in Böhmen, — ber beste Solbat!"

"Wolltet 3hr unter mir bienen, Thurn?" fragte Ballenftein, und maß ihn mit einem burchforschenben Blid.

"Reben Euch!" erwiderte Thurn.

"Nein!" wieberholte Wallenftein.

"Meinethalben, ins Tenfels Namen auch unter Ench", rief Thurn fast im Ton bes Zorns. "Aber seib ber Unsrige! Ihr waret entsernt, Ihr wißt nicht, wie hier die Dinge stehen! Morgen wird . . . . "

"Ich weiß Alles", entgegnete Wallenstein, in unbeweglicher Kälte ber Haltung. "Ich weiß Alles und weiß
es besser als Ihr, ben ber Eifer verblendet. Glaubt Ihr wirklich, Thurn, ich würde in Böhmen nicht so viel Ohren haben, um in Ungarn und in Benedig zu hören, wenn hier eine Maus im Kornboden raschelt? Bollends wenn ein Wolf in die Heerde bricht? Meint Ihr, ich wisse nicht, was Ihr, selbzwölse hier unterzeichnet habt?"

"So find Berrather unter uns", rief Thurn und fprang auf.

Wallenstein lächelte. "Sie waren unter ben Jüngern bes herrn, wie könnt 3hr es anders verlangen?"

"Wer ift ber Jubas?"

"Ereifert Euch nicht! Ich sagte Euch ja schon", suhr Wallenstein fort, indem er ruhig aufstand, "und Ihr könntet es von selbst wissen, Berrath ist nicht meine Sache; wer dafür sorgt, daß ich weiß, was ich wissen muß, ist darum noch kein Iudas. Im Gegentheil, ich bin unterrichtet zu Eurem Bortheil; denn ich warne Euch nochmals: drückt den Pfeil nicht ab!" Er stand auf; Thurn ging unruhig einige Schritte auf und nieder.

"Ich wiederhole Euch", hub Wallenstein wieder an, indem er den Mantel wie zum Gehen dichter an sich zog: "Ihr wist nicht, wie weit die Augel fliegt. Haltet den Hahn Eures Gewehrs gespannt, — damit genug! — Gute Nacht!" Er wandte sich um.

"Nein, Wallenstein!" entgegnete Thurn warm und ergriff seine Hand. "Geht nicht! Selb der Unsrige! Mit Euch schreiben wir die Gesets Böhmens!"

"Ich vielleicht einmal auch ohne Euch", antwortete Walsenstein. "Doch wie gesagt, Guer Feld ist noch zu grün!"

"Ich sage Euch, es ist so überreif, daß die Körner aus

ben Aehren fallen", erwiderte Thurn und ließ seine Hand nicht los. "Kommt, theilt unsere Erate! Durch Euch verboppelt sie sich!"

Ballenftein schwieg und jog seine Band gurud.

"Glaubt nicht, daß ich den Krieg suche, Wallenstein", begann Thurn noch einmal; "beim Himmel, ich möchte ihn nicht! Aber es ist nur dadurch abzuwenden, daß wir Alle dazu bereit und gerüstet sind! Der Krieg geht vom Kaiser aus; sieht er uns entschlossen, ihn anzunehmen und im Stande ihn zu führen, wird er ihn unterlassen, und uns gewähren, was wir haben müssen. Weil ich zum Kriegerüste, darum hoffe ich den Frieden, nach dem alten Spruch: Si vis pacem, para bellum!"

"Und weshalb beburftet Ihr bann meiner?" fragte Ballenftein ruhig, "wenn Ihr ben Krieg nicht wollt."

"Euer hinübertreten zu uns macht uns den Frieden zur Gewißheit, den wir jett nur zu erlangen hoffen", antwortete Thurn warm. "Wir sind mit Euch seiner Früchte sicher, ohne Kampf, die wir ohne Euch vielleicht blutig erkämpsen müssen. Wir Alle gewönnen, Wallenstein! Ihr die sichere Auhe für Euren reichen Besitz, wir die freie Ausübung unserer Religion und unserer Rechte. Nirgends treten wir Euch in den Weg, denn wir werden Keinem die Freiheit tränten, die wir selbst begehren. Darum kommt zu uns, seid Böhmens guter Engel. Ihr könnt es! Die Saaten sind reif, die Ernte ist unser, in wenigen Wochen, wenn Ihr helsen wollt, sie einzubringen!"

Wallenstein stand mit verschränkten Armen und blidte starr vor sich hin; es schien als kämpfe er mit einem Entschlusse. Dann erhob er das Auge und sah durch einen obern Fensterstügel, der offen stand, scharf hinaus nach dem hellbestirnten himmel draußen. Er vertiefte sich in den

Anblid. Es ging etwas Seltfames in ihm vor, bas sich in seinen Zügen unheimlich widerspiegelte. Thurn schwieg in gespannter Erwartung.

"Nun?" fragte er endlich, "Ihr schweigt? — Ihr wollt nicht?"

"Nein", sagte Wallenstein kurz. "Ich verlasse Prag in bieser Stunde wieder, unbemerkt, wie ich gekommen bin. Ich habe Euch meine Meinung gesagt, Thurn; ich glaube, ich habe Euch einen Dienst geleistet! Gebenkt mir bessen. Der Tag kann kommen, wo Ihr ihn mir vergelten könnt. Jest gute Nacht!"

Thurn erwiderte ben Gruß stumm. Wallenstein ging.

Lange blidte Thurn ihm schweigend nach! "Wenn er zu uns trate", rief er enblich aus, "morgen ware unsere Sache entschieben!"

In heftiger Wallung ging er auf und nieder. Unruhig warf er in abgebrochenen Sätzen vor sich hin: "Unter ihm dienen, der unter mir gesochten, es möchte sein! Doch unsere Saat unreif! Das ist sie nicht! Die Früchte, an die er benkt, mögen freilich noch nicht reif sein! Unsere Sense wird zur rechten Zeit blinken, und die Schnitter werden mähen, daß es eine Freude ist!"

Schnellen Schrittes wollte er ben Saal verlassen, boch plötslich stand er nachdenklich still: "Sollten wir wol sicher sein in dieser Nacht? Ift ihm zu trauen — Ihm, ja —. Aber Dem, der ihm verrieth, was hier geschehen? Hind wo ein Berräther war, könnten da nicht auch zwei und mehrere sein? Wir mussen also auch darauf bedacht sein!" In diesen unruhigen Gedanken, die seine Seele hinund herwälzte, ging er der Thür zu, um den Saal zu verlassen. Da öffnete sich eine Seitenthür, die zu der Woh-

nung der Gräfin himiberführte. Sie felbst, die Gräfin Thurn trat ein.

"Elisabeth", rebete Thurn sie erstaunt an, "bn noch so spat? Und hierher?"

"Berzeih", antwortete sie, mit sanfter bewegter Stimme, "Balthafar berichtete mir, bein letter Besuch habe bich eben verlassen, ich glaubte bich nun nicht mehr in Geschäften zu stören!"

"Du siehst ich bin allein; was führt bich aber jett noch hierher?"

Die Gräfin seufzte leise. "Ich kann nicht Ruhe finden", sagte sie mit von Besorgniß zitterndem Ton. "Geh' nicht zu gesahrvolle Wege, Thurn", suhr sie fort und trat ihm näher, indem sie die Hand bittend auf seine Schulter legte. "Es umschleichen uns Gerüchte aller Art, schauerliche!"

"Liebe Elisabeth", unterbrach er fie, "wie kann es anders sein, in so bewegter Zeit? Jeber weiß halb, bort halb, erfindet halb hinzu. Laß dich das nicht in Angst seben!"

"Doch allgemein fürchtet man, daß morgen die Berfammlung auf bem Schloß nicht in Güte enben werbe . . . "

"Je nachdem es fällt, wir muffen freilich auch auf einen scharfen Zusammenfloß gefaßt sein . . . Doch sei ohne Sorgen, wir sind barauf gefaßt!" war Thurn's Antwort.

"Was habt ihr heute beschloffen, Thurn, sage mir's, wenn bu barfst", bat sie, "nimm bie Angst von meiner Seele!"

Sie umfaßte ihn innig und fah ihn bittenb an.

Die Gräfin Thurn war ganz bas Gegentheil ihres Gatten. Er, unruhigen Geistes, rastlos strebend, heftig, kühn, ehrgeizig, leichten Sinnes über die Folgen verwegener Thaten; die Gräfin, in sich zurückgezogen, sanft, innig,

nur das nächste stille Glück erstrebend und den Ihrigen bereitend, gewagten Aufschwung scheuend. So erfüllte diese unruhige Zeit sie mit Besorgniß und bangen Ahnungen, während sie in Thurn nur kihne Hoffnungen und Entwürse erregte. Diese Berschiedenheit beider Gatten trennte sie aber keineswegs, sondern einigte sie nur um desto herzlicher. Jeder ergänzte den Andern. Thurn seine Gemahlin durch seine belebende, fördernde Kraft, sie ihn durch ihre behlitende, sorgliche Theilnahme. Ganz Eins waren Beide in der innigsten Liebe zueinander und ihren Kindern, und in dem Wohlwollen gegen Alle, die sie umgaben und die der Theilnahme würdig waren.

"Liebe Elisabeth", sagte er fie besänftigend, "wir haben heute nichts beschlossen, als was die alten Beschlüsse befestigt. Einig zu sein im Handeln, und da Worte keine Burgschaft mehr geben, Thaten an ihre Stelle zu segen!"

"Aber welche Thaten?" fragte sie.

"Nur folche, bie nothwendig find, uns gegen eigene Gefahr zu schützen! Belcher Art biese sein muffen, tann fich erft aus ben Berhandlungen ergeben."

"O möchtet Ihr die Ruhe bewahren!" fprach fie bittend. "Man fagt", fuhr fie fort, als Thurn schwieg, "die Statthalter seien um ihre Freiheit, um ihr Leben besorgt?"

"Bei Gott", antwortete Thurn lebhaft, "fie haben es nicht mehr nöthig als wir selbst. Bergiß nicht, Elisabeth, daß unser Haupt an einem Haar schwebt, daß sie mich, Schlid, Budowa, Wilhelm Lobkowitz und wer weiß wen uoch, schon bezeichnet haben als Diejenigen, beren Köpfe fallen müßten, um bem Regerthum mit einem Schlage ein Ende zu machen."

"Ich tann an die Abficht folder Frevel nicht glauben", entgegnete Elisabeth, schauerte aber boch gusammen; "nimmermehr würde ber Kaifer solche That zugeben!"

"Mathias nicht, wie eng sie ihn auch umgarnt haben; aber auf Ferdinand steht ihre Hoffnung und er wird ihr Bertrauen nicht täuschen! Mathias liegt halb im Grabe, vielleicht herrscht von jest Ferdinand mehr als er felbst. Wenn er unser König wird! Glaube mir, Elisabeth, wenn wir jest verzagt sind, sind wir verloren! Wir müssen handeln!"

Die Gräfin fühlte, baß sie nicht weiter geben könne; sie brach ab und fragte, um zu etwas Anderem zu gehen: "Wer verließ bich zulest, Thurn?"

"Abnft bu es?" fragte er mit außerstem Erftaunen.

"Nein", antwortete sie betroffen, ba sie nicht geglaubt hatte, baß ihre Frage von solchem Gewicht sein würde. "Benn ich es nicht wissen darf, so will ich nicht gefragt haben", setzte sie hinzu.

"Du barfft es wissen. 3ch will nichts Beimliches vor bir haben, was mich angeht, Graf Albrecht Ballenstein."

"Er, hier? In Brag? Und was wollte er?

"Was du willst", sagte Thurn lächelnd. "Wich warnen!"

"Barnen!" sprach Elisabeth langsam nach, "o folge ihm!"
"Dann würde ich zum Berrather an Böhmen", antwortete er unwillig. "Laß das, Elisabeth!" Bor Dem,
wovor zu warnen wäre, warnt mich am meisten beine Angst! Ihr gehorche ich mehr als bem Drohen der Gefahr!" Er küßte sie innig; sie hing fest in seinen Armen.

"Ich habe bir noch etwas zu fagen. Die madern Manner aus bem Erzgebirge, Joseph Wolodna und Xaver Rechobom, sind eingetroffen. Sie werden tren zu mir halten und ich muß ihnen das Gleiche thun. Denn sie haben

anf meinen Anlaß, freilich unserer gemeinsamen Sache halber, ihre Heimat verlassen. Sobald diese unruhigen Tage vorüber sind, will ich dauernd Sorge für sie tragen, bis sie vielleicht später wieder ungefährdet, friedlich auf ihrem Sigenthum wohnen können. Ein Theil dieser Sorge aber fällt für jetzt dir zu; das schöne, edle, muthige Mäden, Wolodna's Tochter, Therese, ist in ihrer Begleitung. Diese mußt du aufnehmen."

"Sie foll mir wie eine Tochter willtommen sein!" antwortete Elisabeth aus liebreichem Bergen.

"Sie wird fich gut zu Thekla schicken. Morgen wird fie bir zugeführt werben."

Die Gräfin blidte ihren Gemahl noch einmal tief innig an; dann fant sie an sein Herz. Er hielt sie in langer, stummer Umarmung. Endlich trennten sie sich, tief bewegt.

Thurn's Stimmung war nicht mehr biefelbe, wie vor Wallenstein's und Elisabeth's Besuch. Das Gewicht ber Berantwortung brückte schwerer auf seiner Brust, dunklere Schatten ber Besorgniß sielen auf die Zukunft. Es sprach eine warnende, innere Stimme zu ihm, die er nicht hören mochte.

Schweigenb, nachsinnenb, schritt er in bem Saal auf unb nieber. Er trat an bas Fenster, bas in ben Garten hinausging, und blidte in bie Nacht hinaus. Die Gebanken wogten in seiner Brust.

"Sollten diese schönen, hellen Sterne der Maiennacht, die selbst vor dem Mondenlicht nicht erbleichen, mir unsgünstig stehen?" — — —

-Er öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. Tiefe Stille herrschte; nur der ferne Schall der Glocken aus der Stadt, welche, einander folgend, die Mitternachtsstunde anschlugen, tönte herüber. Schattiges Dunkel lagerte sich in den Gebüschen; nur ber Weg an der westlichen Gartenwand war vom leicht verhüllten Monde matt beleuchtet. Die unbestimmten Schatten der Baumwipfel stelen darauf und bewegten sich leise im Hauche des Nachtwindes. Einen Augenblick, wo der Strahl des Mondes hell durch das getheilte Gewöll siel, war es, als schwebe der Schatten einer langsam wandelnden Gestalt an der Mauer hin. Sie glich einem tief verhüllten, gebengt wandelnden Mönch mit langem Barte. Der Mond verschwand wieder; auch der Schatten mit dem der Gebüsche zugleich.

"Seltsam! Sollte noch Jemand im Garten sein?" bachte Thurn. "Ist wer ba?" fragte er laut hinüber. Keine Antwort erfolgte. Lautlose Stille ringsher, auch ber Glodenton war verhallt. Nur der Wind rauschte in ben Wipfeln.

Lange blieb Thurn in Betrachtungen versunten. Endlich suchte er, schwerer Gebanken voll, bas Lager.

## Vierzehntes Capitel.

Am 23. Mai wohnten die Statthalter des Raisers, wie nach altem Branch vor jeder Sitzung geschah und auch an beiden Tagen zuvor geschehen war, einer seierlichen Procession und der Messe in der Schlößtirche auf dem Hradschin bei. Erst nachdem sie solchergestalt ihre Andacht verrichtet, begaben sie sich einzeln hinauf in den Saal der Ranzlei. Der Geheimschreiber Fabricius war schon dro-

ben und mit Orbnen ber nöthigen Papiere beschäftigt, als Slamata eintrat.

"Ift Alles in Ordnung?" fragte er biefen.

"Alles", antwortete Fabricius. "Die Leute sind im landständischen Saal."

Die Thur öffnete sich. Der Burggraf von Karlostein, Freiberr Borzifa, Jaroslaw von Martiniz, trat ein.

"Guten Morgen, Martiniz", begrüßte ihn Slewata; "Ihr kommt aus ber Messe wie ich?"

Martiniz bejahte.

"Baret Ihr heute schon in ber Altstadt", fragte Slawata. "Bringt Ihr etwas Neues mit?"

"Ich bin schon in aller Frühe brüben gewesen. Die Herren Utraquisten eilten schon nach dem Carolinum. Biel Bolf war auf den Straßen. Es ist noch unruhiger als gestern und vorgestern!"

"Was bort Ihr von ber Stimmung ber Berfammlung?"

"Die Antwort bes Kaisers ist ben Herren ab utraque boch etwas in Hirn und Glieber gefahren. Sie steden die Köpfe gewaltig zusammen. Thurn war gestern den ganzen Tag in Bewegung. Er muß die Altstadt nach allen Strichen der Windrose durchtreuzt haben, denn vier oder fünf mal sah ich ihn in seinem Wagen und zwei mal zu Pferde, und immer in einer Eile, als sei er auf der Flucht!"

"Ihr wist nichts Näheres über sein Berkehren?" fragte Stawata betonend, während Fabricius scharf aufhorchte, babei aber zugleich seine Papiere ordnete, als achte er nicht auf bas Gespräch.

"Nichts! Er ist zwar ein unruhiger Kopf, ein breister Wagehals; allein er wird nichts Anderes unternehmen als was er bisher gethan; lange Reben halten, die Gemüther erhipen, die Federn in Bewegung feten!"

"Nur bie Febern?" fragte Glamata.

"Die Schwerter nicht, verlaßt Euch barauf! Ja, wenn fie Allen so loder in ber Scheibe fäßen wie ihm! Doch glaubt mir, Slawata, ich tenne die Andern! Sie besinnen sich lange, ehe sie einen Degen ziehen!"

"Sie haben sich schon ziemlich lange befonnen!" verfette Slawata. "Es könnte boch sein, daß sie einmal zum Entschlich kämen! Ich habe sichere Nachricht, daß sie in allen Kreisen des Landes viele Leute aufgeboten haben, hierher nach Prag zu kommen. Der Stadthauptmann Chobowiecki hat mir berichtet, daß seit ungefähr drei Tagen ungewöhnlich viel Landvolk nach Prag hereingekommen ift und auffallend wenig wieder hinauspassistet."

"Aber wo follten bie Lente geblieben fein?"

"Sie sind wie verschwunden. In einigen Herbergen habe ich nachfragen lassen. Die waren freilich gefüllt, aber das will wenig sagen. Biehtreiber, die hier durchziehen zum Martte nach Budweis, Kausseute, die eben dahin wollen, Pilger, die nach Maria-Enlm wallfahrten!"

"Darunter mögen auch die Landleute steden", bemerkte Martiniz.

"Möglich! Ich habe aber für nöthig erachtet, bie Maßregeln, über bie wir Beibe gestern übereingekommen find, noch etwas weiter auszubehnen!"

"Bergebt, daß ich Euch unterbreche", siel ihm Martiniz mit einem mismuthigen Berziehen des Gesichts ins Wort. "Es ist so schwül hier im Saale; sie haben gewiß wieder das Zimmer heut früh nicht ordentlich gelüstet! Laßt uns das Fensier öffnen." Er that es. "Biel gebessert sind wir damit auch nicht", sagte er ärgerlich, als er sich einen Augenblick über die Brüstung hinausgelehnt hatte. "Jeht dringt ein Kehricht- und Düngergeruch hier heranf,

ber mich auch nicht erquickt! Wir sind hier wenigstens funfzig Fuß hoch über bem Rande bes Schloßgrabens, und boch steigt ber üble Dunst so hoch herauf. Sie schütten allen Teufel hier aus ben Fenstern!"

"Laßt das jetzt gut sein", unterbrach ihn Slawata. "Ich möchte Euch etwas mittheilen, solange wir noch allein sind." Er zog ihn auf die Seite etwas entfernter von Fabricius, und sagte leise: "Ich bin gewarnt worden; die Häupter der Retzer sollen heut Gewaltsames gegen uns vorhaben!"

"Hm!" versette Martiniz. "Ich habe auch eine folche Barnung erhalten, aber ich wollte es Euch verschweigen!"

"Man fagte mir, unfer Leben fei bedroht!"

"Mir auch, aber bas glaube ich nicht. Und kommen mußten wir ja boch!" antwortete Martiniz entschlossen.

"Ich bekenne Euch, ich bachte baran, ber Gefahr aus-

"Rimmermehr", unterbrach ihn Martiniz.

"Ich glaube boch, bag mancher unferer Amtegenoffen beshalb heut nicht hier fein wirb. Nur Sternberg und Lobkowit kommen, und diese find halb auf Seiten unserer Gegner!"

Martiniz schwieg nachbenklich. "Noch wäre es Zeit für uns", fuhr Slawata fort. "Was vermögen wir wiber die Gewalt? Mein Wagen steht bereit; wir könnten durch das hintere Schlosithor . . . . . "

"Nein!" rief Martiniz lebhaft, "um ber heiligen Jungfrau Willen, nein! Wir muffen als kaiferliche Rathe auf unserm Bosten verharren, jetzt zumal, wo es so wichtige Angelegenheiten bes Kaisers gilt!"\*)

<sup>\*)</sup> Biftorifc.

"Gut; ich schließe mich Eurer Ansicht an", antwortete Slawata nach furzem Befinnen. "Aber schützen burfen wir uns boch soviel als möglich!"

"Wie meint Ihr bas?

"Im Hulbigungssaal sind vierzig Bewaffnete bereit; wenn man uns beleidigt ober angreifen will, lasse ich die Thäter, die den Kaiser in seinen Stellvertretern verlett haben, als Beleidiger der Majestät verhaften!"

"Hm!" summte Martiniz in seinem tiefsten Tone, "wollt Ihr bas in Wien verantworten?"

"Ich bente boch", entgegnete Slawata, "wenn uns Gefahr, Gewalt broht?"

"Allein, vergebt mir, seib Ihr Eurer Leute ficher? Sind fie von ber prager Garnison?"

"Bewahre! Buverlässige Manner, bie nur mir geborchen, meift von bes Erzbischofs Gutern und ben meinigen!"

"Das ginge eher. In ben Bammfern ber bohmifchen ganbetnechte stedt mancher eingefleischte huffit!"

"So seib Ihr einverstanden?" fragte Slawata bringend. Martiniz stand finster schweigend da. Slawata wurde unruhig.

"Wollt Ihr Euch", fragte er mit steigender Erhitung, "von diesem trotigen, übermüthigen Thurn verhören lassen wie ein Delinquent? Wollt Ihr Euch Alles von ihm gefallen lassen... vielleicht seine Maßregeln abwarten! Die Herren werden nicht ohne Waffen sein!"

"Was könnte ich jett noch thun?" erwiderte Martiniz. "Die Leute sind ba! Fortzuschaffen sind sie nicht mehr . . . . " "Um des himmels Willen nicht!" rief Slawata.

"Gut benn!" sagte Martiniz fest. "Ihr schlugt mir vor, zu flüchten und bleibt; so theile ich jett bie Gefahr ber Berantwortung mit Euch. Hier meine Hanb."

"Seht, Martiniz", sagte Slawata lebhaft, die Hand freudig ergreisend, "es ware vielleicht recht gut, wenn es zu solchem Ausgang käme: Wir hätten gerechten Grund, die Häupter zu verhaften; nur die vom Herrenstande, dann würde die Masse ihrer Anhänger erschreckt und rathlos sein, und wir hätten leicht gewonnenes Spiel! Ich hoffe ordentlich darauf! Sie werden voll Eiser sein, wir bleiben kalt, das reizt sie. Thurn wird sicherlich das Wort sühren, er redet sich in Flammen, wir lassen ihn sprechen, ich schweige. Ihr auch, bitte ich. Sternberg und Lobsowit werden, wie immer, gütliche Worte geben, das wird jene zuverlässiger machen. Sie werden immer tropigere Forderungen stellen; seid Ihr dann so kalt und scharf als möglich, Ihr habt ganz die Gabe dazu!"

"Was, Gabe!" fuhr Martiniz auf; "ich bin wie ich bin und will nicht anders sein; meine Zunge und mein Schwert muffen scharf sein, sonst taugen beibe nicht!"

"Und je kalter der Stahl, je schärfer!" fiel Slawata ein. "Thurn verliert gewiß Zaum und Zügel, zumal Euch gegenüber, und dann soll er auch die Bügel verlieren. Bricht er los in seiner Heftigkeit mit Drohungen, dann ziehe ich die Glode — —"

"Still, sie kommen", stieß ihn Martiniz an.

Der greise Großprior, Diepold von Lobkowis, und der Oberstburggraf Abam von Sternberg traten ein.

Die Begrüßung war fühl.

"Es gehen allerlei seltsame Gerüchte in der Stadt", fing Lobkowitz gegen Slawata gewendet an, "daß die Waschen überall verstärkt seien und die Kriegsmannschaft in Bereitschaft gehalten, als hätte Prag einen seindlichen Anzriff zu erwarten. Ist dem so? Wir haben doch nichts der Art beschlossen?"

"Es ist uur geschehen, was nach ben neuesten eingetretenen Umftanben unerläßlich nothwendig war", entgegnete Slawata. "Rur die Oberften find angewiesen, ihre Mannschaften bereit zu halten."

"Das ist boch seltsam", sagte Sternberg. "Gerade bas wird böses Blut machen und die heutigen Berhandlungen sehr erschweren; benn ruchtbar ist die Sache geworben, und es gehen man gewiß die übertriebensten Geruchte um!"

"Das läßt sich freilich nicht hindern", versette Slawata; allein diese Magnahmen waren nothwendig. Wir wohnen wie auf einem Pulvermagazin."

"Um besto mehr sollte man sich hüten, einen Funten hineinzuwerfen", entgegnete Sternberg, und warf unmuthig seinen hut auf einen Sessel.

"Es scheint, daß die Herren wenig über die Zustände Prags seit gestern Abend unterrichtet sind", antwortete Slawata. "Ich hatte in Absicht, den Herren Statthaltern in der hentigen Sitzung Rechenschaft über die Maßregeln zu geben, die ich eilig zu treffen für nöthig gehalten. Ich ersuche die Herren, demnach Platz zu nehmen; die Sitzung kann beginnen. Sie wissen, daß unsere andern Collegen durch Abwesenheit von Prag entschuldigt sind."

"Ja, wir wiffen, wir wiffen", sagte ber alte Lobsowit, und Sprachton und Gesichtszüge brückten gleiches Disbehagen und spottenben Zweifel aus.

Man setzte sich. Fabricius, ber mit seinen stechenden Augen alle Borgange bisher, auch das Gespräch zwischen Slawata und Martiniz wie ein spähender Raubvogel beobsachtet, aber dabei immer den Schein der völligsten Theilsnahmlosigkeit bewahrt hatte, schickte sich an, das Protokoll zu führen.

"Es ift so offentundig, bag man taum bavon zu spreden brauchte", begann Slamata mit geschäftlich feierlichem Ernste, "was bie Bartei ber Dissibenten in ihrer feindfeligen und Jaufrührerischen Befinnung ichon feit Monaten in Bewegung gefett bat, um Erbitterung burch bas gange Land zu verbreiten. 3ch muß aber alle babin zielenden Borgange, Beranftaltungen und Rante gufammenfaffen und in ihrem Zusammenhange nochmals in Erinnerung bringen, weil wir auf einem Buntte außerster Bobe angelangt finb, ber entschloffene Gegenschritte gar nicht mehr aufschieben läßt. Seit ben auf Befehl Gr. allerhöchsten Majestät bes Raifers getroffenen Magregeln wiber bie zu Braunau und Rloftergrab von den Utraquisten erbauten Rirchen hat der Graf Thurn nichts unterlaffen, biefe völlig gerechtfertigte Magregel als eine ber äußersten Willfür barzustellen. Er hat die Emporer an ben genannten Orten, die fich mit Gewalt unfern Anordnungen widerfeten wollten', auf jede Beife in Schutz genommen. Alle Mittel find in Bewegung gefett worben, bie Gemüther zu erhiten, fie zu feinbfeligen Unternehmungen aufzustacheln. Fast mit offener Gewalt hat er die Berfammlungen im Carolinum burchgefest, ob= gleich bie allerhöchsten taiferlichen Erlaffe, bie fie für ungefetlich erklaren, ben utraquistischen Stanben mitgetheilt und in verschärfter Beife wiederholt worden find.

"Es sind verdächtige Bewegungen aller Art in der Partei wahrzunehmen, die darauf hindeuten, ihren Forderungen, wenn sie nicht genehmigt würden, auf gewaltsame Art Geltung zu verschaffen. Ich habe dies längst in der Stille beobachtet und beobachten lassen. Allein seit drei Tagen haben diese Beranstaltungen zu sichtlichem offenen Bruche des Landfriedens und der Ruhe, in erschreckender Weise zusgenommen. Es sind, wie ich zuverlässig weiß, von den

Gntern ber utraquistischen Ebelleute große Schaaren von Bewaffneten hierher entboten und heimlich in Brag eingewandert und verstedt."

"Wie Ihr sicher wift?" fiel Lobkowis ein. "Weshalb habt Ihr uns denn keine Mittheilungen gemacht?"

"3d bin erft feit gestern von meinen Bermuthungen zur Gewißheit gelangt", entgegnete Slawata rubig.

"Und was sollten die Difsibenten mit diesen Leuten beabsichtigen?" fragte Sternberg, "sie werden doch nicht so rasend sein, einen offenen Krieg versuchen zu wollen?"

"Ich weiß es nicht, boch man muß auf Alles vorbereitet sein", antwortete Slawata. "Das aber weiß ich gewiß, baß gestern Nacht in Thurn's Haus Colon von Fels, ber alte Caplicz, Graf Joachim Andreas Schlid, Euer Better, Wilhelm von Lobkowit, Herr Großprior, Paul von Acziczan, Wenzel von Raupowa, der Ranzler Budowa und mehrere Andere eine geheime Sitzung gehalten und eine Bundesschrift, worin ste sich verpslichten, Alles wider uns in Bewegung zu setzen, unterzeichnet haben."

Sternberg und Lobkowit faben fich verwundert an. "Ift bas zuverlässig?" fragte ber Lettere.

"Buverläffig", fagte Glamata.

"Wir haben", fuhr er fort, "ben Bersammelten im Cavolinum gestattet, heut hier in biesem Saale, burch Abgeordnete, mündlich mit uns zu verhandeln über die Gegenstände, die schon gestern und vorgestern — Was ist bas?" unterbrach er sich aufhorchend selbst.

Man hörte braußen im Corribor ein Geräusch verworrener Stimmen und Schritte. In Sternberg's und Lobkowig' Zügen brüdte sich ein beforgliches Befremben aus. Slawata hielt die Blide erwartungsvoll auf die Thur geheftet; Fabricius schielte seitwarts über bas Protokoll bahin; Martiniz saß unbeweglich wie ein Stein.

"Ich beforge", fing Slawata wieber an, "es erfüllt sich schon, was ich ben Herren eben melben wollte.... offenbar brängt man auf diesen Saal zu; Herr Geheimschreiber, Ihr seid wol so gut, einmal nachzuschauen, was ber Lärm zu bebeuten hat?"

Fabricius stand auf und ging der Thur zu. Doch noch ehe er sie erreicht hatte, öffnete sie sich rasch und ein Amtsdiener stürzte hastig ein mit der Meldung, daß ein ganzer Schwarm von Männern, vornehmen und geringen, ins Schloß gedrungen sei, theils den Hof, theils schon Treppen und Gänge anfülle und sich dem Saale nähere. Man könne sie nicht mehr zurückhalten. Noch während er sprach, wurde der Lärmen draußen so start und brang so nahe, daß seine letzten Worte davon übertönt wurden. Er hatte kaum geendet, als die Thur rasch geösstnet wurde, und der Graf Thurn voranschreitend, aber bicht gesolgt von vielen Selen und andern Männern eintrat.

Er ging ruhig, boch entschlossenen Schrittes auf bie am Berathungstische Sitenben zu.

## Sunfzehntes Capitel.

<sup>&</sup>quot;Euer Begehr, Graf Mathias von Thurn?" fragte Slawata, und ftand auf.

<sup>&</sup>quot;Ich werbe es aussprechen, ohne daß Ihr mich banach fragt, herr Brafibent Slawata", war die Antwort

Thurn's, "boch ich will abwarten, bis ber Saal etwas ruhiger geworben, benn es follen mich Alle boren!"

Damit nahm er eine Stellung ein, burch bie er sich halb ben Statthaltern, halb ben Einbringenben zuwandte, und richtete in ruhiger ftolzer Haltung seine Blide auf bie Lettern, als ob er bie Seinigen zähle.

Slawata verfärbte sich etwas, als er bie große Schaar von Begleitern sah, die Thurn gefolgt waren, und daß die Meisten ihre Degen ober Säbel an der Seite hatten, was allerdings bei den böhmischen Eblen und Solchen, die freie Kriegsbienste gethan, überall gebräuchlich war.

Plötlich brängte sich ein Mann durch die an der Thür sich stopsende Menge und ging eilig auf Thurn zu. Es war Aaver. "Herr Graf", stüsterte er diesem zu, während der Saal sich noch fortdauernd füllte, "ich habe eine wichtige Botschaft. Auf dem langen Bogengange, den Ihr mir zu durchsinchen besahlt, traf ich einen der wildesten nuter jenen Wüthenden, welcher die Fluchthat gegen meinen Bater vollbracht, Zaloska mit Namen. Er war in Wassen; als er meiner ansichtig wurde, stüchtete er; doch es gelang mir, seiner habhaft zu werden. In meiner Erbitterung zucke ich den Dolch gegen ihn; da sank er auf die Anie und ries: «Schont meiner, ich will Ench ein wichtiges Geheimniß entbeden!»"

"Und bas mare?" fragte Thurn.

"Es find in einem hier anstoßenden Saale Bewaffnete verstedt, die auf einen Glodenzug dieses Zimmer von außen besetzen und sich Eurer und der andern Eblen bemächtigen sollen!"

"Wader gehandelt, Xaver", sagte ber Graf leise; "gut, baß ich auf etwas ber Art vorbereitet war! Zwischen uns bleibt es bei der Berabredung, haltet Euch hier bicht zu mir!"

Hierauf ging ber Graf zu einem Manne von friegerischem Auseben, ber sich unter ben Gingetretenen befand, und flüsterte ihm einige Borte ins Ohr. Dieser verließ sofort ben Saal.

Indeffen hatten fich fo Biele eingebrängt, Ständemitglieber und ihre bewaffneten Diener, Burger und andere Bewaffnete, bag bis wenige Schritte von bem Berathungstisch ber Raum gang gefüllt war. 3m Sintergrunde ftand man fo gebrängt, bag auch eine Bant, bie um ben großen Ofen in ber Ede lief, gang befett mar. Die bort Stehenden hatten ben vollen Ueberblid bes Saales. Die Deputirten ber verschiebenen Kreise stanben in ben erften Reihen, fo gut es anging im Salbfreis geordnet, Graf Thurn in ihrer Mitte, einige Schritte vorgetreten. Auf seinen Wink wurde Niemand mehr eingelaffen, Die Thuren geschlossen. Slawata war sichtlich immer unruhiger ge= worden. Er hatte, was zwischen Thurn und Aaver vorging und was ber Erftere barauf that, icharf beobachtet. Mehrmals stand er auf und sprach leife mit Fabricius. Diefer blidte fcheu umber; er fchien mit einem Entschluß au fampfen, aber nicht Muth gur Ausführung zu haben.

Thurn gebot burch einen Wink Ruhe. Es ward still.
"Mein Begehr, herr Prästent ber kaiserlichen Statt=
halterschaft", wandte er sich zu Slawata, "ist, von einem
jeben bieser Herren", er beutete auf die Statthalter, "eine Erklärung zu fordern, ob er an der Antwort Sr. kaiser=
lichen Majestät auf unsere und unserer Glaubensgenossen Eingabe einen Antheil hat?"

"Eine Frage, die Guch nicht zusteht, Graf Thurn", exwiderte Slawata mit mühsam gewonnenem Anschein der Ruhe. "Doch will ich es diesen Herren überlassen, darauf zu antworten ober nicht." "Lefet benn unsere Anfrage, Rcziczan", forberte Thurn ben Abgeordneten Baul von Rcziczan auf. Dieser trat vor, zog ein Blatt aus ber Brufttasche seines Kleibes und las:\*)

"Statt ber Antwort, welche die Stände vom Raiser zu empfangen erwarten dursten, ist ein äußerst beschwer- liches und furchtbares Schreiben Sr. Majestät an die Berweser Böhmens ergangen und von diesen bekannt gemacht worden; die Stände fragen, ob dieses Schreiben, laut bessen das Leben der Defensoren selbst gestährdet werden könnte, von den Statthaltern angerathen oder gebilligt worden ist? Die Ständegesammtheit wird, unter alleiniger Ausnehmung der Person des Raisers gegen Jeden, welcher eins ihrer Glieder unrechtmäßig ansechten will, sich kräftig vertheidigen und schligen!"\*\*)

Bährend Paul von Acziczan las, herrschte die tiefste Stille in dem zuvor so lärmenden Saale. Jeder lauschte auf die Antwort, die ertheilt werden würde. Slawata schien kein so sicheres Bertrauen mehr auf seine Anstalten zu haben, denn er sah bleich aus; auch war bis jest nichts geschehen, was Gewalt rechtsertigen konnte. Martiniz muthmaßte seine Besorgniß. Er sprach leise mit ihm; dann zog er auch Lobkowitz und Sternberg bei Seite. Sie berriethen sich.

"Wir warten auf Antwort", sprach Baul von Reziczan mit Nachbrud, und ein bumpfes Gemurmel lief burch bie Reihen im Saal.

Der Oberfiburggraf Abam von Sternberg trat vor

<sup>\*)</sup> Biftorifch.

<sup>\*\*)</sup> Biftorifch.

und erwiderte: "Wir sind in zu geringer Zahl beisammen, um eine solche Frage, welche an die gesammte Statthalterschaft des Kaisers gerichtet ist, zu beantworten. Wir werden mit unsern Amtsgenossen und insonders mit dem Oberlandhosmeister, Grafen Abam von Waldstein, der krank danieder liegt, uns berathen und wollen euch morgen redlich Bescheid thun!"

"Morgen!" rief die Bersammlung wie aus einem Munde unwillig aus. "Nichts da! Nichts von morgen!" tobte die Menge durcheinander.

Thurn gebot Ruhe. Er felbst, Colon von Fels und Wilhelm der Aeltere von Lobsowitz traten auf Sternberg zu, reichten ihm die Hand, und Lobsowitz sagte: "Wir haben nichts wider Euch, Graf Sternberg, allein wir wollen nicht auf den Oberlandhofmeister verwiesen sein, mit dem wir gar wohl zufrieden sind. Wir wollen unverzüglichen Bescheid!"

Der ehrwürdige Diepold von Lobkowit wandte sich jett zu Thurn und sprach mit dem Tone der Mäßigung, aber sehr ernst: "Graf Thurn, Ihr seid mit der edlen Ritterschaft Böhmens so bekannt und verbunden, daß ich Euch frei sagen darf, die Art, wie Ihr hier eingedrungen, Euer Gefolge in Waffen, der gebieterische Ton Eurer Frage, verdieten mir die Antwort. Ich hoffe, Ihr werdet das einsehen und von diesem Begehr in solcher Form abstehen!"

"Ich bebaure, würdiger Herr", entgegnete Thurn ebenso ruhig und ebenso fest, "daß ich Euch nicht willfahren kann. Der Drang der Zeiten entschuldigt das Ungewöhnliche. Unsere Glaubensgenossen sind aufs Aeußerste gebracht. Jeber willkürliche Zwang wird an ihnen verübt; sie sind der empörendsten Grausamkeit schutzlos preisgegeben, und die Antwort des Kaisers, statt ihnen Hilse und Rettung dar-

zubieten, billigt die begangenen Frevel und broht mit neuen, härtern, nie endenden." Ein Murmeln der Zustimmung lief burch die Bersammelten. Der Oberstburggraf von Sternberg nahm abermals das Wort. Auch er wandte sich im sesten, aber milden Tone zu Thurn. "Bedenkt, Graf Thurn, daß wir hier als Stellvertreter der Majestät des Kaisers siten, und daß es nicht wohlgethan ist, drohend und gewaltsam gegen den Träger der Krone, dem Ihr Treue geschworen, auszutreten! Uedrigens, Graf Thurn, beimruhigt Ihr Such ohne Grund. Ich selbst sinde zwar Manches in der Antwort hart ausgedrückt, doch dürst Ihr der milden Auslegung durch des Kaisers Güte vertrauen!"

"Ja, wenn ber Raiser, bem ich die tiefste Ehrfurcht schulde und widme, mit eigenen Augen fabe, mit eigenen Ohren hörte, mit eigener Hand handelte!" rief Thurn erhitzt. "Aber wenn seine Stellvertreter, Euch und dem Großprior alle Achtung" (er verbeugte sich dabei gegen die genannten Herren), "siberall ihr Gift und ihre Lüge einmischen, dann verwandelt sich der Segen der Majestät in einen Fluch für das Bolt, und es muß endlich selbst für sich eintreten!"

Ein lauter Beifallsruf folgte biefen Worten und bie Gbelleute liegen bie Waffen Mirren.

Slawata verfärbte fich; boch behauptete er äußerlich bie Fassung. Martiniz blieb stumm wie ein Erzbilb.

In dieser Pause brängte sich abermals ein Bewaffneter aus dem hintergrunde hervor, trat auf Thurn heran und sagte ihm einige leise Worte. Dieser nickte nur.

"Ich will mich nicht mit langen Reben aufhalten!" fuhr er wieber zu ben Statthaltern gewandt fort: "Ich muß Euch fragen, herr Oberstburggraf und herr Großprior, habt Ihr bem kaiferlichen Schreiben Eure Zustimmung gegeben? Euer einfaches Wort ist mir die vollste Burgschaft der Wahrheit; doch Antwort muß ich haben."

Graf Sternberg erwiderte mit Ruhe, der ganzen Bersammlung zugewandt: "In allen öffentlichen Angelegensheiten handeln die Statthalter Sr. Majestät des Kaisers nicht als Einzelne, mit einzelner Meinung, sondern als Collegium. Kein Einzelner, sondern nur das gesammte Collegium kann auf die Frage des Grasen Thurn Antwort ertheilen, selbst wenn wir ihm das Recht dazu einräumten. Wir sind aber nicht vollzählig. Wir müssen überdies die Angelegenheit berathen, da sie von äußerster Wichtigkeit ist. Ich ersuche Euch also nochmals, gebt uns Aufschub bis morgen!"

Ein lärmendes Geschrei ber Masse war die unmittels bare Antwort. Thurn machte sein Ansehen geltend und gebot zum zweiten male Ruhe.

"Aufschub? Und immer wieber Aufschub!" wandte er sich barauf zu Sternberg; "als ob wir nicht schon lange genug hingehalten wären in biefer Sache, die eines Jeden Herz und Gewissen bedrängt! Es ist des Aufschubs genug gewesen. Jest, jest gleich, wollen wir wissen, woran wir sind?"

"Last uns nur eine Stunde", entgegnete Sternberg begiltigend; "ich will, ba 3hr kein Mistrauen in mich setzt, sogleich selbst zu bem Oberlandhofmeister!"\*)

Der Ruf ber Magnaten: "Rein! Nein!" und andere tobende Stimmen aus bem Hintergrunde wiesen des Oberstburggrafen billige Forderung zurud. Die Gemüther erhigten sich mehr und mehr. Die Mitglieder des Herren-

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

ftanbes traten ben Statthaltern näher und rebeten heftig zu ben Ginzelnen.

"Ihr Bier", rief Colon von Fels, "follt sogleich antworten!"

"Benn's uns beliebt, konnen wir später ben Oberlandhofmeister ja selbst befragen!" bemerkte Wilhelm von Lobkowig.

"Bejaht ober verneint nur die Frage geradezu", brangte wohlwollend ber Graf Schlidt; "ihr Beide", wandte er sich zu Sternberg und bem alten Lobkowitz, "könnt gewiß ohne Gefahr antworten!"

"Ich schene nicht Gefahr, ich handle nach Bflicht", antwortete ber Grofprior mit Würde.

Hans Albrecht von Smirziczti, eins ber Ständemitglieder trat heftig gerade vor die Statthalter hin und rief: "Bir werden durch euch um der Religion Willen wie die Stlaven bedrückt! Wer soll das länger aushalten!"\*)

Graf Schlick, ber Martiniz gerade gegenüber gedrängt war, welcher wie eine Bilbsäule unter ber wildbewegten Gruppe stand, redete diesen hart an: "Ja, Ihr übt jede, auch die unwürdigste Feindseligkeit! Ihr, Herr von Martiniz, habt dem Grafen Thurn das Burggrafenthum von Karlsstein geraubt, das Niemand, dem es einmal gesetzlich übertragen ist, anders verlieren darf als durch den Tod!"

"Laßt bas, ich bitte Euch!" hielt ihn Thurn zurud. "Nicht um eine perfönliche Kränkung handelt es sich hier! Es geht um das Höchste für uns Alle, um die freie Stellung unserer Religion!"\*\*)

<sup>\*)</sup> Hiftorisch.

<sup>\*\*)</sup> Biftorifc.

Der Tumult wuchs. Colon von Fels mit seiner hohen Gestalt trat in die Mitte, erhob den Arm und rief laut: "Hört mich, Ihr Freunde und Genossen!" Es wurde stiller. "Es bedarf hier keiner Antwort der Statthalter. Jedermann weiß, daß diese hier", er zeigte auf Slawata und Martiniz, "Urheber des harten Schreibens sind!"

"Ja, das sind sie! Berräther! bestraft sie!" erscholl ber verworrene Ruf durch den Saal. Colon von Fels suhr mit lauter Stimme fort: "Sie haben alle Zeit dem Majestätsbrief sich widersetzt und durch Hinterlist gegen denselben gewirkt. Sie sind die Zerstörer des Friedens und des Gemeinwohls! Doch der Oberstburggraf und der Großprior meinen es tren. Sie haben entweder das kaisersliche Schreiben nicht angerathen oder sind von Slawata und Martiniz dazu getrieben worden. Ich frage die verssammelten Stände hier, ob die Worte, welche ich jetzt gessprochen, Wahrheit sind?"\*)

"Ja, ja!" erscholl ber Ruf, bag bie Fenster bes Ge-

Martiniz blidte auf Slawata, ob bieser es jest an ber Zeit halten werbe, die Hülfe herbeikommen zu lassen. Slawata hatte die Fassung verloren. Er erhob zwei mal die Hand, als wolle er den Glodenzug fassen, ließ sie aber beide mal wieder sinken, ohne wirklich das Zeichen zu geben. Fabricius zitterte wie im Fieber.

"Unfer Recht ist zu klar", ließ sich eine feste murbige Stimme vernehmen. Es war der Kanzler. Wenzel von Budowa, der Director des böhmischen Landgerichts. Als "man sah, daß er das Wort begehrte, wurde es still. "Der Majestätsbrief des Kaisers Rudolf", sprach er,

<sup>\*)</sup> Siftorifc.

"fichert uns bas freie Recht zu, Kirchen zu erbauen, und man schließt fie uns und reißt fie nieder!"

"Es ist nichtswürdig!" rief mit ausbrausendem Zorn Dworschetzt von Olbramowitz. Paul Caplicz, ein junger, feuriger Mann, der Reffe des greisen Raspar Caplicz von Sulewitz widerholte den Ruf: "Ja, es ist schändlich!"

Die Aufregung im Gaale wuchs mit jeber Secunde.

Benzel von Budowa erhob abermals die Stimme. Alles horchte auf ihn. Er wendete sich zu den Statthaltern und fagte in würdigstem Ton: "Der Majestätsbrief befagt wörtlich: adaß kein Besehl und nichts dergleichen, was in diesen für die Religion aufgerichteten Frieden die allergeringste Hinderung und Unordnung bringt, von dem Stifter, Raifer Rudolf, seinen Erben und künstigen Königen von Böhmen, auch von keinem Andern ausgehen, oder vorgenommen werden soll!»"\*) Bei dieser durch den Sprecher stark hervorgehobenen Stelle erscholl lauter Beifall.

"Also hört ihr", suhr Budowa fort, "von keinem Andern! Folglich am wenigsten von Denen, die Namens Sr. kaiserlichen Majestät Recht und Gerechtigkeit im Lande verwalten sollen! — Schon die bloße Annahme bes kaiserlichen Schreibens durch die Statthalter", suhr er mit Nachdruck fort, "und die öffentliche Mittheilung besselben macht sie bes Bruches des Majestäsbrieses schuldig. Bolsends aber, wenn sie Antheil an der Fassung hätten, die und so schwer beleidigt! Das ist ein offener Bruch des Religionsfriedens, den sich, den heiligen Zusicherungen des Brieses zusolge, Niemand erlauben dars! Sie müssen sich also darüber erklären!"

"Ja! Gie muffen!" "Rebet, rebet, gebt. Ant-

<sup>\*)</sup> Siftorifches Document.

wort!" riefen die Stimmen durcheinander. Der Tumult wuchs von Minute zu Minute.

Thurn erhob ben Arm und winkte seinen Freunden. "Ich bitte euch", sagte er, "seid ruhig, daß wir Alle ihre Erklärung vernehmen!" Es ward still.

"herr Burggraf von Karlsstein", wandte er sich jett mit scharfer Betonung an Martiniz . . .

"Ich versichere Euch, Graf Thurn", fiel ihm Martiniz ins Wort, "ich habe Euch nicht um bieses Amt gebracht!"

"Es handelt sich hier nicht um meine persönliche Angelegenheit, wie ich Euch schon zuvor gesagt habe", antwortete Thurn. Doch sah man ihm seine Erbitterung an, obwol er sie nicht Wort haben wollte.

"herr Burggraf von Karlsftein", wiederholte er ichneibend, "ich frage Euch hier im Angesicht aller böhmisichen Eblen, habt Ihr Eure Stimme zu biesem Bescheib gegeben?"

Martiniz runzelte bie finstren Brauen und blidte, ohne von seinem Site aufzustehen, ben Rebner ftarr an.

Alles lauschte in athemloser Stille, ob er Antwort ertheilen werbe. Nach wenigen Secunden sagte er laut mit männlicher Entschlossenheit: "Ich erkenne hier Keinem das Recht zu dieser Frage zu, doch ich antworte, weil es mir so ansteht. Die Antwort Sr. Majestät des Kaisers enthält vollständig meine Meinung."

Ein Schrei ber Buth erscholl in ber Berfammlung.

Thurn trat auf Slawata zu: "Euch brauche ich nicht erst zu fragen, Slawata! Ihr waret ber Genosse bes Burggrafen, als er sich weigerte in ber Sigung zu erscheinen, wo ber Majestätsbrief, ber bie Schuprechte unseres Glaubens enthält, in bas böhmische Landrecht eingetragen wurde; Ihr werbet auch hier sein Genosse sein. Euer

Trachten mar von jeher, unfere verbrieften Glaubensrechte rudgangig zu machen!"

Slawata's Hand zucke nach ber Glode, doch er zog sie abermals zurück. Die Furcht, daß ihm und Martiniz sofort Gewalt geschehen werde, wenn er selbst jest Gewalt versuchen wolle, hielt ihn ab. Da er unentschlossen auf die Borwürfe Thurn's schwieg, umdrängten ihn die andern Mitglieder der utraquistischen Stände mit stürmischen Ausrufungen und Fragen.

"Habt Ihr nicht bei der Königswahl des Erzherzogs Ferdinand gesagt", eiferte Wilhelm von Lobsowitz, "daß Ihr die Bestätigung des Majestätsbriefes gar nicht verlangtet?"

"Wir als Ratholiken durften das wol fagen!" antworstete Slawata.\*)

"Ich bin vorgelaben an ben Kaiserhof", rief Thurn. "Das haben bie beiben gekannten Feinde unseres Glaubens erwirkt! Ich werbe aber nicht so thöricht sein, solcher Labung zu folgen."\*\*)

Martiniz entgegnete ruhig: "Ihr glaubt boch von dem gütigen und gerechten Kaiser keine Unbill zu befahren? Folgt also der Ladung getrost, Graf Thurn, und hört ihre Ursach von Sr. kaiserlichen Majeskät selber!"

"Er leugnet die Ladung nicht ab", fagte Lobkowit. "Sie wollen nirgends Ja noch Nein fagen", rief Reziegan.

Colon von Fels wandte sich zu ber unruhig andringenben Bersammlung: "Slawata und Martiniz gefährden unfern Glauben und unser Leben! Es ware gerecht, sie aus

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifch.

der Welt zu schaffen, damit wir endlich Ruhe und Sicherheit gewinnen!"\*)

Ein wildes Geschrei nach Rache erscholl auf diese brobenden Borte.

"Jetzt wäre es Zeit", raunte Martiniz Slawata zu; "sie bedrohen unser Leben! Jetzt ist die Gewalt Nothwehr!"

Slawata griff nach ber Glocke und zog fie an.

"Bemüht Euch nicht! Darauf find wir vorgefeben!" fagte Thurn rubig.

Jetzt sah Slawata, daß er in der Gewalt seiner Gegner sei. Er wurde bleich wie der Tod und zitterte. Fabricius, der vom untern Ende der Tasel den Borgang scharf beobachtete, Thurn's Worte gehört hatte und die Wirkung auf Slawata sah, verlor gleich ihm in diesem Augenblick jegliche Fassung und Hoffnung. Der Anklage seines Bewußtseins verfallen, bebte er wie im Fieberfrost; seine Zähne klapperten gegeneinander; schen blickte er seitwärts, ob sich nicht eine Möglichkeit zur Flucht aufthue. Doch er sah nur eine Mauer von wilden Gesichtern um sich her.

Martiniz allein behielt seine eherne Fassung.

Während beffen trat Graf Ulrich Rinski zu bem Großprior und dem Oberstburggrafen und stüfterte ihnen zu: "Euch droht keine Gefahr. In euch ehren wir die Statthalter des Kaisers. Jene dort", er zeigte auf Martiniz und Slawata, "werden wir nur als arge Feinde unseres Glaubens betrachten." Thurn und Fels und Wilbelm von Lobkowis, die die Worte hörten, bekräftigten sie.

"Ihr burgt mir für Leben und Sicherheit biefer beiben

<sup>\*)</sup> Siftorifc.

Ehrenmanner", fprach Thurn, indem er auf den Großprior und den Oberstburggrafen zeigte, zu Rinsti und Bohuslaw von Berka, die ihnen zunächst standen. "Führt sie hinaus!"

Diepold von Lobkowit und Graf Sternberg wurden umringt, man führte fie aus bem Saal.

Als Slawata bies fah, ergriff ihn granenvolle Ahnung. Er wußte nicht, welch ein Schidfal ben Abgeführten bereitet wurde, und — er zitterte für sein eigenes.

"Sie werden fortgeschleppt", slüsterte er Martiniz zu. "Will man sie braußen morden? Und was wird man mit uns beginnen? — — D wäre ich meinem ersten Plan gefolgt und gestüchtet! Ihr wolltet nicht — Ihr riethet ab! Jest müssen wir verberben!"\*)

Martiniz antwortete wilrbig: "Bohl Euch, baß Ihr geblieben seid! Hättet Ihr trotz Eurer Amtspflicht bas Land in dieser höchsten Noth verlaffen, so wäret Ihr für einen eidbrichigen und ehrlosen Mann erachtet worden. Jetzt sterben wir als treue Diener bes Kaisers und als Märtyrer. Empfehlen wir uns einzig der Gnade Gottes!"\*\*)

Thurn, ber nebst Colon von Fels ben hinausgeführten gefolgt war, tehrte mit Wilhelm Lobtowit und Berta gurnd.

"Jetzt wollen wir an unfern Feinden verfahren, wie Rechtens ist", rief Reziczan und schoß funkelube Blide auf Martiniz und Slawata.

Ein bumpfes brobenbes Beton erhob fich im Saal.

"Ihr werbet boch nicht Gewalt wiber uns üben!" rief Slawata mit bebender Lippe.

<sup>\*)</sup> hiftorifch.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifc.

Ein Augenblick tiefer, schauerlicher Stille trat im Saale ein. Allen schien ber Athem zu stocken, da es nun zur That kommen sollte. Keines der Ständemitglieder hatte den Muth auf Slawata's angstvollen Ruf das Ja zu ant-worten.

Thurn blidte in unruhvoller Spannung im Kreise umher, sein blipendes Auge haftete auf Xaver, dieser legte die Hand ans Schwert.

Da trat Hans Litwin von Acziczan, bessen fragender Blid an Thurn's Antlitz hing, mit einem raschen Schritt aus dem Kreise auf den stolz dastehenden Martiniz zu. Diese Bewegung wirkte, als habe der Blitz zündend in den Pulverthurm geschlagen. Im gleichen Augenblick sprangen auch die andern der erbittertsten Ständemitzlieder, Wilhelm Lobkowitz, Albrecht Smirziczki, Ulrich Kinski, Paul Caplicz und Martin Frühwein auf Martinizzu, ergriffen ihn von allen Seiten zugleich und rissen ihn von dem Tisch fort, dem Fenster zu. "Tod, Tod!" ersscholl es mit dem lauten Ausschrei vieler Stimmen tobend durch den Saal.

"Er hat seine Unterthanen mit hunden in die Deffe gebett", rief eine über bas Getofe hinweg.

"Berfahrt nach altböhmischem Brauch wiber ungerechte Richter. Stürzt sie zum Fenster hinaus!" rief Wenzel von Raupowa!\*)

Jetzt erkannte Martiniz was ihm bevorstehe. Er leistete mannhaft Widerstand, doch nur mit der Kraft der Arme, über die er den schwarzen Mantel geschlagen; er hatte weder Dolch noch Degen gezogen, sie blieben an seiner

<sup>\*)</sup> Biftorifd.

Seite. Der hut mit glänzender Schunr von Gold, Berlen und Ebelfteinen gendmudt, ward ihm aus ber hand geriffen.

"Ich forbere gerichtliches Urtheil", rief er, die ganze Rraft feiner zuversichtlichen Eutschloffenheit zusammenraffend.

"Dein Urtheil foll bir werben", erscholl es um ihn her, und zugleich hoben ihn übermächtige Arme empor.

Da ftredte er bie Rechte, die ihm frei geblieben war, gen himmel und flebete beschwörend:

"Ich will als Märthrer bulben um bes Glanbens und bes Raisers Willen! Doch gestattet mir zu beichten!"\*)

Das Buthgeschrei im Saal fibertonte seine Stimme. Die Erbitterten schleppten ihn bem aufgeriffenen Feuster immer naber.

"Jesu! fili Dei vivi, miserere mihi, — mater Dei, memento mihi!"\*\*) rief er im heißen Gebet laut aus.

Die letzten Worte verhallten schon mahrend seines Sturzes in die Tiefe.

In bem Augenblid, wo bie That vollführt war, ergriff Alle bas Ungeheure berfelben. Ein Grauen burchbebte jeben Einzelnen und plötlich war es lautlos still im Saal. Jeber bachte ober ahnte einen Augenblid lang bie Bergeltung!

Selbst Thurn war von bieser Erschütterung bes Bemußtseins getroffen. Da faßte ihn ber Gebanke noch mächtiger an, daß bei dieser halben Bollstreckung ber Rache sein ganzer Plan scheitern könne. Daher raffte er seine äußerste Kraft zusammen und rief, die Ruhe des Richters, der die gerechte Strafe verhängt, äußerlich erzwingend, innerlich aber von dunkter Gewalt der Dämonen

<sup>\*)</sup> historisch.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifc.

<sup>\*</sup> Rellftab, Drei Jahre. 2. Aufl. I. 1.

getrieben: "Das war ber Eine! Bollftredt bas Gericht auch an bem Anbern!" \*)

Slawata hatte, während die Nachethat an Martiniz gesibt wurde, regungslos dagestanden; nur an dem fliegenden Jittern war zu erkennen, daß die bleiche Gestalt noch Leben in sich trage. Jeglicher Muth hatte ihn verlassen, er gab sich verloren. Auf Thurn's Wort, das wie der Donner des Gerichts an sein Ohr schlug, sant er in die Knie. Der schweren Schuld bewust, die er als Abtrünniger wie als Berfolger seiner einstigen Glaubensgenossen auf sich geladen, vernichtete ihn vielleicht noch mehr die Furcht vor dem höhern Richter, als die vor der Strase des Augenblicks. Lobtowit, Smirziczti, Acziczan, Kinsti und Caplicz, noch von dem Wahnsinn der ersten That slammend, in neue Strudel des Wahnsinns sortgerissen, stilltzten auf ihn zu.

"Lasset mich beichten!" flehte auch er lant, "gewährt mir einen Priester!" \*\*) Und im Kampf ber Tobesangst umklammerte er die Knie Kinsti's, ben er zunächst erfaßte. Doch er wurde von den Andern gleichzeitig ergriffen und emporgezogen. Während der Zudungen seiner verzweiflungsvollen Rothwehr hörte er die erbarmungslosen Worte: "Richts von beinen Jesuitenpriestern! Du hast ihnen genug gebeichtet!" \*\*\*\*)

Das Toben ber zu neuer fanatischer Bnth erwachten Menge im Saal übertäubte ben Angstschrei seiner Berzweiflung. Er schwebte schon über bem Abgrund, als er ben

<sup>\*)</sup> Biftorifch.

<sup>\*\*)</sup> Biftorifch.

<sup>\*\*\*)</sup> Biftorifch.

Ruf: "Herr Gott, sei meiner Seele gnabig!" ausstieß. Hänptlings fturzte er in die Tiefe.

Jeto rafete ber Wirbelfturm ber Buth fort, bis gur Sättigung bes Racheburftes.

Fabricius, ber fich in niebriger Gefinnung nur als ertanfter Belfer gu ben Thaten ber Berfolgung bergegeben hatte. Fabricius war es, gegen ben bie Erbitterung ber Menge fich ebenfo richtete wie bie Berachtung ber Boberftebenben. Er war, von ber Schredensgestalt feines Bewiffens verfolgt, icon beim erften Drohruf ber Erbitterten folotternd in bie Rnie gefunken, und hatte fich binter bem Tifch niebergefauert. Babrend bie Mitglieber ber Stanbe bie That gegen Clamata verubten, batten fich bie im Bintergrunbe bes Saales zusammengebrängten bewaffneten Diener und Belfer bereits vorgebrangt, die Begier ber Gelbftrache ju fattigen. Doch auch bie Eblen felbft, von bem Bahnfinn bes Augenblide fortgeriffen, marfen fich gleichfalls auf biesen Glenben, ber tief unter bem Biel ihres Wollens ftand. Die wilbe Beranfchung unterschieb nichts mehr! Go ftilraten Alle gleichzeitig auf ihn ein.

Das furchtbare Bild einer wilthenden Meute gegen unglidtliche Unterdrückte losgelassen, um sie gegen ihren Glauben zum Megaltar zu hetzen, erneuerte sich jest in der granenhaften Berzerrung menschlicher Gestalten, zu thierischer Wuth. Idhann Smirziczki, mit fliegendem Haar und wahnsinnstrunkenem Auge, ergriff ihn zuerst an beiden Schultern, um ihn von dem Tisch, an den er sich geklammert hatte, hinwegzuzerren. Andere packten ihn an den Füßen. Der Elende schrie, daß sein Angstruf das Getöse der Wäthenden übertönte und durch Mark und Bein drang. Sein Entsetzen steigerte nur die Rachewuth und - Wollust! Sie zerrein an ihm, als wollten sie ihn zerreißen. Der

Tisch, an bem er sich mit beiben Sanben geklammert hielt, fturzte mit Getose um. Jest wurde ber Unglickliche emporgehoben. Hoch über ben Rasenben schwebenb, rief er mit schneibenbem Angstgeschrei um Erbarmen.

Kaver vernahm den Angstruf. Obwol er tief überzeugt war, daß hauptsächlich Fabricius der Urheber des schauervollen Todes war, der seinen greisen Bater getroffen, vernahm er die Stimme Gottes in sich. Das Friedenswort
seines sterbenden Baters erklang in feiner Seele. Sein Haß
war überwunden.

"Haltet ein!" rief er mit bem Laut bes Erbarmens, und fprang hinzu. — Es war zu fpat! —

Ein furchtbarer Schrei bes Entsetzens, ben der Unglückliche ausstieß, bezeichnete den Sturz auch dieses britten Opfers.

"Es war Gottes Gericht!" sprach Aaver bebend vor fich bin.

Lautes Getummel folgte ber That.

"Folgt mir, Ihr herren!" rief Thurn und winkte nach ber Thür, wohin ihm ein brängender Strom nachzog. Andere sprangen dem Fenster zu, um den hinabgestürzten nachzuschauen. Wider Willen wurde Laver dorthin gerissen. Doch ehe er einen Blick hinabgethan, tönten Schiffe dicht um sein Ohr. Einige Ebellente seuerten mit Büchsen und Bistolen den hinabgestürzten nach. Eine dichte Nauchwolke wälzte sich vor das Fenster, von Blitzen erneuerter Schisse durchkreuzt. Eben wollte sich Laver abwenden, als ein Windstede den Dampf theilte, und das prachtvolle Bild der Stadt einen Augenblick im düstren, durchblitzten Wolkenring, wie von schwarzen Sewittern rings umschlossen, vor ihm lag.

Er fchauerte gusammen! - "Ift bies nicht bas nam-

liche Fenster, bas gestern . . . ! " rief er unwillfürlich. Die Gewalt ber Erinnerung übersiel ihn mit grausenber Erschütterung. "Fort!" rief er, und stürzte hinaus, um sich Thurn anzuschließen und burch bas äußere Getümmel bes Kampses, ben die Thaten in diesem Saal herausgesorbert haben mußten, ben auswogenden Sturm seines Innern zu übertäuben.

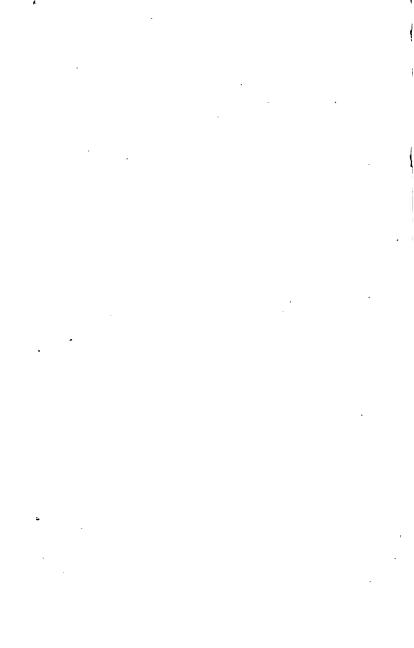

## Viertes Buch.



## Sechzehntes Capitel.

Raum war bie Aunde Deffen, was auf bem Schloß gefchehen, in ber Stadt erschollen, als bie ftilrmifche Bewegung fich burch alle Straffen verbreitete. War auch Giniges bazu vorbereitet, fo warf boch bie Gewalt biefer furchtbaren That hauptfächlich ben gunbenben Blipftrahl in bie Bevöllerung. Wie aus ber Erbe gewachsen, zeigten fich triegerische Schaaren; es waren bie insgeheim schon seit mehreren Tagen nach Brag gefommenen Genoffen ber evangelischen Stände, welche auf bie ihnen ichon guvor bezeichneten Berfammlungspläte eilten. Allein auch bie Burger Brage felbst eilten mit Baffen in ber Sand auf bie Gaffen, theils in Bestürzung und weil fie allgemein brobenben Ereigniffen entgegentreten wollten, theils weil fie ber evangelischen Lehre anhingen und für biese tämpfen zu müffen glaubten. Gelbft von ben Bohmen im Beer, bie ichon längst mit Wiberftreben bie ftrengen Befehle gegen ihre Lanbes = und Glaubensgenoffen in Ausführung brachten, traten ansehnliche Theile sofort zu ben Ständischen fiber.

Graf Thurn hatte sich sogleich aufs Pferb geschwungen, um von einer Schaar Getreuen, unter benen auch Anver und Wolodna waren, gefolgt, die wilden Ausbrüche ber Bewegung zu zügeln und bas Ganze zu leiten.

Bum großen Glud fur bie aus bem Fenfter Gefturzten war ber achtunbamangig bohmifche Ellen tiefe Sall für Reinen töbtlich geworben. Slamata war nur hart mit bem Ropf, fodaß er fart blutete, auf bas vorspringende Besims eines unteren Fenfters geschlagen; boch hatte er nach einigen Minuten ber Betäubung noch bie Rraft fich aufzurichten und unter bem Sout bes bichten Gebuiches, welches ben Schlofigraben bebedte, langs beffelben zu flüch= Martinig hatte fich burch bas Gefäß feines eigenen Degens in ber Seite verwundet, boch nur leicht. Er fluchtete mit Clawata in gleicher Richtung. Fabricius war ganz unverlett geblieben. Der Fall aller brei Sinabgefturzten war burch einen Hollunderbusch aufgehalten worben, ber fich am Fuß ber Mauer bicht am Grabenranbe befant. Ueber biefen hatte man in laffiger Gewohnheit seit Jahren aus ben Fenftern ben Rebricht geschlittet, ber theils in ben Zweigen hangen geblieben mar, theils fich barunter, ben Grabenrand abwärts, aufgehäuft hatte. Diefem Bufall verbankten fle bie Rettung ihres Lebens. Berbedt von bem bichten Gebuich im Graben, wo Sirfche und anderes Wild gehegt wurden (ber Theil, in welchen fle gefturgt maren, führte ben Namen bes Schweinsberges), suchten fie zu entfommen. Slawata und Martiniz flüchteten nach ber Richtung bes Hrabschinthores zu; Fabricius hatte fich, zuerft vom Fall aufgesprungen, schon früher nach ber entgegengefetten Seite gerettet.

Diese Fluchtversuche wurden von dem Fenster des Sitzungssaales, aus welchem die Thäter den hinabgestürzten nachblicken, wahrgenommen und daher von mehreren Ebelleuten, welche Bistolen und kurze Gewehre bei sich führten, auf sie geseuert. Sie schossen meist fehl, da das Buschwerk die Fliehenden größtentheils verbarg, auch die Schüffe von

oben herab nusicher waren. Doch gingen bem flüchtenben Martiniz brei Augeln burch bie Kleibung, von benen eine ihn leicht streifte.

Die Gefahr erhöhte bie Rrafte ber Fliebenben. Roch ein anderer Umftand tam ihnen au Bulfe. Gie maren, ber Sitte ber Zeit gemäß, von ihren Dienern auf bie Burg begleitet worben, bie in ben Corribors ober in ben Borhallen und Sofen ihrer herren warteten. Als biefe von ber furchtbaren That Renutnif erhielten, fturgten fie, ihren herren zu helfen, auf Umwegen hinab in ben Schloßgraben. Go, tamen fie ben Bebrangten entgegen, unterftlitten fie und geleiteten fie fo weit, baf fie bas Saus bes Oberftfanglere Bbento von Lobtowig erreichten, welches, bem Schloffe nabe, nach bem alten Brabichinthor ju und mit feiner hintern Seite am Graben felbft lag. Rur bie Gemablin bes Oberftanglers, Bolyrena von Lobtowit, eine Frau hochherzigen Sinnes, entschloffenen Muthe, war im Baufe. Der Knall ber Schuffe, bie Bewegung in ber Burg hatte fle fcon aufmertfam gemacht, und als fie erfuhr, was geschehen war, ertheilte fie, beforgt, bag bie Rache auch ihren Gatten, ber abfichtlich verreift war, auffuchen könne, ihren Dienern Befehl, fich gu bewaffnen, bas Saus wohl zu befeten und zu bewachen. Die muthige Frau befahl bie Flüchtlinge aufzunehmen \*); man warf ihnen von ber Angbrilde bes Grabens Seile zu, half ihnen mit Leitern, und fo gelang es, fie in bem Saufe gu verbergen. Aber wenige Minuten nach ihnen trafen auch fcon bewaffnete Danner ein, welche bie Geflüchteten fuchten. Gie murben mit Entschloffenheit zurudgewiesen, als fle in bas Saus bringen wollten. Da ihre Bahl nur ge-

<sup>\*)</sup> Siftorifc.

ring war, zogen ste sich zurück, um Berstärtung zu holen. Dabei stießen ste auf den Grasen Thurn, indem er an der Spitze seiner Getreuen hinab in die Stadt wollte. Als er hörte, daß Martiniz und Slawata sich im Hause des Oberstänzlers verborgen hielten, sprengte er mit etwa zwanzig Reitern voran und gab Besehl, daß die Bewassneten zu Fuß nachrücken sollten. In einigen Minuten war der Raum vor dem Hause Zbenko's von Lobkowitz dicht mit Reugierigen und herbeiströmendem Bolt erfüllt.

Graf Thurn begehrte Einlaß ober Auslieferung ber Gestüchteten. Da öffnete sich die Pforte und Polyzena von Lobsowiz trat unerschrocken heraus. \*) Es war eine majestätische Gestalt, das dunkle Haar siel ihr in langen Ringen auf die Schulter herab, ihr feuriges Auge blidte muthvoll in das Gewihl der Gasse. In edler Haltung grüßte sie den Grafen und winkte mit der Hand der Menge zu. Es ward augenblicklich still, eine solche Gewalt übte die hohe Erscheinung.

"Graf Thurn", begann sie, "würdet Ihr jemals Flüchtlinge, die an Eurem Herd Schutz gefunden, ihren Verfolgern überliesern? Könnt Ihr das von einer Frau verlangen, in deren Brust außer dem Gefühl der Ehre und Pflicht auch das des Mitleids wohnen soll? Ich richte die Forderung an Euch, abzustehen von Eurem Begehr!"

Thurn war ergriffen burch bie Wirbe in Sprache und Haltung ber ebeln Fran; aber es war nicht biese Gewalt allein, die sich auf ihn geltend machte. Er selbst hatte einst, vor einer Reihe von Jahren, ihren großmüthigen Schutz erfahren. Es war in der Zeit gewesen, wo das wilde passauer Kriegsvolt, welches Kaiser Rudolf gegen sei-

<sup>\*)</sup> Biftorifch.

nen Bruber Mathias und gleichzeitig zur Unterbrudung ber Utraquiften in Böhmen geworben hatte, Brag befeste. Damals wollte Thurn, schon in jener Beit ber eifrigfte Bertheibiger feines Glaubens, bie Brager ju einem Aufftanbe und Rampf gegen bie Feinde anfammenfchaaren. Er fowang fich an Pferbe und forberte bie wehrhaften Manner in allen Strafen auf, fich ihm anzuschließen. Doch ber Berfuch misglüdte, er mußte flüchten, warb verwundet und fand in eben bem Saufe, burch eben bie eble Frau Schut, welche ibn jest ben taiferlichen Statthaltern gewährte. Diefe Erinnerung, verbunden mit ber bochberzigen Gefinnung Bolyrena's (bie in feinem Gefühl es ihm felbft überlaffen hatte, feiner eigenen früheren Lage zu gebenten), mußte ihn beflegen. Doch wollte er auch ber Sache, für bie er eintrat, ben wichtigen Bortheil nicht fofort verscherzen. Er grufte bie Gräfin baber mit Ehrfurcht und erwiberte: "Eble Frau! Richt ich bin es, ber bie Auslieferung bebrangter Flüchtlinge verlangt, sonbern es ift ber von seinen Lanbesgenoffen ermablte Beschützer ber evangelischen Glaubensfreiheit, ber im Ramen biefer bie Ueberlieferung ftrafmurbiger Berrather an ber gemeinfamen Sache begehrt. Diefem Begehr werbet 3hr zuverläffig willfahren!"

"Nein, Graf Thurn! Ihr werdet das nicht von mir fordern", entgegnete die hohe Frau unerschroden; "ein furchtbares Gericht habt Ihr über die Unglücklichen gehalten. Erkennt Ihr nicht die Guade des himmels, die sie selbst in Schutz genommen? Wolltet Ihr zu freveln wagen an dem sichtlichen Willen des Allmächtigen, der sie gerettet aus einer Gefahr, wo jede Rettung unmöglich schien? Möget Ihr solchen Frevel auf Euer Haupt laden! Ich nimmermehr! Welchem Glauben man auch angehöre, eine solche sichtbare Gnadenverkündigung Gottes vermag Riemand

abzulengnen, und ich forbere Euch auf, bei bem ewigen Heil, bei ber Gnabe, die Ihr selbst bereinst hofft, greift wicht mit verwegener That ein in die offenbare Fügung bes himmels!"

Der Graf, schon erschüttert burch die Thatsache und die Gewalt eigener Erinnerung, wurde bestegt durch diese Hotheit der Gesinnung und durch die gläubig muthige Sprache, in der ste sich kund that. — Er empfand, daß es ein Frevel gegen des Himmels unableugbare Fügung sei, wenn die blutdürstige Gewaltthat, die gegen die Statthalter begangen und nur wie durch ein Wunder abgewendet war, wiederholt werden sollte. Rur um nicht seinen Begleitern gegenüber den Schein zu schneller Nachgiebigkeit auf sich zu laden, nicht mit der wirklichen Abssich, Polyxena's Entschluß zu bekämpsen, erwiderte er daher:

"Nicht Haß, nicht Rache bestimmen meine Handlungen, eble Frau. Die Pslicht der Stellung, die ich seit wenigen Augenbliden in dem Bolk der Böhmen eingenommen, drängt mich zu dieser Forderung. Ich darf die gefährlichsten Feinde unserer Sache nicht aus meiner Gewalt entlassen, in die sie Gottes Hand gegeben!"

Ein Murmeln in ber Wenge, bas nach biefen Worten begann, ließ es zweifelhaft, ob sich Unwillen gegen Bolyzena ober gegen Thurn's Forberung rege. Doch vom entschiedensten Wollen war die Gräfin beseelt.

"Wie, Graf Thurn, ist die Sache, die Ihr führt, so schwach, daß sie vor zwei einzelnen Männern zittert? — Ich zittere nicht, denn ich vertraue auf Gott, der die Unsglücklichen in meinen Schutz geführt hat. Seinem Willen gehorche ich und werde sie beschirmen. Nur Gewalt kann sie mir entreißen, nur über meine Leiche dringt Ihr in dieses Haus!"

So fand fie, ftolg aufgerichtet, bem Grafen und feinen Rriegern furchtlos gegenüber.

Es war ein gefährlicher Augenblick für Thurn. Gewaltsames Eindringen erschien als eine Ruchlosigkeit, die das Ansehen seiner ganzen Unternehmung stören konnte; Zurückweichen eine Beschämung, die vielleicht gleiche Wirkung sibte. Doch traf er einen gläcklichen Ausweg. "Ihr entwassnet uns, edle Fran, durch Eure Hochherzigkeit", erwiderte er mit ritterlicher Feinheit. "Der Preis Eures Lebens, den Ihr uns auszwingt, wäre zu hoch auf das Haupt zweier Berräther. Ich werde die Psticht, jedes Haar auf Eurem Haupte zu schonen und mich dennoch unserer Feinde zu versichern, zu vereinen wissen. Sie sollen uns als ein Unterpfand verbleiben, das unter Eurem Schut sir die Kuhe ihrer Partei haftet! Doch Euer Haus muß ich in eine streng belagerte Festung verwandeln."

"Nechodom!" gebot er, sich zu Laver umwendend, "beseit die Gasse auf beiden Ausgängen und laßt das Schloß von der Grabenseite bewachen. Mit Euren anderen Leuten rückt nach der Altstadt auf den großen Ring. Mich trefft Ihr im Rathhause." Er begrüßte die Gräfin ehrsurchtsvoll, wandte seinen Rappen und ritt, von einem kleinen Gefolge begleitet, dem nahegelegenen alten Hradschinthore zu, von wo aus der Weg über eine der Zugbrücken in die Stadt hinuntersührte. Eine Menge Bolls drängte sich im verworrenen Gewimmel ihm nach und erfüllte die Straße.

Die Thur bes Hauses ber Gräfin öffnete sich wieber, und ihre Dienerschaft, noch bewaffnet, trat heraus, um zuzuschauen wie sich die Menge verlor. Es schlossen sich noch
einige männliche und weibliche Hausgenossen an und mischten sich halb unter die Borübergehenden. Ein schmutziger
Mensch, der einem Ofenfeger oder Essenkehrer glich, befand

fich unter ihnen und lachte mit verzerrtem Beficht in bie Borüberbrangenben hinein. Tolpelhaft ftieß er an einen ber gewaffneten Diener, ber ihm wieber einen Stoß gab. mit ben rauhen Worten: "Schmutiger Lump, nimm bich in Acht, daß du uns die Rleiber nicht besubelft!" Zwei Mägbe treifchten und brangten fich feitwarts, als er ihnen zu nabe tam. "Mach überhaupt, bag bu nach Saus tommft", rief Einer, ber ber Oberauffeber ber Diener gu fein ichien, "mit beinem Beschäft bift bu fertig! Bade bich und mafche So halb gestoßen, halb mit Spott und Scheltworten verjagt, mischte fich ber schäbige Gefell unter bie Borbeiflutenben. Doch Bolyrena, bie noch immer vor bem Saufe verweilte, fab ihm fpabenben Blides nach, bis er an, ber Ede verschwand. Dann fagte fie mit einem tiefen Athemauge: "Gott fei Dant, nun hoffe ich, ift er gerettet! Einer wenigstens!" - Es war Martinig, ber in biefer Berkappung ben gludlichen Augenblid jur Flucht benutt hatte.

## Siebzehntes Capitel.

In später Abenbstunde bieses Tages, als schon tiefes Dunkel die Stadt bebeckte, saß der Bater Thußka, ein Mitglied der Gesellschaft Jesu und Archivar und Bibliothekar derselben, noch in seiner Zelle, eifrig mit dem Studium alter Documente beschäftigt. Es waren nicht die heiligen Bücher der Kirchenväter, noch die Heilige Schrift selbst, in denen er sorschte, sondern sehr weltliche Gegenstände nahmen seine Thätigkeit in Anspruch. Er las Urkunden über

, ältere, dem Orden gemachte Schenkungen an Grundstäden, welche dieser außer dem großen Gebände des Haupteollegiums besaß. Zu diesen gehörte auch das Haust in welchem der Pater sich soeden besand, ein altes Alostergebände mit einer schätharen Bibliothel, das in einem sehr entsernten Theile der Altstadt in der Nähe der Airche von St.-Peter lag. Der Pater Thussta wohnte hier, um die weltlichen Geschäfte, welche auf dieses Besitzthum des Ordens und auf einige andere Bezug hatten, bequemer abthun zu tonnen; denn hier besand sich das Archiv mit den nöthigen Documenten, welches seit langer Zeit vernachlässigt und daher in große Unordnung gerathen war. Es kam in diesem Augenblick besonders darauf an, dieses Filialarchiv zu ordnen und die wichtigeren Documente heranszusuchen, um sie in das große Gebände des Collegiums hinüberzuschaffen.

Aufer bem Bater Thyfita bewohnten noch einige altere Mitglieber bes Orbens biefes abgelegene Baus. Gie batten ben vorbern Theil beffelben inne; bie Belle bes Baters lag in bem Archivgebanbe, welches einen Onerfligel bilbete, ber ben erften und zweiten Bof bes Banfes ichieb. Wohnung war baber in die tieffte Stille begraben, und tein Laut brang von außen her, von bem Treiben ber Stabt bis babin; nicht zu gebenten, bag bis zu biefem entlegenen Theile ber Stabt fich bas Geräusch bes Bertehrs fast niemale ausbehnte. Bater Thuffa war in ben Gefchaften, bie er hier ausführte, nicht weniger gewandt als im theologifchen Gebiet. Er hatte oft Gelegenheit gehabt, bem Orben und junachft feinem Collegium wichtige Dienfte burch biefe seine genaue Reuntniß von weltlichen, und besonders juriftischen Dingen zu leiften, sobag ohne seinen Rath vielleicht mander Rechtshandel ungunftig ausgefallen, mander Bortheil nicht zur rechten Zeit wahrgenommen worben ware.

Er burchlas eben jest die Abschrift eines alten Testaments, in welchem für gewisse Fälle dem Orden das Besitzrecht auf ein Haus in der Altstadt zu Prag zugesichert war, Fälle, die jest einzutreten schienen und rechtzeitig benutt werden mußten. Die hagere Gestalt war tief über das Pergament gebengt, sodaß das Gesicht sich ganz im Schatten besand, den die mit einem grünen Schiem versehene Lampe darauf warf. Doch blitzten die Augen des Paters aus dem Halbdunkel, welches seine Züge umgab, scharf hervor, und seiner zusammengezogenen tiesgesurchten Stirn ließ sich die durchbringende Ansmerksamkeit anmerken, die er auf das Studium wandte.

Da fcellte es ftart an ber Bforte bes Borbergebäubes. "In fo fpater Stunde? Bas tann bas bebeuten?" fragte fich Thuffa und laufchte, ob ber Bförtner öffnen werbe. Es mabrte nicht lange, fo schoben bie fcweren Riegel fich qurud und bie Thur treifchte auf ihren roftigen Angeln. Der Pater hörte bas Murmeln einiger Stimmen. Balb barauf vernahm er auch Schritte im Sof. Erftaunt über ben zu folder Stunde gang ungewöhnlichen Borfall, fanb er auf und blidte burch bie runben in Blei gefaßten, etwas truben Scheiben feines Fenftere binaus. Er fab zwei Geftalten über ben Sof schreiten, gerabe auf bie Bforte gu, bie gu feiner Belle führte. In ber einen berfelben erfannte er balb ben Pförtner felbft. Diefer leuchtete einem fremben Manne, ber, gang eingehüllt, eilig neben ihm hinschritt. Jest verschwanden sie in ber Thur und stiegen die Treppenftufen binan. "Sollte ber Befuch wirklich mir gelten?" bachte er stannend und ging ber Thur an, indem er aufmertfam nach außen laufchte. Man näherte fich, es pochte; Thuffa öffnete und ein trop bes warmen Maiabenbe tief und feltfam vermummter Mann trat ein.

"Chrwürdiger Bater, gönnt mir eine Freiftatt", bat er mit zitternber Haft.

"Herr Fabricius! Um ber heiligen Jungfrau Willen, was führt Euch zu dieser späten Stunde hierher und in solcher Bertappung!" rief Thyfila voll Staunen, da er ihn an der Sprache erfannte.

"Ihr habt noch nicht vernommen?" fragte ber Müchtling, "wie ich selbst in die Schreckensereignisse dieses Tages verstochten bin?"

"In die Schredensereigniffe bieses Tages?" fragte Thufta, und der Mund blieb ihm offen ftehen und das hagere Gesicht wurde noch hagerer. "Was ift benn geschehen?"

"Ihr wift nicht — wift nicht, was auf bem Prabicin gefchah? Richt von ben Unruhen in ber Stadt?"

"Reine Silbe! Unfere abgelegene Wohnstätte berährt selten ein Fuß. — heut ift auch unser Rechtsconfulent nicht erschienen!" entgegnete Thyfita.

"Das glaube ich!" rief Fabricius, "es wird ihm unmöglich gewesen sein! Unerhört, daß Ihr von nichts wisset! Ich will Euch erzählen, daß Ihr stannen sollt! Aber ich bitte Euch vor allen Dingen, ehrwürdiger Bater, gebt mir einen Trunk Wasser und einen Bissen Brot, ich bin sast verschmachtet, — und sagt mir, ob Ihr mich wenigstens diese Racht beherbergen könnt?"

Mit biefen Worten sank er erschöpft in einen hohen lebernen Armseffel, ber ihm zunächst stand. Thufika gab ihm bie Zusicherung, bag er im Hause eine Zelle und ein Bett haben könne, und brachte ihm eiligst Wein und Brot. Der Pförtner ging wieder hinab. — Als Fabricius sich erquidt hatte, begann er seine Erzählung. Der Pater hörte mit immer wachsendem Erstaunen. Als der Erzähler an den

Augenblid kam, wo man ihn zum Fenster hinausgeschleubert hatte, unterbrach ihn ein lauter Ausruf Thyfta's: "Heilige Mutter Gottes, und Ihr sitzt lebendig und unversehrt vor mir? Go milsen Euch die heiligen Engel selbst auf ihren Flügeln hinabgetragen haben!"

"Nicht ganz, hochwürdiger Herr, ich fiel wie ein Anderer auch", entgegnete Fabricius und unterbrückte troth seiner Angst und bes Ernstes der Sache kaum ein Lächeln, "aber, — salva venia auf einen Hausen Kehricht und Dinger!" Selbst der Pater vermochte bei dieser unichternen Auflösung des Wunders nicht völlig den frommen Ausdruck der Züge zu bewahren, mit dem er seine Muthmaßung über die untergebreiteten Flügel der Engel begleitet hatte.

"Es bleibt boch eine staunenswilrdige Fügung Gottes, die unsern zerknirschten Dank fordert! Seine Wege sind wunderbar im Kleinen wie im Großen, und Er, der Euer Unheil voraussah, hatte im voraus für Euer Heil gesorgt. Allein was thatet Ihr, da Ihr Euch wohl und gesund fühltet?"

"Je nun, ich stand auf "und suchte davon zu kommen! Aber so durchaus wohl und gesund fühlte ich mich doch nicht. Sechzig dis siedzig Fuß bleiben ein verteuselter Sprung; ich war lahm an allen Gliedern und nicht blos vor Schrecken!"

"Bo blieben aber bie Statthalter?" fragte Thufita.

"Ich weiß es nicht; Slawata blutete am Kopf und taumelte; Reiner konnte sich um ben Andern kümmern! Man schoß aus ben Schloßsenstern auf uns, daher galt es, sich so eilig als möglich davon zu machen. Ich fühlte, daß ich laufen konnte, und lief aufs Gerathewohl ben Graben rechtwärts entlang. An der zweiten Brücke klimmte ich auswärts und erreichte durch allerlei Windungen, Fußsteige,

Durchgange und Schlupfwintel bie freie Strafe vor bem Schloft. 3ch flüchtete zu ben Rapuginern \*); allein taum war ich bort, als auch schon bas Getilmmel fich babin verbreitete. Bewaffnete an bie Rlofterpforten bonnerten und bie würdigen Bater in ben anferften Schreden verfesten. tonnte von Glud fagen, baf fie mich ben Feinden nicht auslieferten, fonbern burd ein Binterpförtden entwifden ließen. Ich wollte nach ber Strabow-Abtei, boch alle Thore und Thuren berfelben waren gefchloffen und bas Reichsthor fcon burch Thurn's Leute befest. Es blieb mir nichts übrig, als mich wieber zurlichzumenben. Unterwegs ermischte ich ben alten Mantel eines Fuhrmanns, ber feinen Bagen verlaffen hatte, und vertauschte ihn mit bem meinigen. gelang es mir endlich, burch bie Rabnodomsti Ulice binab in die Rleinseite und über die Brude in die Altstadt gu Aber tanm hatte ich bort einige Wendungen entfommen. burch bie Gaffen gemacht, als ich auch hier fcon bie wilben Rotten ber Reter mit ihrem Gebrill vernahm! Sätten fie mich erkannt, ich glaube fie hatten mich nochmals hinaufgeschleppt, um mich nochmals binunterzufturgen. verbergen, schien mir bemnach bas Befte. Ich sprang also in bas nachste Saus, tappte mich burch eine buntle Sausflur, erreichte einen fleinen Sof, fah eine Leiter an bie Thur eines Futterbobens gelehnt, Metterte, fo fcwer es mir wurde, hinauf, fand bort Ben und Strob aufgeschüttet, jog, um wenigstens nicht fogleich verfolgt ju werben, bie Leiter nach und verbarg mich so tief ich konnte im Beu. Für ben Augenblid athmete ich leicht auf; boch balb gerieth ich wieder in die außerste Angft. Dem ich borte immerfort larmenbes Gefinbel, bas bicht an meinem Bufluchtsort vor-

<sup>\*)</sup> Biftorifch.

beiströmte. Ich entbedte endlich burch eine Luke, daß längs bes Gebäudes ein Seitengäßchen hinlief, kanm funfzehn Schuh unter mir, sodaß ich jedes Wort vernehmen konute, was gesprochen wurde. Hier hörte ich Manches über die Borgänge, allein ich sollte zu meinem Schreden noch besser unterrichtet werden. Denn nach etlichen Stunden kamen Leute in den Hof. Diese wütheten mit wildem Geschrei gegen die Statthalter, gegen den Herrn Erzbischof und Alles, was zu uns gehört. Wäre ich in ihre Hand gefallen, ich würde den grausamsten Märthrertod für unsere heilige Sache erduldet haben!"

"Beati qui moriuntur in oruciatibus, nam illis apertae erunt coelorum portae!" rief Pater Thyfila halb mit tröstendem Ton, halb begeistert.

Fabricius schien nicht ganz ber Ansicht, benn er pries sich glücklich, daß man ihn nicht in seinem Bersted entbedt habe.

"Es sammelte sich", erzählte er weiter, "allmälig ein ganzer Trupp bieser Erbitterten. Sie erzählten einander von Dem, was geschehen war. So ersuhr ich, freilich unter Todesmartern ber Angst, Alles, was in der Stadt vorgegangen war und ferner vorging."

"D erzählt, erzählt", brängte Pater Thofita, ber vor Berwunderung noch gar nicht zu sich felbst kemmen konnte, den Erschöpften, ber ein wenig inne hielt.

"Gleich nach ber fluchwürdigen That auf dem Schloß", fuhr er endlich fort, "hat der Fredler Mathias Thurn die Statthalterschaft für abgesetzt erklärt. Seine Rotten sind durch alle Straffen gestürmt und haben ihre Anhänger aufgerufen sich ihnen anzuschließen. Bon allen öffentlichen Raffen und Gebänden haben sie Besitz genommen! Sie haben Maueranschläge gemacht, worin sie erklären, ber

Name des Kaifers sei gemisbrancht werden, seine schulbigsten Rathe seien bestraft und sie, die Aufrührer, würden im Namen Sr. allerhöchsten Majestät und in Treue gegen dieselbe jeht die Angelegenheiten des Landes verwalten!"

"In Treue!" rief ber Bater, "ja biese Treue tennt man! Solange fie ber Schild bes Aufruhrs ift, wird fie beibehalten, aber wenn unter solchem Schup ber Drache groß und ftart genug geworben, bann wird ber heilige Schild fortgeschlenbert nub mit Füßen getreten! Punica fides!" Er erhob babei die hande und Blide gen himmel.

"Das ganze Land", fuhr Fabricius fort, "foll zu den Waffen gerufen werden, um seine Rechte gegen die Unterbrücker befielben zu vertheibigen!"

"Bebe und!" rief Thusta. "So soll ber Brand ber verruchten neuen Lehre überall wieder aufflammen! Wir sehen die Gränelzeiten der hufsten wiederkehren!"

"Ja, dieser Thurn ist ein Unheilstifter, dem der Scheiterhausen gebührt!" rief Fabricius. "Er ist seit heut Morgen so gut wie König von Böhmen, — sie haben eine vorlänsige Regierung errichtet — Alles, Alles ist in ihrer Hand! — Sie jubeln! Die ganze Stadt ist wie im Taumel!"

"Ach wenn fie nur jubelten!" seufzte Thufta, "allein heut, im ersten Taumel, jubeln fie und morgen werben fie mit ihren Schandthaten beginnen, mit Mord und Brand!"

"Ich fürchte sogar", entgegnete Fabricins, "daß bie ehr= würdigen Bater Jesu mit bie Erften sein werben, an benen bie Reperregierung Rache nimmt!"

"Freilich, freilich!" sagte ber Pater und ging unruhig auf und nieber; "benn wir haben am eifrigsten gefämpft für die heilige Kirche!" "Ich habe schon sogar Worte ber Art fallen hören", nahm Fabricius nicht ohne einige boshafte Schabenfreube wieder bas Wort. "In der wilden Gruppe auf dem Hose, wo ich verstedt war, hieß es mehrmals: «Die Jesuiten sind an Allem Schuld!»" — Er schwieg.

Pater Thysta ebenfalls; er ging hastig, immer schneller und schneller, wie es seine Art war, wenn er etwas eifrig innerlich überlegte, auf und nieber. Endlich trat er vor Fabricius hin und sagte: "Ich weiß nicht, ob Ihr wohlgethan habt, Herr Geheimschreiber, Euch hierher zu stüchten. Dies Haus ist zwar nur Wenigen als das unsrige betannt, allein es wird bennoch durchspäht werden! Die Wuth der Aufrührer wird hierher dringen, auch wenn man nicht gerade Euch hier sucht!"

"Ehrwürdiger Bater, wohin sollte ich mich wenden?" antwortete Fabricius bestürzt und kläglich, da er in diesen Worten nicht mit Unrecht eine Andeutung spürte, daß es dem frommen Bater lieb wäre, wenn der verhaßte Flüchtling ein anderes Obdach wählte. "Wohin sollte ich slüchten? Welchem Hause sollte ich trauen, nachdem das erste, wo ich mich barg mir mit so schrecklichen Gesahren drohte? Am allerwenigsten dürfte ich mich nach meiner eigenen Wohnung wagen!"

Pater Thukka sah sehr unruhig und mismuthig aus. Er war der allerdings nicht unrichtigen Ansicht, der Gast könne ihm unter diesen Umständen wenig Bortheil bringen. Fabricius, welcher diese Stimmung wahrnahm, suhr in desto beweglicherem Tone fort: "Bebenkt meinen bejammernswerthen Zustand und was ich Alles erduldet! Bis zur tiesen Dämmerung lag ich zitternd und bebend im Stroh vergraben, und stand eine Höllenhitze und Hunger und Durst zum Umkommen aus! Dann hüllte ich mich in diese alten

Rleibungestude, Die ich jum Glud in einem Berfcblag bes Bobens, wo muthmaglich ein Anecht feine Schlafftatte hatte, vorfand. So verkappt wagte ich endlich, als Alles im Bofe ftill mar, bie Leiter wieber hinabzulaffen und binunterzusteigen. Aber bas Saus war verlaffen und gefchloffen; Alle waren hinausgeeilt, um fich ben burch bie Strafen jubelnben Schwärmen zuzugefellen. Da entbedte ich eine Reine Maner, bie bie Grenze bes Seitengagdens bilbete; biefe fiberflieg ich mit Billfe meiner Leiter und rannte bann aufs Gerathewohl burch bie Gaffe. Aber auch bier war Gefahr auf jebem Schritt. Balb tamen bewaffnete Batronillen, balb fiegestruntene Schwarme baber. Sie batten mich gerriffen, wenn fie mich erkannt batten! Gine Beit lang folog ich mich einem großen Sanfen, bem ich nicht answeichen tonnte, an, und rief mit, aus Leibesfraften: « Bivat Mathias Thurn! Pereat Martiniz! Bereat Slawata! Bereat Fabricius!»"

"Wie — Ihr, — Euch felbst?" fragte Thufta.

Der Geheimschreiber zuckte die Achseln. "Was konnte ich thun? Wenn ich nicht ein Pereat über mich selbst rief, hätte ich es muthmaßlich herbeigerufen. So abgeängstigt, verhungert, verdurstet, entfräftet, gelang es mir endlich, bis hierher zu kommen! Ihr werdet mich doch nicht wieder verstoßen wollen, ehrwürdiger Vater, nachdem Ihr mir Obsdach zugesagt?"

"Horch! Hörtet Ihr nicht karmen?" unterbrach ihn Thufika und lauschte mit zurüdgehaltenem Athem. Es war Alles still. "Eure entsetzlichen Zeitungen haben mich ganz verwirrt", sagte er, "ich glaube überall Schredensgestalten zu sehen und zu hören!"

"D, hier in biefe entlegene Stätte, ju ber nicht einmal Annbe von ben Borgangen bes Tages gelangte, bringt heut gewiß Riemand", meinte ber Geheimschreiber und suchte Dieser Ansicht burch einen möglichst zuversichtlichen, aber boch bittenben Zon Glauben zu verschaffen.

"Wenn aber bennoch — wenn man Euch hier fände", sagte immer verlegener der Pater, "wenn .... horch! schon wieder — diesmal täusche ich mich nicht! — Das sind Leinte! Das sind Kriegsleute, die die Straße herausziehen, — man hört es am gleichmäßigen Schritte — in der Nachtstille dringt der Schall selbst die hierher! — Wenn sie hier einstlirmten! Wenn sie Ench, der ihren ganzen haß gereizt, hier anträsen! Die Erbitterung gegen den heiligen Orden ist ohnehin so groß — Nein, Fabricius, Ihr dürft hier nicht bleiben!"

"Ehrwilrbiger Bater", flehte ber Geheimschreiber voll Berzweislung, "Ihr werbet mich boch nicht meinen erbitterten Feinden gerabezu ilberliefern wollen, mich nicht in ben offenen Schlund bes Berberbens stürzen! Bebenkt unsfere alte Berbindung, wie viele Freundschaft und Dienste ich dem Orden erwiesen! Wie oft ..."

"Wol, wol, Freund — allein die heiligen Pflichten gegen ben Orden selbst, jegliches Uebel von ihm, seinem Eigenthum und seinen Mitgliedern abzuhalten . . . . sie zwingen mich, gegen den Drang der Freundschaft, gegen die Stimme meines Herzens . . . . Ihr könnt hier nicht bleiben!"

Fabricius schlotterte wie im Fieber. In ber That hörte man bis in die Stille des Alosterhoses hinein Geräusch von Bewassneten, die sich mit geschlossenem Schritt näherten. Thuska ging hastig auf und nieder, für den Augenblick ganz rathlos. "Unser Archiv", rief er aus, "die Briefschaften, die Documente — wenn sie sie fänden! Alles würde durchstört — welche Entdeckungen können sie ma-

chen — welche Berlufte uns zuziehen, wenn fie bie Papiere vernichten! Ich weiß nicht, was bas Entfetilichere ware!"

Es trat branken ein Angenblid ber Stille ein; bann bonnerte es plötzlich mit schweren Kolbenstößen gegen bie Thür nach ber Strake und zugleich riß man an ber Glode, baß ber Shall burch bas ganze Gebänbe brang.

"Allgnädige Mutter Maria, heiliger Ignatius von Lopola!" rief ber Bater und rang bie Hanbe. "Erbarmet ench unfer! Beschützt bieses Haus!"

Da commandirte eine kräftige Stimme brangen auf ber Straße "Halt!" sodaß man es durch die Rachtstille deutlich die zu der Zelle im Hof hinüber vernahm. Man hörte das scharfe Auftreten der Mannschaften und das Klirren ihrer Waffen bei den kurzen militärischen Bewegungen, die sie gleich darauf machten. Ein Murmeln rauher Stimmen, das von Angenblid zu Angenblid wuchs, mischte sich in das Getöse der Kolbenstöße.

Fabricius war aufgesprungen, nach bem Fenster zu, und sah hinaus ob Leute kamen; bann starrte er rings in allen Winkeln umber, ob sich nicht ein Bersted aufthue.

"Und diefer Ungläckfelige hier! Fort, fort, in den hof hinunter!" rief Thugita Fabricius zu, "daß fie Ench wenigftens nicht in meiner Zelle finden!"

Da flog die Thür berselben auf. Es war der Pförtner. "Herr Pater", berichtete er athemlos, "ein Schwarm
von Landsknechten will die Thür stürmen! Der Herr Prior
und die andern Herren Batres stud schon vom Lager aufgesprungen; sie wollen stückten. Roch hält die Thür, aber
es ist die höchste Zeit! Denn sie schreien draußen schon
nach Ballen, um sie einzubrechen!"

"Wo follen wir hin, guter Anselmus?" rief Thoffa; "fie haben uns überrascht!"

"Beeilt Euch nur, herr Pater! Ich bente, es ift noch Rettung. Wir flüchten in ben zweiten Hof, burch bie Mauerpforte in ben Nachbarhof und von bort burch bas Gugchen, bas nach ber Molban führt."

"Dem himmel sei Dank, ja das ist möglich!" rief Thußka. "Bir wollen ... Die Thür krachte!" unterbrach er sich selbst, da ein laut donnernder Stoß gegen die schweren eichenen Bohlen der Thür nach der Straße durch das Gebäude dröhnte.

"Rein, nein, wilrdiger Bater, so rasch fällt sie nicht", tröstete ber Pförtner; "ich habe ben Ballen vorgeschoben. Zehn Minuten minbestens sind unser!" Mit diesen Worten eilte er wieder hinaus und überließ es den Beiden, ob sie seinem Rathe folgen wollten.

Thuffa, ber seine Besonnenheit jest einigermaßen wieber-, gefunden hatte, raffte haftig bie vor ihm liegenden Schriften und Bergamente gusammen, rif schnell einige Schublaben feines großen Schreibtisches auf und nahm Bapiere heraus. Dann warf er fein fcmarzes Orbensfleib ab, eilte in ein Nebenkammerchen und tam in einen alten grauen Uebermurf gehüllt gurud. Er faßte bie Papiere in ein Betttuch jufammen, fnupfte es gu, und mit biefem Bünbel unter bem grauen Mantel eilte er hinaus, ohne sich um Fabricius zu klimmern, ber indeg noch rasch einen Bug aus ber Flasche gethan und bas Brot zu fich gestedt hatte. Beibe eilten fo fonell fie vermochten bie enge bunkle Treppe hinab. Im Sofe kamen ihnen ichon bie anbern Brüber aus bem Borbergebaube entgegen. erschreckten Batres hatten wie Thufita die Orbenstracht weggeworfen und Berkleibungen gewählt, wie fie jebem gunächft in bie Sanbe gefommen waren. Baftig burchichritten bie Flüchtigen einen finftern gewölbten Bang, ben ein

Gitterthor verschlog. Anfelmo, ber Pfortner, öffnete es; fo tamen fie in ben zweiten Heinen Sof, ber um ju wirthschaftlichen Zweden benutt murbe. Diefen trennte eine Mauer von bem Gehöft bes von hinten an bas Bebanbe stoffenben Nachbargrundstuds, burch welche eine enge Pforte führte, bie nur von ber innern Seite verriegelt mar. Es toftete Mabe, Die alten, halb verrofteten Riegel ber nie benutten Thur gurudguschieben; endlich gelang es, bas Rettungspförtchen fprang auf, und bie bebenben geiftlichen Bater, befonders ber vor Angst schlotternbe Fabricins, klemmten fich hindurch. In bem Augenblide, als die Thur fich hinter ihnen folog, belehrte ein frachenbes Betofe und wildes Gefchrei hinter ihnen die Aluchtenden, daß die hauptpforte nach ber Strafe gesprengt fei und ber Schwarm eindringe. Sie fturzten baber mit verboppelter Baft vorwarts, in bas nachbargehöft hinein, ohne zu wiffen, wobin fie fich von bort für bie Nacht wenden follten, in ber finftern unruhigen Stabt.

Die erste Schwierigkeit war die, aus dem hause fort auf die Gasse zu gelangen. Der Pförtner kannte zum Glud einen der Bewohner. Es war ein Schlosser, ein armer, aber rechtlicher Mann, der katholischen Kirche eifrig zugethan. Anselmo wußte wo er schlief, und pochte leise an das Fenster des im Erdgeschoß nach dem hofe hinaus liegenden Kämmerchens.

Der Alte stedte ben Kopf heraus. "Roch nicht genug bes Lärmens heut?" fragte er mürrisch. "Was gibt es benn?"

Anselmo gab fich zu erkennen, mahrend die Flüchtenben fich noch zurückgezogen im Dunkel hielten. Der Alte rief alle heiligen an über bas unerhörte Ereigniß, bag bie frommen Bater flüchten sollten! Er erbot fich, ihnen Ob-

dach für die Nacht zu geben, wenn sie sich mit seiner engen Räumlichkeit behelsen wollten. Doch wollte er ihnen auch das Haus öffnen und sie nach der Moldau hinunterführen. Dies schien das Räthlichste; benn der Schlosser hatte einen Freund und Berwandten, welcher Schisser war und bessen Haus so lag, daß man durch dasselbe unbemerkt ans Ufer gelangen konnte. Auf einem Nachen konnten dann die Flüchtigen unter dem Schutze der Verkleidung leicht die Stadt verlassen, um einstweilen unsern derselben bei einem Landbesitzer, einem Freunde des Priors, eine Justuchtskätte zu suchen, dis man erführe, was ferner in der Stadt vorgehe, und ob es zu wagen sei, dahin zurückzukehren.

Rachdem der Schlosser in Schuhe und Wams gefahren war, machte sich der Zug auf. Die Dunkelheit der Racht und die allmälig eingetretene Stille in den Straßen begünstigte die Flucht. Dhne hinderniß wurde das haus des Schiffers erreicht. Der Schlosser pochte ihn aus dem Schlase, und bald wurde ihnen das kleine Gehöft geöffnet. Eine Viertelstunde später saßen die heiligen Väter sammt Fabricius in einem Nachen, auf dem sie stumm den Strom hinunterschwammen. So gelangten sie sämmtlich glücklich aus der Stadt.

## Achtzehntes Capitel.

Am Morgen nach ber That auf bem Hrabschin schidten Kaver und Wolsbna, welche bie Racht wieder in ihrer Derberge zugebracht hatten, sich an, zum Grafen Thurn zu gehen. Therese begleitete sie.

Bor bem Palast bes Grafen Thurn war schon Alles in voller Lebendigkeit. An dem Ende der Straße hielt eine Abtheilung von Reitern; vor dem Hause selbst Kand eine Schaar von Landsknechten. Das Thor war weit geöffnet. Im Hofe lagerten, wie vorgestern, Bewassnete aller Gattungen. In der Mitte loderte ein großes Wachtseuer. Ressel zur Bereitung des Frühmahls waren angesetzt. Einige schürten die Flammen, Andere rührten in den Kesseln; die Meisten setzen ihre Wassen in Stand.

Ein alter treuer Diener, ber Hauswart Balthafar, trat ben Kommenden freundlich entgegen: "Der Herr Graf hat befohlen, daß ihr Beide", er wandte sich zu Wolodna und Kaver, "sogleich zu ihm hinausgehen sollt. Eure liebe Tochter hier wird in meiner Wohnung bei meiner Frau bleiben, dis der Herr Graf mit euch Beiden gesprochen. Er will sie dann selbst zur Gräfin führen."

Therese folgte bem Alten. Xaver und Bolodna wurden in das Zimmer des Grafen geführt. Er war allein, mit Schreiben beschäftigt.

"Mh, da seid ihr, meine wadern Frennde", begrüßte er sie, und stand auf, um ihnen die Hand zu schätteln. "Ihr habt mir gestern redlich geholsen! Es war zwar, zu meiner Freude, nicht nöthig, daß ihr voranginget und das Eis brachet; benn sie, benen es näher oblag, haben bas Ihrige gethan; ihr aber auch überall bas Eurige. Auch eure Freunde"
— Czernig und einige andere rüstige Männer des Gebirges waren gerlistet zugegen gewesen — "haben sich als wadere Männer gezeigt! Jest stürzt der Strom die wilde Bahn vorwärts. Nun kommt es darauf an, ihn zu leiten, daß er nicht überbrause. Dabei sollt ihr mir wiederum helsen! — Sest euch", gebot er freundlich, "wir wollen im vollen Bertrauen miteinander reden!"

"Borwärts mitsen wir jett, das leidet keinen Zweifel", begann er, "hier ist kein Stillstehen möglich und kein Zuruckgehen. Ein Schritt, um den wir heut weichen, kann uns Alles kosten, was wir gestern gewonnen haben. Und wir müssen das Künftige sorgkältig vorbereiten! — Ihr seht es ein", suhr er nach einigen Augenblicken fort, "der Raiser kann es uns nicht vergeben, daß wir so mit seinen Statthaltern versahren sind, wie es gestern geschehen. Wir müssen also gerüstet sein, seiner Gewalt mit Gewalt zu begegnen!"

"Ich benke", meinte Wolodna bebenklich, ", bes Kaisers gnädigste Majestät mussen wir in Ehren halten, und es wäre großer Frevel, etwas dawider zu unternehmen!"

"Freilich, freilich", fiel Thurn ein. "Allein ber Kaiser ist in ben hanben seiner Statthalter. Die sind verjagt! Sie werben ihm unsere gerechte Nothwehr als die frevelhafteste Empörung darstellen. Lobkowit und Sternberg freilich nicht; sie gehen auf ihre Schlösser und halten sich still, benn unter dieser Bedingung habe ich ihnen sicheres Geleit zugesagt. Allein die andern Beiden und ihre Creatur, ber schleichende Gistmischer, dieser Geheimschreiber Fabricius; sie werden uns anschwärzen, als wären wir die schwärzesten Teufel der ganzen Hölle! — Es war mir lieb, daß sie nicht

umtamen, boch es ist mir unlieb, daß fie auf und bavon finb!"

"So find fie fort?" fragte Laver.

"Freilich", antwortete ber Graf mismuthig. wenigstens, Martinig und ber heimtsteliche Schleicher Fabricins. Slamata ift noch im Saufe bes Oberfttanglers, bas ihm Schut verlieben bat, ben ich ans wichtigen Grunben achten muß. Entrinnen tann er uns aber nicht. Bon ben beiben Anbern habe ich noch teine Spur; jur Stadt hinaus muffen fie fein. Ich babe überall, wo ich fie irgend vermuthen tonnte, bei Allen, bie ber romischen Rirche mit fanatifchem Gifer anbangen, in allen Rlöftern, befonbers in ben Bebäuden ber Jesuiten Rachsuchung halten laffen. Bergeblich! Theilweife hatten bie Berren Confratres ber Gefellicaft Jefu, burch ihr bofes Gewiffen gemahnt, fic foon felbst aus bem Stanbe gemacht. Sie find uns nur anvorgefommen. Denn bie Jesuiten muffen fort, fonft gewinnen wir teine ruhige Stunde im Lande! - Run, feht ihr wol, Freunde", wandte er bas Gefprach wieber zu ber Sauptfache, "alle biefe unfere geflüchteten Begner werben bie Saat ber Berleumbung ausstreuen. Der Raifer wird aufs außerste erbittert werben. Legten wir bie Banbe in ben Schous, mas mare bie Folge? Gie fcidten uns, ba bie Böhmen meift ju uns halten, ein Beer auslandischer Regimenter, Spanier, Ungarn, Lombarben, Proaten ins Land, und wer bann nicht schnelle Flife hatte, würde bald um einen Ropf fürzer fein! 3ch und ihr und alle bie Unfrigen! Wenn wir uns aber jett entschloffen ruften, ein Beer ins Felb stellen, bann werben fie fich bebenten, und uns bewilligen, mas wir zu forbern ein Recht haben. Go bewahren wir ben Frieden. Wir wollen nichts miber bes Raifers Majestät! Bewahre uns ber himmel! Aber wir

wollen unsere verbrieften Rechte wirklich ausgeführt sehen und Bürgschaft bafür haben!"

"Ja, das wollen, das muffen wir", sprach Aaver entschieben.

"Ja, bas muffen wir", befraftigte ber Graf, "und bazu bedarf es nur unserer Entschloffenheit. Wir muffen uns verftärken. Alles, mas uns anhängt im ganzen Lanbe, muß unter die Waffen gerufen werden. Roch heut will ich ein Aufgebot erlaffen an die ganze böhmische Nation, daß fie fich rufte zur Bertheibigung ihrer Rechte. Jeber zwan= zigste Mann foll fich als Bewaffneter stellen. Gin gebrudtes Manifest foll ergeben, bamit gang Deutschland erfahre, was uns zum Aeufersten getrieben hat; wir wollen unsere Rechtlichkeit und Ehre mahren, bamit unfere Sache Belfer und Freunde überall finde. Der Raifer wird uns alle Rrafte aller feiner Lanber entgegenstellen; fo muffen auch wir uns Bunbesgenoffen in allen Länbern fuchen, wo unfere Glaubeneverwandten wohnen. Deshalb, Wolodna, wollte ich bich nach Schlefien, bich, Kaver, nach Sachfen fenben. Ihr follt uns bort Freunde, follt uns Mannschaften wer-Mit allem Nöthigen bazu follt ihr reichlich versehen werben; ich beute, es ift ein guter, ein ehrenvoller Auftraa! Was meint ihr, schlagt ihr ein?"

"Ich bin bereit, noch heut", rief Kaver feurig.

"Auch ich, Herr Graf, soweit es in meiner Kraft steht", antwortete Wolodna. "Was ein geringer Mann wie ich vermag . . . "

"Was, geringer Mann!" unterbrach ihn Thurn, indem er die dargebotene Hand fräftig faßte. "Ihr seid mir kein geringer Mann! Glaubt Ihr, ich mäge die Leute nach Rang und Titel, nach vermoderten Abelsbriefen und Borfahren, die beibe in Staub zerfallen? Das mag bei Hofe,

bei Pfaffen und Schranzen die Beife sein, wenn es gilt, sette Pfründen und Gnaden zu vergeben. Ich sehe mir den Mann selbst an! Denn wir haben hier nicht Lederbifsen in Muße zu verzehren. Wir werden Arbeit haben mit dem Schwert und mit dem Kopf! Gefahr und Entbehrung, und dann erst, wenn es Gott will, späten Lohn! Dazu braucht man Männer, die Herz, Kopf und Faust haben. Das habt ihr, ihr Beide! Bon dem Augenblicke an, wo ihr mich zu Lowosst um meinen Beistand antratet, wußte ich, daß ich in euch Männer sand, auf die auch ich in der Roth zählen könnte!"

Das hingegebene volle Bertrauen, welches Thurn ausfprach, verdoppelte die Flammen bes Gifers, die schon in Beiben emporgeschlagen maren.

"Ja, das könnt Ihr, Herr Graf, bei Gott, das könnt Ihr!" rief ber alte Wolodna und die Thränen traten ihm ins Auge. "Mein grauer Kopf ist Guer!"

"Er ist unserer Sache, und ich hoffe ihn noch mit einem Ehrenkranz zu schmuden", entgegnete Thurn. —

Ein Diener trat ein. "Die Frau Gräfin hat herübergeschickt", melbete er, "und läßt aufragen, ob fie ben herrn Grafen jest sprechen könne."

"Ich werbe fogleich felbst hinübertommen", erwiderte Thurn rasch, und wintte dem Diener, sich zu entfernen.

"Die Zeit brängt, Freunde! Ich werde in der Schloßkanzlei die Briefe, die ich euch mitgebe, aussertigen lassen. Dort sollt ihr anch die exfte nothwendige Summe zu eurem Geschäft in Empfang nehmen und die Anweisungen auf Weiteres erhalten. Um Mittag sindet euch dort bei mir ein. Worgen könnt ihr aufbrechen. Jest wollen wir noch ein anderes Geschäft, das nur uns allein angeht, abthun. Enre liebe, schone Tochter, Bolodna, ift boch mit Euch getommen?"

"Sie verweilt brunten, wie Ihr es befohlen habt, Herr Graf", antwortete Bolobua.

"So will ich sie jetzt gleich selbst zur Gräfin Thurn führen", antwortete er. Er schellte; ber alte Balthafar erschien. Thurn gebot ihm, Theresen herauszuführen. —

Sie trat ein. Ein leichtes Erröthen erhöhte ihre eble Schönheit. Thurn schritt freundlich auf fie zu, bot ihr bie Hand und sagte:

"Willsommen hier in Brag! Es sieht freilich jest etwas unruhig bei uns aus, allein ich benke Eurer lieben Tochster", wandte er sich zu Wolodna, "boch einen stillen, friedslichen Aufenthalt zu verschaffen! Wir wollen gleich zur Gräfin hinüber!"

Sie gingen burch einige Zimmer.

"Bift bu allein, Elisabeth?" fragte Thurn, inbem er eine Thur halb öffnete und in bas Gemach blidte, "ich bringe bir hier unfern jungen lieben Schutzling!"

Er nahm Theresen bei ber Hand und trat mit ihr ein. Wolodna und Xaver folgten.

Die Gräfin Thurn war eine hohe, feine Gestalt; aus ihren Zügen sprach bas milbeste Wohlwollen. Sie tam Theresen mit einem freundlichen Lächeln entgegen, boch schien ste schwerzlich bewegt.

"Du hast die Heimat verlassen muffen, liebes Kind", sagte sie, indem sie Theresen, die sich beugte, um einen Kuß auf ihre Hand zu drücken, davon zurüchhielt und sie auf die Stirn kußte; "du sollst hier eine neue siuden, und wir wollen Alles thun, daß du die alte nicht zu schmerzlich vermisses!"

Eine süße Beklemmung erfüllte Therefens Bruft bei biefer so milben, troftreichen Begrüßung. Ihre eigene eble Gesinnung ließ sie die der Gräsin um so tiefer empfinden. Die Worte versagten ihr, sie vergoß sanfte Thränen.

"Fasse dich, liebe Therese", sagte ihr Bater tröstend; "vergebt ihr nur, gnädigste Gräfin! Sie ist gar zu bewegt, wir haben zu Schreckliches erlebt, was ihr uoch immer in Herz und Sinn liegt und sie so weich und unruhig macht."

Auch ber Gräfin brangen bie Thränen ins Auge; sie bezwang sich kaum.

"Dies ift der Bater und bies ber Berlobte unferer Bflegebefohlenen", nahm Thurn das Wort, und führte Beibe der Gräfin zu; "wadere Männer, die mir treu zur Seite gestanden haben und ferner treu zur Seite stehen werden!"

"Ich will biesem lieben Mädchen zu vergelten suchen, was sie dir thun", antwortete Elisabeth und nahm Theresens Hand.

"Ich habe nicht Worte, Frau Gräfin, Euch für solche Aufnahme zu banken", sagte jest Therese, die ihre Fassung wieder gewonnen hatte; "laßt mich versuchen, es künftig burch meine Handlungen zu thun!"

"Bir werben uns gegenseitig viel Liebes thun können", antwortete die Gräfin; "meine Tochter Thella wird in dir eine ältere Freundin finden; sie ist erst sechzehn Jahre! — Darf ich unsere Pflegebefohlene sogleich zu Thekla hinüberführen?" waudte sich Elisabeth zu Thurn; "ich muß dich nothwendig allein sprechen!"

Thurn bejahte. "Ihr burft barum noch nicht Abschied nehmen", sagte er, ba Therese, offenbar in ber Besorgniß, es sei schon ber Augenblid ber Trennung gekommen, ihren Bater bewegt anblickte. "Geht mit hinüber, Wolobna und Aaver; schüttet eure herzen noch gegenseitig ans. Dann kommt an den Ort, wohin ich euch beschieden habe. Morgen freilich müßt ihr ausbrechen! Der Abend bleibt uns noch!"

Die Gräfin nahm Therese bei ber Hand und ging mit ihr und ben beiben Männern zu ihrer Tochter hinüber. "Ich kehre gleich hierher zurück zu dir, lieber Thurn!" sagte sie im Abgehen.

Als sie wieder eintrat, hatte sich die Bewegung, die man ihr im ersten Augenblicke ansah, noch gesteigert. Sie ging auf Thurn zu, faßte seine beiden Hände, blickte ihn innig an und sagte aus voller Brust: "Lieber Freund, gewähre mir eine Bitte!"

"Jebe, die ich vermag", antwortete Thurn; "allein was haft du? Du bift ganz außer bir!"

"Gib Glawata frei", fagte fie mit tieffter Be-

"Elisabeth!" erwiderte er staunend, "wie kommst bu zu diefer Bitte? Er ist von allen unsern Gegnern ber gefährlichste!"

"Gott hat ihn in Schutz genommen", erwiberte bie Gräfin; "legt nicht ferner hand an ihn! Erfille meine Bitte, wenn bu es irgend vermagft!"

"Wenn ich es vermag", wiederholte Thurn in einer Weise, die seinen eigenen Zweifel an dem Recht solcher Handlung ausdrückte. "Allein sage mir, was ist vorgesgangen, daß du gerade das bittest? Hat die großmitthige Handlungsweise Polyxena's von Lobsowitz dich so erfüht? Möchtest du mit beinem weichen Herzen ihrer klihnen Gessinnung nacheisern?"

"D nein", entgegnete Elifabeth, "ich weiß, daß ich

nur Bitten gehabt hatte für die unglücklichen Flüchtigen, wie ich fie jest nur für den Einen habe, dir gegenüber. Allein ich muß für ihn bitten! Slawata's Gattin war bei mir, in Thräuen, angsterfüllt; fie fleht durch mich zu deiner Großmuth!" \*)

"Das hat die stolze Lucia von Nenhaus gethan?" fragte Thurn verwundert, doch nicht ohne Bitterleit; "sie ist bittend zu dir gesommen?"

"Ermiß aus der Schwere dieses Schrittes für fie die Schwere ihres Leides!" entgegnete Elisabeth warm.

"Slawata ift der Schuldigste von Allen!" sprach Thurn lebhaft.

"Laß feine Sould!" bat die Grafin, "fieh nur auf ihr Gefchid, hore uur ihre Bitte!"

"Ich sehe auch die göttliche Bergeltung!" autwortete Thurn ernst.

"Sie hat ber himmel gefandt — fein ist die Rache! In beine hand legt er die Milbe —"

"Legt er Beibes", unterbrach fle Thurn. "Ift hier bie Strenge nicht Pflicht? Wer foll bestraft werben, wenn er nicht bestraft wirb!"

"Strafet Niemand!" antwortete die Gräfin sanst: "Liebet eure Feinde, segnet die ench sluchen! D wenn dies eine Wort des Herrn das Grundgebat aller Bekenntnisse wäre, sie würden alle Raum haben auf dieser Erde und friedlich nebeneinander wohnen!"

Thurn war unentschloffen.

"Es ware schön, Elisabeth, allerdings, wenn es so ware!" sagte er, ba fie ihre feuchten Blick schweigend auf ihn heftete. "Doch ba die Einen nur die Berfolgung und

<sup>\*)</sup> Siftorifd.

bie Rache tennen, ift es unmöglich, bag bie Anbern nur bie Milbe und Bergebung üben!"

"Thurn", sagte die Gräfin dringender, "denke an den Bechsel der Geschide! Benn ein Tag kame, wo ich von ihr erstehen mußte, was sie jest von mir\*)..."

"Nein, bahin soll es nicht kommen! Ich hoffe zu Gott, es soll nicht!" unterbrach er sie warm. "Allein ber erste Schritt zu einer solchen Möglichkeit ware ber", suhr er mit gerunzelter Stirne fort, "baß ich bem unversöhnlichsten und mächtigsten aller unserer Feinde in Böhmen die Freiheit gabe, seine Kraft gegen uns zu gebrauchen!" Er ging unruhig auf und nieber.

"Benn eure Sache flegt", begann die Gräfin wieder mit sanfter Festigkeit, "so ist euch Einer nicht gesährlich, und siegt sie nicht, so kann die Wohlthat, dem Einen erzeigt, euch Allen zum Heil werden!"

"D, bu kennst sie schlecht, Elisabeth, biese Männer ber Jesuitenschule!" rief Thurn, indem er, seine raschen Schritte plöglich hemmend, vor ihr stehen blieb. "Du meinst, sie würden Großmuth üben, wenn die Macht wieder in ihrer Hand wäre, weil ihnen Großmuth geworden? Weißt du nicht, daß den Undankbaren deine Wohlthat so brückt, daß er eben ihretwegen dein erbittertster Feind wird? Wenn Slawata mir Alles vergeben könnte, so könnte er mir doch nimmer vergeben, daß er mir Leben und Freiheit schuldete!"

Die Gräfin hatte so harten Wiberstand nicht vermuthet. Sie war es gewohnt, baß ihr Gemahl jebem ihrer Binsche Gehör schenkte, weil sie so selten, so bescheiben, so Billiges bat. Sehr bewegt begann sie noch einmal: "Thurn! bie

<sup>\*)</sup> Biftorifches Bort.

Unglückliche harrt auf beinen Ausspruch. Soll ich ihr bas Tobesurtheil ihres Gatten melben?"

"Elisabeth", sagte Thurn mit erustem Blid, "du weißt nicht, wie Gefährliches du von mir verlangst; auch könnte ich nicht auf eigene Berantwortlichkeit handeln! Ein Todesurtheil", suhr er sort, da sie erblassend vor ihm stand, "soll darum bein sanster Mund doch nicht überbringen. Glaube aber nicht, daß die reiche, stolze Tochter des Herrn von Neuhaus, die einzige Namenserbin des alten stolzen Geschlechtes, so demuthvoll und weich geworden sei, wie sie vor dir erschienen ist! Und Slawata — er in unserer Gewalt ist ein zu gewichtiges Unterpsand, als daß wir es aus der Hand geben dürsten! Melde ihr denn, er werde bewacht bleiben, dis unsere Sache besestigt ist, — oder auf Bürgsschaft entlassen ... oder ... ich will es den Ständen vorlegen, — es wird sich ein Ausweg sinden."

"So ist wenigstens hoffnung", rief bie Gräfin in bantbarer Frende ans. Thurn wollte ihr die hand reichen, boch sie umarmte und tußte ihn mit innigster Barme. "Es ist mir, Thurn", sagte sie bewegt, "als hatte ich bein Leben gerettet!"

## Ueunzehntes Capitel.

Slawata lag krank, am Kopf verwundet, voller Sorge, Angst und — Erbitterung, im Hause des Oberstanzlers, deffen Gattin ihm ebenso sorgfältige Pflege widmete, als sie ihn heldenmuthig beschützt hatte. Er befand sich, um ihn bem Lärmen ber Gaffe, welche Thurn's Mannschaften besetzt hielten, möglichst zu entziehen, in einem Hinterzimmer, bessen Fenster nach bem Festungsgraben hinausgingen. Ein Wundsseber gesellte sich zu bem unruhigen Wogen seiner Sedanken. Aerztliche Hilse war ihm burch die Bewachung des Hauses abgeschnitten; Polyxena ersetzte dieselbe durch umschlige Sorgsalt. Sie hatte dem Kranken angerdem, alme daß er es wußte, einen großen Dienst geleistet, indem sie es möglich gemacht hatte, durch einen prager Bürger unter den Bewachenden, den einer kreer Diener kannte, der Gräfin Slawata Radeicht siber das Besinden ihres Gatten zusommen zu lassen. Auch war sie es gewesen, die derselben als einziges Rettungsmittel den Rath ertheilt hatte, sich an die durch ihre Gitte und Sanstmuth gekannte Gräfin Thurn zu wenden.

Slawata's Haus lag nur wenige Hundert Schritte von dem des Oberstanzlers, auf dem Abhang des Berges nach der Moldau zu; bennoch war alle Verbindung mit demselben durch die besetzende Mannschaft abgeschnitten, die ebenso die Straße vor dem Hause als den Festungsgraben hinter demsselben beobachtete. — Ehrgeiz bildete die Grundtriebseder in Slawata's Charatter. Ein undemittelter Edelmann, von protestantisch en Aeltern geboren, hatte er, nur um sich emporzuarbeiten, den entgegengesetzen Parteien seines Baterlandes in unzuverlässiger Gesinnung angehört, und war sogar eine Zeit lang der äußersten Richtung der religiösen Dissidenten gesolgt, indem er sich zu der schrossen Sette der Picarden hielt\*), bei welchen die Lehren der Hussiten in die ausartendste Berzerrung übergegangen waren. Doch eine gläcklichere Lausbahn schien sich ihm auf der gerade entgegen-

<sup>\*)</sup> Biftorifd.

gefehten Seite zu eröffnen, und er trug baber tein Bebenten, ju biefer überzuspringen. Dies jog ihm ben bochften Grab bes Saffes feiner fruhern Genoffen gu, bem er feinerfeits wieber burch unablaffige Feinbfeligfeit begegnete. Inawischen gludte es ihm burch seinen Uebertritt gur römischen Rirche, eine fehr vortheilhafte Beirath ju fcliegen, bie ihm au großem Reichthum und baburch balb zu Ginflug und Ausehen verhalf. Schon in seinem zweinnbawanzigsten Jahre vermablte er fich mit Encia von Renhans, ber einzigen Tochter bes taiferlichen Rathes und Kanglers, Berrn ju Reubaus im füblichen Böhmen, ju Telt in Mahren, fowie Baron was Chlum, Roschenberg und Strag. Alle biefe Titel ererbte Slamata burch ben Lob feines Schwiegervaters, und ftanb nun balb unter ben vornehmften Manuern Bohmens. Er war Burggraf von Rarloftein vom Jahre 1604 bis jur Rronung bes Raifers Mathias, wo Thurn biefe wichtige Chrenftellung eines Bewahrers ber Reichstleinobien und Ardive erhielt, und verließ biefelbe nur, um Brafibent ber Statthalterichaft Bohmens zu werben. 3m 980vember bes vermichenen Jahres, wo ber nämliche Raifer bie gehn Statthalter Bohmens einsetzte, welche bas Land bisher verwaltet hatten, murbe er auch beren Prafibent. So ftanb er noch in frischen mannlichen Jahren - er gablte fünfundvierzig - auf höchfter Stelle außerlichen Anfebens. Allein er wufte, bag er tief verhaft war, sowol bei ben Utraquiften wegen feines Abfalls als auch fonft aus bem in menschlichen Berhältniffen nie ausbleibenben Reibe und ber Gifersucht auf feine glänzenbe Laufbahn. Daburd batte fich auch bei ihm eine Erbitterung erzengt, bie, vereint mit bem fanatischen Gifer für bie Religionspartei, ju ber er übergetreten mar, ibn jum unverföhnlichen Berfolger aller feiner Gegner machte; wiewol ihm fonft würdiger Sinn und selbst Wohlwollen nicht abzusprechen war. Er hatte jest, wo seine nächste Zukunft so schwer bebroht war, allersbings große Ursache, an den Wahlspruch im Wappen seines Schwiegervaters, der zugleich die Inschrift seines Hauses bildete, zu denken: "Respice sinem!" Allein er that es in einem andern Sinne, als man meinen sollte. Ein energischer Charakter, wie er war, sann er schon mitten in Gesahr und Leiden auf neue Wendungen zu Glück, Herrschaft,— Rache! Die Beleidigung, die Demikthigung, die Schmach, die er ersahren, ersüllten ihn mehr mit Ingrimm als mit Furcht. Und so lag er denn auf seinem Krankenbette, schwerer von innerer als von äußerer Bein gefoltert; und heißer als die blutende Wunde an seinem Haupt brannten darin die Gedanken, die es sieberhaft erhisten.

Bolyrena von Lobtowit hatte bem Kranten ihre Senbung zu feiner Gemahlin absichtlich verschwiegen, um, wenn ber Berfuch fehlfdlige, nicht burch eine icheiternbe Soffnung feine Leiben zu verschlimmern. Wie groß war baber ibre Freude, ale fie, mahrend fie fich eben bei Glamata befand, bie leife überbrachte Melbung von ber Ankunft feiner Gemablin in Begleitung eines Arztes erhielt. Sie theilte bem Kranten bie freudig erschütternbe Nachricht vorsichtig mit, verließ bann bas Gemach, und zwei Minuten später mar Lucia allein bei ihrem Gemahl; benn Bolprena wollte biefem erften Augenblide bes Wiebersehens bas Recht ber Ginfamkeit laffen. — Er war erschütternb. Lucia flog, obne eines Wortes machtig zu fein, auf ihren Gatten zu und prefte in außerster Leibenschaft ihr Saupt ftumm an feine Bruft; fie schluchzte nur trampfhaft. Slamata, gleichfalls sprachlos, hielt fie fest umschlossen; endlich fragte er:

"Lucia, wie ist es bir möglich geworben, zu mir zu gelangen?"

"Möglich ift es mir geworben, aber schwer, fehr schwer, Slawata", erwiderte fie und richtete bas Haupt empor. Ihre Thranen flossen noch, aber ihre Züge hatten ben Ausbrud gurnenden Stolzes.

"Schwer, ich glaube es", entgegnete Slawata, "und ich begreife kaum, wie es möglich war, da Alles rings von Wachen umstellt ist."

"D es war nicht schwer in biesem Sinne", antwortete sie und stand auf, "aber schwer durch das Opfer, das ich gebracht habe! Ich mußte diese Gunft erbitten, von deinem Tobseinde, von Thurn erbitten, durch die Gräfin! Slawata, das war ein harter Gang!"

"Lucia, du haft viel für mich gethan", antwortete er bewegt. "Wie nahm man dich auf — haft du Thurn selbst gesprochen?" fragte er mit dem Ausdruck der Besorgniß, tief Kränkendes zu hören.

"Sie nahm mich theilnehmend auf, boch ihre Milbe brückte mich härter als ihr Stolz es gethan hätte; sie war — herablassend!" antwortete Lucia.

"Herablaffenb!" wieberholte Slawata und preßte bie Lippen zusammen.

"Ihr Mitleiben hatte freilich einen guten Grund", fuhr Lucia fort, "bas Bewußtsein bes Berbrechens ihres Mannes brückte ste. Sie äußerte, sie wolle mir halfreich sein, benn vielleicht komme sie bereinst in die Lage, Gleiches von mir zu erbitten." \*)

"Daß ihre Ahnung sich erfüllte!" rief Slawata aus. "Und — haft du nichts vernommen ..." er stodte, "weißt du, was über mich beschlossen ift?"

"Ich habe Hoffnung, daß bein Leben nicht mehr be-

<sup>\*)</sup> Siftorifd.

broht ist", antwortete Lucia; "bie Gräfin melbete mir schriftlich, bas Thurn über beine Zukunft mit ben Ständen verhandeln werbe. Einstweilen gestatte er meinen Besuch bei dir und ben eines Arztes. Das wurde mir bald barauf aus ber Kanzlei ausgefertigt."

"Belcher Arzt hat bich begleitet, Lucia?" fragte er matt. "Ift es Borbonius? Ich fühle mich recht trank." Er fank babei, von ber Aufregung bes Bieberfehens erschöpft, in die Kiffen zurud.

"Also bift bu boch so trant?" fragte sie betreten; "sie hatten mir gesagt, bein Uebel sei gering, es werbe nur stärker angegeben, bamit sich bie Rache unserer Feinde für gesättigt halten möchte. So hätte ich boch vielleicht anders handeln sollen!"

"Wie bas?" fragte Glawata.

"Beil mich tein Argt hierher begleitet hat, sonbern Balosta", erwiberte fie.

"Zalosta!" fuhr Slawata auf und sein Auge blitte. "Zalosta! Lucia, das war ein trefflicher Gedanke von dir! Ich kann auch des Arztes entbehren!" sagte er mit energischer Zusammenraffung.

"Neberdies ist er nicht unerfahren in der Art der Heiftunst, wie sie das Bolk in den Gebirgen sibt", sagte sie. "Er war auf dem Schlosse gesangen worden", suhr sie sort, "doch in dem Setümmel nach der Gewaltthat gelang es ihm zu entkommen und unser Haus zu erreichen. Er war der Erste, der mir von dem Berbrechen erzählte. Weil wir mit Recht sürchteten, daß die wilden Rotten sogleich zu uns dringen würden, flüchtete ich mit ihm den Berg hinab, nach St.-Thomas zu dem Kaplan Ambrosius. Dort legte er seine Waffenstlicke ab, vertauschte seine Reidung gegen ein schwarzes Wams, das ihm der Kaplan verschaffte, und

schnitt fich bie langen wilden Haare und ben Bart ums Rim turz ab, nach Art ber Magister. So hat er mich, taum mir selbst noch kenntlich, hierher begleitet."

"Wohl, wohl! Ich muß ihn sprechen!"

"Ich werbe ihn zu bir führen", antwortete Lucia und verließ bas Gemach.

In ben wenigen Minuten, die sie abwefend war, entspannen fich in Slamata's Bruft ausgebehnte Entwürfe. Die munberbare Rettung aus ber Gefahr bes Sturges, bie fast als ber unfehlbare Tob gelten burfte; bie zweite in bas gaftliche Saus, bas ihn jest aufnahm; bie miber alles Berhoffen nen angeknüpfte Berbindung mit feiner zu jedem tubnen Unternehmen entschloffenen Gattin und einem Manne, ber zwar ein nieberes, aber boch äußerst zuverlässiges und energisches Bertzeug feiner Plane abgab: dies Alles beftartte ibn in ber Ueberzeugung, bag bie Sache, für bie er tampfte, unter bem unmittelbaren gottlichen Schute fiebe, und bag er felbft noch zu einer großen Butunft aufbewahrt fei. Er gerieth in fieberhafte Wallung; bie fanatische Glut loberte boch in ihm auf. Er erhob beibe Banbe jum Gebet und fprach laut: "Ja, jest weiß ich es, bu fromme, beilige Mutter Gottes, ju ber ich flehte in meiner Tobesnoth, bu felbst haft mich auf beinen Armen berabgetragen, baf ich mein Leben errettete! Go will ich es fürber allein beinem Dienste und ber beiligen Rirche weihen!"

Schnell wechselte bei ihm bie ruhige Sicherheit ber Betrachtung mit den fanatischen Erregungen. Die scharfe Kraft des Berstandes war noch geschärfter danach. So saßte er in diesem Augenblicke den sesten Entschluß, des körperlichen llebels nicht zu achten und von Stund an den Kampf zu erneuern; die Milde, selbst die Gnade der Feinde nur anzussehen und zu benutzen, um wieder zu selbständiger Kraft

ihnen gegenüber zu gelangen. Schnell entwarf er in feinem icarfen Geifte, von einem gaben, beharrlichen Willen unterftüst, was er junachft für Schritte ju thun babe und mas er aus feinem jetigen Standpuntte möglich machen tonne. Buerft mußte er über MUes, mas in Prag vorging, genaue Auskunft haben. Das gab ihm zugleich ben richtigen Dagftab über seine eigene Gefahr. Er hoffte auf Diese Beise mit Sicherheit zu erfahren, ob und was ihm noch brobe. Dann galt es bie Mittel in Bewegung zu fepen, um bem überraschenden Ueberfall burch bie Bewalt ber protestantifchen Bartei Grenzen ju feten, bevor fich feine Folgen weiter ausbreiteten. Es galt, bie Faben anzufnüpfen, mittels beren ein anfangs unsichtbares, aber besto ungerstörbareres Net gesponnen werben tonnte, um bie Emporer am festeften ju umgarnen in bem Augenblide, wo fie fich am freieften glaubten.

Bahrend er über biefe Mittel nachbachte, trat Lucia wieber ein; Balosta folgte ihr. Doch er hatte, fo ichien es, seine ganze Natur umgestaltet. Die Wildheit, Die rachund blutgierige Robeit, Die fich fouft in feinem thierifc ftumpfen Wefen ausbrückte, mar völlig verschwunden, und mit einem bewundernswürdigen Instinct ber Schlauheit hatte er sich in einen Menschen von bem unscheinbarften Meußern verwandelt. Das schwarze, wildstruppige haar trug er folicht jurudgeftrichen; bie tropigen Buge zeigten nur einen ftumpf phlegmatischen Ausbruck, bas byanenartig ftarre Auge glotte gebankenlos unter ber flachen Stirn bervor. ein widerwärtiges unheimliches Lächeln und ein von Zeit gu Beit wiederholtes icheues, boch jugleich fpabenbes Blingeln, bas bie Augen unruhig balb jur Rechten, balb jur Linken marf, tonnte bem aufmertfamen Beobachter verrathen, bak Angelicht und Saltung bes Menfchen nicht feine naturlichen

waren, fondern eine Larve bilbeten, mit der er die Bahrheit seines Innern kunftlich verhüllte.

"Sei gegrüßt, Zaloska", rebete ihn Slawata an; "wie hast du dich verwandelt! Ich würde dich nicht erkannt haben!"

"Gelobt sei Jesus Christus und die heilige Mutter Maria, die Euch erhalten haben, gnädiger Herr!" rief der Angeredete aus und wandte Augen und hände zum himmel. "Last Euch die hände kiffen", suhr er dann mit tief unterwürfigem Toue fort und beugte sich, indem er auf den Boden niederknien wollte, auf Slawata's Hand.

Dieser verhinderte es. "Du bift gefangen gewesen?" fragte er ihn.

"Auf bem Schlosse, ja. Der Offizier", erzählte er, "hatte mich aus bem Saale, wo wir verborgen waren, hinunter gesenbet in ben Hof, um zu beobachten, wie groß etwa die Zahl ber Leute sein mochte, die mit dem Grasen Thurn und den andern Herren vom Abel ins Schloß kamen. Als ich wieder herauf kam, erkannte mich auf dem Gange der Rebell, der Retzer Kaver Rechodom, und nahm mich, da er von einem Dutend bewaffneten Leuten begleitet war, gefangen."

"Entbecktest bu ihm, daß Mannschaften im Schlosse verborgen seien?" fragte Slawata mit argwöhnischer Miene.

"Bei Leibe, Herr, nein!" log ber Bursch; benn er hatte in der Angst um sein Leben Alles entdedt. "Er wollte wissen", suhr er fort, "wie ich nach Prag komme, was ich dort zu thun hätte? Ich fragte ihn dagegen, was denn er hier wolle und wie er hierher komme? Während wir noch im Zwist miteinander waren, wurde es schon unruhig im Saal; Rechodom lief dahin, viele seiner Leute

auch, und in bem Tumult entsprang ich. Ich lief weit burch die Gänge, dann eine kleine Treppe hinunter; bort warf ich Säbel und Dolch und die Pickelhaube weg, ge-langte auf den Hof und mischte mich unter das zusammengelaufene Bolk."

"Gut, gut!" murmelte Clawata.

"Ihr seib am Kopf verletzt, Herr", suhr ber schlaue Bursch rasch sort, um bem Gespräch eine andere Wendung zu geben. "Ich verstehe mich auf die Heilung mit guten Kräutern. Meine Mutter Zbenka war eine weise Frau! Sie war berühmt, Wundertränke zu kochen, Salben zu bereiten und Wundenwasser; sie hat mich das gelehrt, Herr, und ich kann Euch vielleicht besser helsen als ein Arzt."

"Laß beine Bunde von Zaloska untersuchen", bat Lucia und naherte fich bem Bett.

Slawata ließ es geschehen. Mit vorsichtiger und geschickter Hand löste Zaloska das seidene Tuch, das noch über den eigentlichen Verband, den die Gräfin Polyxena selbst angelegt hatte, um den Kopf geschlungen war, und nahm dann den Verband selbst ab.

"Das muß schmerzhaft sein, gnädiger Herr", sagte er, die Wunde besichtigend, "aber es ist nicht gefährlich und es wird bald heilen."

"Glaubst bu?" fragte Slawata.

"Gewiß, gewiß, gnäbiger Herr! Der Schabel ift unverlet, nur bie haut weggeschunden."

"Ich fühlte, daß ich im Sturz mit dem Kopf an ein Fenstersims hinstreifte", bemerkte Slawata.

"Man hätte das Haar mehr wegschneiden sollen", meinte Zaloska, der die Wunde genauer betrachtete. "Ich werde Euch einen neuen Verband auflegen, Herr! Wenn Ihr weiter nicht krank oder verwundet seid, braucht Ihr

feinen Arzt, außer Zalosta. Das tann er schon selbst beilen."

"Siehst du", sprach Lucia, "ich hatte gut gewählt."
"Das hattest du", erwiderte Slawata.

Während Zalosta, ber einiges Berbandzeng mitgebracht hatte, dieses ordnete und wieder hinausging, um noch ein Gefäß mit lauem Wasser zu holen, befragte Slawata seine Gattin über die Zustände in der Stadt, über die Maßeregeln, die man getroffen habe. Diese berichtete ihm, was sie wußte.

"Ihr Zorn wüthet vorzüglich gegen die heiligen Bater ber Gefellschaft Jesu", erzählte sie ihm. "Ich hörte schon, daß sie einen festen Beschluß fassen wollten, der alle Jesuiten aus dem Lande verbannt und ihnen ihre fämmtlichen Güter raubt."

"Güter!" rief Slawata; "was besitzen sie benn hier in Prag? Ein paar alte Gebäude, die nicht dreitausend böhmische Schod werth sind; und in ganz Böhmen sind ihre Besitzthümer nicht der Rede werth. Es gehört mit zu den vielen Verleumdungen gegen den Orden, daß man ihn für so reich ausschreit. Die Statuten verbieten ihm ja andern Erwerb als zu öffentlichen, nilhlichen Zweden."

"Sie werden die Magregeln nicht abwarten", antwortete Lucia; "aus Prag wenigstens sind die Bater schon, soweit ich hore, sammtlich entstohen."

"Entflohen?" rief Slawata. "Das ist schlimm! Hier ware noch viel zu retten! Doch . . . es ist bennoch wol besser", besann er sich, "benn sie können von angen her wirksamer sein als hier. Ist ber Pater Thuskta auch fort?"

"Das ganze Gebäude foll leer fein, hat mir Zalosta erzählt."

Dieser trat jest mit einer Schüffel warmen Baffers, einem Schwamm und anderm Berbandgeräth ein. Er wusch die Bunde Slawata's, schnitt ihm das Haar etwas von der Seite weg, löste das geronnene Blut ab und legte den neuen Berband an.

Inzwischen hatte sich Slawata Tinte und Feber reichen lassen und begann auf einzelnen Zetteln Allerlei zu schreiben. Er mischte lateinische, beutsche und böhmische Worte, sette Zahlen und andere Zeichen dazwischen, strich Bieles aus, schrieb Anderes doppelt, sodaß der Inhalt ohne langes Studium von einem Dritten nicht zu entzissern war und der Zettel überhaupt das Ansehen hatte, als sei er ganz willkürlich bekritzelt und bedeute gar nichts.

"Wenn du mir getren dienen willst, Zaloska, so wirst du großen Lohn empfangen", redete er diesen an, nachdem seine Arbeit fertig war. "Berbirg diese Zettel an deinem Körper, oder wie du irgend weißt. Es sind ihrer fünf; ich habe sie nach der Größe der Blätter geordnet. Der kleinste ist der wichtigste. Ihn trägst du zu dem Sacristan der Schloßkirche; er wird ihn durch den Kaplan zu dem Herrn Erzbischof gelangen lassen. Unstreitig ist Se. Hochwürdige Gnaden gestüchtet; allein der Kaplan wird hier geblieben sein und wissen, wo sich der Herr Lohelius jetzt aushält. Den zweiten Zettel, der Größe nach, bringe an den Hauptmann der Mannschaften, die ich im Schlosse bereit gehalten hatte."

"An unsern Hauptmann Paul Palhon?" fragte Zaloska.

"An ihn", sagte Slawata. "Mit dem dritten suche meinen Geheimschreiber Fabricius auf . . . . "

"Das wird schwer halten", fiel Zalosta ein, "benn ich war schon in seinem Hause und hörte von feiner Frau,

daß er vom Schlosse gar nicht wieder dorthin gekommen ift. Niemand weiß, wo er sich verborgen hält, oder ob es ihm gelungen ift, aus der Stadt zu flüchten."

"So gib ihn seiner Frau; sie wird am zeitigsten erfahren, wo er sich befindet, wenn sie es nicht schon jetzt
sehr gut weiß. — Aber mit den beiden andern Zetteln hat
es größere Schwierigkeit", suhr Slawata sort. "Sie sind
für den Herrn Wolfgang Salender von Prossowit,
Abt zu Braunau, und für den Abt des Klosters Strahow,
herrn Kaspar von Questenberg, bestimmt. Sie waren
gestern noch Beide in der Stadt. Allein wo sie heute sein
mögen, wer kann es wissen?"

"D, herr", entgegnete Zalosta, "ich will es schon ausforschen; ich frage bei ben Rlofterpförtnern ber ganzen Stadt nach!"

"Ganz recht", antwortete Slawata. "Der Abt von Braunau hat öfters bei den Theatinern seine Wohnung hier in Prag genommen, und der Abt von Strahow ist vielleicht noch im Kloster, wie sehr er auch Ursache haben mag, die jetzige Gewaltherrschaft zu schenen. Du mußt nur vorsichtig dort nachfragen."

"Macht Euch nicht Sorgen barum, gnäbigster Herr", erwiberte Zalosta und kniff die grauen glotzenden Augen psiffig zusammen. "Ich werde die Zettel doch bestellen! Haben wir nicht Freunde genug in der Stadt, auch aus der Gegend von Braunau? Schwerer ist es hier, die Zettel aus dem Haus und der Gasse zu schaffen. Sie haben und ganz durchsucht, als wir herkamen; sie werden das gewiß wieder thun, wenn wir fortgehen."

"Gib mir einige ber Bettel", forberte Lucia.

"Nein", widersetzte fich Slawata, "bich mochte ich nicht gefährben!"

"Nein, allergnädigste Frau!" bat zugleich Zalosta. "Allein laßt mich nur machen!"

Er schob einen Zettel unter bas Futter seiner Mütze; in zwei andere widelte er Leinwand und Charpie ganz offen ein, und die zwei letzen rollte er, in zwei seine Streifen gefalzt, um seinen Stock, sodaß er sie beim Angreisen besselben mit der Hand bedeckte; zur Borsicht widelte er aber doch noch eine grüne Schnur darüber, sodaß dieselbe eine Art von Knopf bilbete, unter dem das Papier versborgen war. — Slawata besprach mährend dessen noch Bieles leise mit seiner Gemahlin, dis diese endlich schied, doch am nächsten Tage wiederzukommen versprach.

Es geschah. Zaloska begleitete sie in der nämlichen Berkleidung wie das erste mal. Er hatte ked und schlau Alles pünktlich besorgt, was ihm Slawata aufgetragen. Neue, mündliche und schriftliche Aufträge führte er ebenso geschickt aus. Auf diese Art knüpste sich ein Gewebe von verborgenen Fäben an, wodurch Slawata nicht nur von Allem in Kenntniß erhalten wurde, was seine Gegner beschlossen oder beabsichtigten, sondern auch in der Stille schon die Mittel vorbereitete, um zu günstiger Zeit ihrer sür den Augenblick siegreichen Macht wieder entgegenzutreten.

Während bieses Vertehrs, ber sich einige Wochen fortsfeste, genas Slawata allmälig von feiner Wunde.

## Zwanzigstes Capitel.

Die That bes 23. Mai hatte, gleich bem Ausbruch eines Bulfans, ben sichern Boben ber gesetzlichen, friedlichen Lebenszustände erschüttert und was darauf begründet ist in gesahrvolles Wanken, Manches sogar schon zum Sturz gebracht.

Die verwegenen Bollführer bes gewaltsamen Gingriffs in das Heiligthum des Friedens erkannten es als ihre erfte Bflicht, fernerem Berberben gefetlofer Willfur rafchen Ginhalt zu thun, und ben bang erschütterten Gemuthern bie Sicherheit und Rube bes Gefetes wieberzugeben. 218 zweite Pflicht lag ihnen ob, ihre That nicht nur vor ihrem Herrn, bem Raifer, fonbern vor bem gesammten Bolt ber Böhmen, fowie bem ganzen beutschen Baterlande zu rechtfertigen. Dazu war am 25. Mai eine Berfammlung in bas Schloß auf bem Prabichin berufen. Gine gabllofe Bollemenge batte sich auf ben Platen und in ben Strafen bes Prabicin und vor bem Eingang ber Burg geschaart und ftand in gebrangten Saufen, um bie Manner, bie jest bas Gefchic bes Landes in Sanden hielten, in feierlichem Zuge gur Berathung hinaufziehen zu feben. Die gesammten Stande Bohmens waren in ihren brei Abtheilungen, bem Berrenftanbe, bem Ritterftande und ben Bürgern, vertreten. Obgleich noch nicht vollzählig, ba bie furze Beit noch nicht gestattet batte, Alle einzuberufen, boch in fehr großer Anzahl, fobaß sie ben nothwendigen Magregeln Achtung und Nachbrud zu verschaffen vermochten. Aber mehr noch als bie Rabl, wirkte bas Berbienst ber Einzelnen. Nicht bie evangelischen Mitglieder der Stände allein, auch die katholischen hatten sich in ansehnlicher Bertretung eingefunden, da Thurn unmittelbar nach der That am 23. Mai, so Biele er nur vermochte, durch Boten hatte auffordern lassen, in Brag zu erscheinen, während zugleich er selbst und seine Freunde überall verklindeten, daß man durchaus keine Berfolgung der abweichenden Glaubensbekenntnisse beabsichtige. Freundsichaft und Brüderlichkeit solle herrschen, und nur die gemeinsame Macht gemeinsame Uebel und die Thrannei und Gewaltthat Einzelner abwenden, wie sie durch den Erzebischof Lohelius von Prag zu Klostergrab und durch den Abt von Braunau dort verübt worden sei.

Ein schöner, sonnenheller Lenztag begrüßte das Ereigniß, welches einen neuen Frühling über Böhmen hereinstühren sollte. Auf den Thürmen der Stadt weheten Fahnen, alle Glocken läuteten, während die Ständemitglieder zur Burg hinaufzogen. Die des Herrenstandes kamen in ihren Staatswagen, die Ritter größtentheils zu Pferde von Dienern begleitet, welche ihnen am Schloßthor die Rosse abnahmen, die Mitglieder des Bürgerstandes zu Buß, in ihrer Feststeidung. Das Bolk jubelte den Einzelnen, die es kannte, auf die es besonderes Vertrauen setzte, zu und warf die Hite und Mütgen hoch, zu ihrer Begrüßung.

Therese hatte, in begeisterter Theilnahme an den Ereignissen, auch den lebhaften Wunsch gehabt, diesem feierlichen Borgang beizuwohnen; die Gräfin Thurn dagegen wollte dies aus mancherlei Gründen vermeiden. Einestheils weil es sie in ihrem bescheidenen sanften Sinn nicht schicklich bunkte, sich zu den öffentlichen Triumphen ihres Gemahls zu drängen, anderntheils auch, weil ihr ahnendes Gemüth nicht Alles in dem Licht des Glanzes und des Glücks sah,

wie es ben Meisten jest erschien. Auch ihre Tochter Thella bielt fie aus abnlichen Grunben gurud. Rur Therefe alfo wohnte, begleitet von bem alten Balthafar und feiner Fran, auschauend bem Aufzuge bei. Gie hatten einen fehr gunftigen Blat, auf einer, einem Altan abnlichen Erhöhung in ber Rabe bes erzbischöflichen Balaftes, von wo fie fowol bas Banze weit überfeben, als jebes Einzelne mahrnehmen Es war ein erhebender und glanzvoller Anblid zugleich. Das Boll ftanb bicht gebrangt auf beiben Seiten bes Weges, ben ber Bug nahm; Reiterpiquets waren an verschiedenen Buntten aufgestellt und Sarticbiere ju guß mit ihren breiten Bellebarben gogen Spaliere burch bie nachsten Raume bis jum Schlofthor, bamit bie Rugange nicht burch bas Gebrange gesperrt murben. Die Fahnen ber Solbaten weheten boch; auch bewaffnete Burger waren in Reihen aufgestellt und halfen bie Ordnung fcuteu, jum Reichen, bag es nicht eine außerliche, einzelne Dacht fei, bie sich hier willkurlich geltend mache, sonbern bag bas ganze Land fich felbst bier vertrete und fein Bunfchen und Bollen ausbrude. Aus allen Fenftern ichauten geschmudte Frauen. Teppiche hingen, wie bei ben großen Rirchenfeften, an ben Saufern berab. Grune Rrange und Blumengehänge zierten bie Mauern und zogen fich quer fiber bie Strafen. Die Bahn für ben Bug mar reich mit Blumen und grünen Zweigen bestreut. Der mailich grünende Balb und alle Garten Brags hatten bie Spende geliefert, um bie Baufer und Gaffen fo festlich ju fcmuden.

"Dort reitet unser junger Graf, Beata", rief Balthasar seiner Frau zu und zeigte auf einen stattlich zu Roß sitzenben jungen Ritter, der ben zum Hradschin ansteigenden Weg hinauf, an einem Biquet geharuischter Reiter vorübersprengte. "Seht, wie er den Schimmel in der

Gewalt hat! Das Thier ist ordentlich stolz auf ihn. Wie es ben Kopf trägt und die Mähne schüttelt. Das ist aber auch ein Reiter, unser Graf Heinrich!"

Therese blickte mit erweckter Theilnahme hinüber. Sie hatte in diesen unruhigen Tagen den jungen Grasen Thurn noch gar nicht im Hause des Baters gesehen. Er glich mehr der Mutter als dem Bater; der Abel seiner Züge verschmolz sich mit einer sansten Anmuth und sein blaues Auge blickte ebenso freundlich als seurig. Er saß zu Pferde, als sei er auf dem Sattel geboren; so leicht und sicher, so zwanglos und doch so stolz. Aus seinem jugendlich argslosen Antlitz sprach reine Freude und Begeisterung über das Glück und den Ruhm dieses Tages, der dem Baterlande, so mähnte er, ein solches Heil gebracht und noch größeres versprach!

Theresen ergriff es mit einer unnennbaren Wehmuth, als sie den Jüngling, das Glück und der Stolz seiner Aestern, so freudig, so hoffnungsüberreich, don der Sonne des Frühlings umleuchtet, zwischen den bewegten Bolksmassen hindurchsprengen sah. Es war ihr als sehe sie ein schönes Traumbild vor sich, hinter dessen rosigem Morgenschimmer schon unheimlich düsteres Gewölf herausziehe, als Borbote klinftiger schwerer Gewitter!

Ein Trompetenstoß ertönte. Die Führer ber Solbaten gaben Signale mit bem gezogenen Schwert, die Flügelleute winkten mit Gewehren ober Hellebarden; die aufgestellten Mannschaften traten scharf gerichtet ins Glieb. Es näherte sich ein mit vier prächtigen Braunen bespannter Wagen. Zwei Herren von älterem, würdigem Ansehen saßen barin. "Wer sind die Beiden?" wandte sich Therese zu Beata. "Der im violetten Sammetkleide, mit Gold gestickt, ist der Graf Ivachim Andreas von Schlid", antwortete diese.

"Aber wer ift benn ber Andere, Balthafar, ber im grünen Mantel?"

"Das ift ja ber herr Wilhelm Popell von Lobkowit, ber Aeltere, bu mußt ihn ja oft in unserm Hause gesehen haben!" erwiderte bieser.

"D ja, gesehen wol", antwortete die Frau, "allein unsereins sieht die Herrschaften ohne zu wissen, wer sie sind." — Therese betrachtete beide Männer, deren berühmte Ramen sie wohl kannte und die nicht nur als Abgeordnete des Herrenstandes und wegen ihres Ranges und Reichtums allgemein geachtet waren, sondern auch wegen der Würde, die Ihnen ihre Jahre, ihre Rittersichkeit und Tugend gaben.

Gleich hinter ihnen tamen wieber zwei herren in einem Wagen. Balthafar nannte fie ungefragt. Es waren Gottlob Berta von ber Daub und Wenzel von Raupowa, auch furz Ruppa genannt. "Sie find auch vom Berrenftande", fügte er erläuternb bingu. Es folgten jest mehrere Bagen, in benen herren und Ritter fagen, die er nicht fannte. Blötlich rief er: "Da, ben feht euch an! Dort, ben auf bem Golbfuche, mit ben ichwarzen Febern auf bem Barett, im braunen Wamms mit ben Golbliten. Das ift ber taiferliche Rath Ritter Procop Dworschepfi von Olbramowit! Seht, mas ber für eine Stirn hat und ein Auge! Das glaubt nur, bas ift ein Mann von Gifen, wie icon fein Bater! Ich habe auch ben Bater noch gekannt, ber machte schon bem Raiser Maximilian II. zu schaffen. Und ber Sohn geht in seinen Fußstapfen. hat ber einmal Ja gefagt, so bringt ihn tein Teufel und fein Beiliger jum Nein fagen! Mir bancht immer er hatte follen Kriegsoberft werben, wie unser Berr Graf. Dazu taugt er gewiß noch mehr als zum Rath, wiewol er ein grundgelehrter Mam sein soll." Therese hing mit unverwandten Bliden an der würdigen, stolzen Gestalt. Schon in hochreifen, männlichen Jahren saß er doch ungebeugt zu Roß. Halb ergrautes Haar kränzte seine hohe Stirn; die schwarzen Augen leuchteten wie Zwillingssterne unten den buschigen, sast zusammengewachsenen Brauen hervor. Seine Züge waren streng, doch der Blid freundlich und ein Lächeln schwebte um den Mund. Das Pferd hob sich im kurzen, gesammelten Galopp, es bäumte fast; der Reiter sah ruhig rechts und links und nicke nur dann und wann grüßend in die Wenge hinein.

"Er gleicht ber Eiche", bachte Therese, "er bricht im Sturm, er beugt sich nicht!"

"Den ehrwürdigen herrn im braunen Sammetkleibe, ber jett in dem Wagen mit den beiden Schimmeln herankommt, seht Euch ebenfalls recht genau an", sagte Balthasar eindringlich zu Theresen. "Es ist der herr Kanzler Bubowecz von Budowa, ein hochgelahrter Mann. Er ist wol schon siedzig Jahre!"

Theresens Brust erfüllte sich mit Ehrfurcht, als sie ben berühmten Mann erblickte, von dem sie schon durch den Bater Nechodom so Bieles gehört hatte. Ihr Auge heftete sich unverwandt auf ihn, bis er vorüber war.

"Unser herr Graf!" rief Balthasar plötzlich laut aus. "Seht ba unsern herrn, neben bem Freiherrn von Fels; eben biegen sie um die Ede, bort unten, wo die rothen hartschiere stehen."

"Wer ift es, ber neben bem Grafen reitet?" fragte Therefe, die ben Namen überhört hatte.

"Es ift ber Freiherr Leonhard Colon von Fels, auch einer unferer Glaubensbefenforen", belehrte fie Balthafar,

"unser Graf und er, das find die ersten Felbhauptleute Böhmens jetzt."

Thurn murbe von bem Bolle mit Jauchgen begruft. Er ritt neben Colon von Fels im Schritt burch bie froh bewegte Menge hin, die bie Sitte und Tucher fdwentte und einmal über bas andere ihm ein lautes Lebehoch, in bas bie Trompeten schmetterten, barbrachte. Freundlich grußte ber Graf nach allen Seiten und reichte eben fo oft feinem Baffengefährten bie Sand bar, fle traftig und herzlich folittelnb, als wolle er fagen: Wir Beibe find Gins und euer Jauchzen muß biefem fo gut gelten wie mir! Colon von Fels blidte etwas ftolz und unbehaglich barein. Es mochte ihn verbriegen, bag er nur ber Zweite bei biefer Aufnahme im Bolte war, ober eigentlich gar nicht beachtet wurde, mahrend Thurn's Name fortbauernd bie Lufte erfüllte. Als Thurn bei ber Stelle anlangte, wo Therese fich mit ihren Begleitern befant, ertannte er fie und grufte und winkte ihnen freundlich ju. "Das ift ein Berr!" rief Balthafar und richtete fich ftolz auf.

"Ach, so gut und herablassend", stimmte Beata ein, "aber mir scheint boch, er fleht recht ernsthaft aus!"

In Theresens bunteln Augen standen glänzende Thranen ber Erhebung.

Eine ganze Zeit lang bewegte sich ber Strom ber zum Schloß Andrängenden noch vorüber. Balthafar beeiferte sich, ben Namen eines Jeben zu nennen, den er kannte; und er kannte bie Meisten.

"Das ist Christoph Bigthum von Bigthum, bieser, hans Litwin von Reziczan; ber auf bem Rappen bort Ritter Friedrich von Biela; ber mit dem rothen Federbusch ber Ritter Hans Wostrowitz von Kralowitz. Da gehen auch die Bürgerbeputirten, der gelehrte Procurator Martin

Frishwein, ein Mann von der Feber, wie unser Graf einer vom Schwert; neben ihm Balentin Kochan und Tobias Steffed. Der dort hinten im schwarzen Wamms und Barett, das ist der Doctor der Rechte Daniel Basilius, und die Beiden, die ihm folgen, sind zwei hochberühmte Nerzte, der Doctor Borbonius und der Director des Carolinums, herr Jessenius von Jessen; er ist kein Böhme, sondern ein Ungar, eigentlich ein Slowak, aber gut böhmisch gesinnt!"

Therese war so tief von dem Sanzen des Herganges ergriffen, daß sie diese Worte und Namen vieler ihr unbekannter Männer nur wie ein leeres Geräusch, wie einen Schall, der in einen tiefen Traum dringt, vernahm. Ihr seit Thurn's Erscheinen thränenumdunkeltes Auge sah anch die Gestalten nur halb wie hinter einem Schleier vorsüberziehen.

"Sieh nur, Beata", ftieß Balthafar seine Frau leise an und zeigte verstohlen auf Therese, "sie weint!"

"Beißt bu", antwortete diese ebenso leise, während Therese in sich versunken auf die bewegte Bolksmenge hinblicke, "mir ist auch nicht froh zu Muthe! Unser Herr sah mehr traurig als freudig aus! Ich fürchte immer . . . . "

"Bas fürchtest du?" fragte Balthasar halb unwillig. "Ist heut nicht ein Tag des Ruhms und der Herrlichkeit für ihn und für das ganze Land? Er sah mir, wie er so prächtig vorbeiritt, aus, als wenn er der König von Böhmen wäre! Und das wird er vielleicht noch! Was klagst du also und fürchtest!"

"Daß nicht Alles so geht, wie Ihr hofft!" erwiderte Beata. "Der Mond hat fich nicht umsonft gezeigt!"

"Was Mönch!" Glaubst du auch an das Ammenmärchen?" schalt Balthafar: "Nathanael will ihn boch gesehen haben, gerade um Mitternacht —"

"Narrheiten!" erwiderte Balthafar.

"Die alte Ursula hat ihn auch unter ben Fenstern bes Grafen in ber Mauer verschwinden sehen!"

"Die Alte sieht Gespenster am hellen Tage; sie hat's bem Nathanael vorgeschwatt und ber leichtglänbige Narr schwatt es nach und bilbet sich zulett die Thorheit wirklich ein!"

"Rein, Balthasar, so ist es nicht! Der Mönch hat sich gezeigt! Und du bist doch lange genug im Hause, um zu wissen, daß das immer geschieht, wenn ein Unglud broht!"

"So lange ich bem Grafen biene, ift nichts ber Art vorgekommen und ich glaube einmal nicht baran!" antwortete er.

"Freilich; seit wir verheirathet sind ift Gott sei Dank Alles gludlich hergegangen, aber als ich noch ein kleines Kind war, als wir noch in Friaul wohnten, brei Tage vor bem Tobe bes Baters unseres Herrn . . . "

"Nun, da warst du ein kleines Kind und kindisch", unterbrach sie Balthafar.

"Akein meine Mutter hat mir's oftmals wiebererzählt, baß in ber Hauskapelle, — bie Herrschaft war bamals noch katholisch — um Mitternacht ein uralter Wönch in schwarzer Kutte, mit filberweißem Bart ..."

"Gott!" rief Therese laut aus, "was seh ich — ber Greis mit bem filberweißen Bart — wer ist bas?" Sie saste babei so hestig Bulthasar's Arm und bentete mit ber andern Hand auf einen Wagen, ber eben sichtbar wurde, baß ber alte Diener, ber in seinem Gespräch mit Beaten ihrer ganz vergessen hatte, ordentlich zusammenschreckte.

"Der Greis bort", wiederholte Therese und zitterte vor Auswallung.

"Das ist ja ber alte ehrwürdige Herr Caplicz von Sulewicz, Böhmens oberster Lanbschreiber; ja er hat seine vierundachtzig Jahre!"

"Als ob ich ihn felbst fahe!" rief Therese aus; "ganz sein ehrwürdiges Patriarchenhaupt! — Ein Märthrertopf!" setzte sie schauernd hinzu, in ber lebhaft erwedten Erinnerung an ihren geliebten Bater Nechodom.

"Der alte Herr sieht wahrhaftig aus wie ein Beiliger", sagte Beata fromm.

"Ja, ein Beiliger!" wiederholte Therese.

"Es ist mir auch orbentlich feierlich, baß ich ihn so festlich geschmuckt sehe", meinte Balthasar; "ber schöne schwarzseibene Mantel läßt ihm wie ein Priestergewand!"

"Bie Silber glanzt ihm bas haar unter bem schwarzen Barett", sagte Beata, "und ber ehrwürdige weiße Bart!"

Therese vermochte nicht zu sprechen. Gine unnennbar schmerzliche Wehmuth überwältigte fie fast; sie fühlte sich wie von einem tiefen Traum gebunden.

Das Bolt grüßte ben Greis mit höchster Ehrerbietung; Alle standen unbedeckten Hauptes, gebeugt. Da er wiedergrüßend das Barett lüftete, sah man seine vom lichten Silberhaar umkränzten Scheitel. Mit frommen, treuen Augen blickte er umber, über die Bolksmenge hin; Friede lag auf seinem Antlitz.

"Der Ritter neben ihm in bem bunkelgrünen, golbgestidten Bamms, mit bem hohen Feberhut", fragte Beata, "muß wol auch ein sehr vornehmer Herr sein? Er sieht so kuhn und tropig aus, wie ber alte Herr milbe und fromm!"

"Es ift fein Neffe, ber Ritter Paul Caplicg!" belehrte fie Balthafar. "Ein wilber Tollfopf", fuhr er halblaut

fort; "sie erzählen, er habe die erste Hand an die Statthalter gelegt! Er soll den Burggrafen von Karlsstein zuerst ergriffen und zum Fenster gezogen haben."

Therese hörte nichts von biesen Worten. Ihr Blid und ihre Seele hingen unverwandt an dem Greise, bessen Bild ihr so schwerzliche Erinnerungen wedte.

Sie war gang verfentt barin.

Da schwebte hehres Glodengeläute vom Thurme ber Schloßkirche herab und zugleich bonnerte ber Hall eines Kanonenschusses burch bie Lüfte.

Therefe fuhr empor.

"Das sind die Begrüßungsschüffe", fagte Balthasar, "nun wird ber Sitzungssaal geöffnet."

Jetzt erst gewann Therese ihre natürliche Stimmung wieder, sah die Welt um sich her, den sonnigen Maitag, die wogende Bollsmenge. Allein sie ertrug diese Eindrücke nicht und bat Beaten mit Thränen, aus diesem Gewähl fort, nach Hause mit ihr zu gehen.

"Um bes himmels Willen, Kind, was ift Euch benn?" fragte diese besorgt, "seid 3hr krant?"

Therese zitterte wie im Fieber.

"Ach, Ihr wift nicht, was ich erlebt habe! Solch ein ehrwürdiges Haupt! Die blutigen Mörderhände, die sich banach ausstreckten!"

"Beiliger Gott, behute uns vor folden Gräueln!" fagte Beata gurudichredenb.

Therefe blidte, von ihren Erinnerungen überwältigt, zitternd, boch unverwandt bem greifen Caplicz nach.

"Lag uns nach Hause geben", sagte Beata leise zu ihrem Mann.

"Ja wol, ja wol", antwortete biefer ebenso; "fie ift ja gang wie verstört! Der Zug ift ja auch vorstber!"

"Kommt fort, ich bitte euch, ich vermag es nicht mehr zu feben", flebte Therese.

Beata und Balthafar brachen mit ihr auf.

Therese ging, von Beiben gestützt; ihr Fuß schwankte. Die blutigen Gesichte wollten nicht von ihr weichen.

Waren fie Erinnerungen? Waren fie Ahnungen?

## Einundzwanzigstes Capitel.

Wie verschieben bie Meinung ber auf bem Schlof Berfammelten fein mochte, barin waren Alle für Ginen, bag bie burch bie Gewaltthat plötlich gesprengten Baube bes Befetes vor allen Dingen hergestellt werben mußten, bamit nicht feffellose Willfür ber Maffen, schlimmer als bie blutigste Tyrannei Einzelner, Frieden und Beil bes Landes wie ein Abgrund verschlinge. Thurn hatte schon für sich felbst mit Rraft, Gifer und Entschlossenheit gleich nach ber Gewaltthat gegen die Statthalter jeben Ausbruch zügellofer Leibenschaft ber Menge gehindert. Zumal hatte er gebrobt, gebeten und beschworen, bag nichts Feinbfeliges gegen bie Ratholifen unternommen werbe, bamit bie verzweifelte That ber glaubensbedürftigen Protestanten nicht ein falfches, gebaffiges Ansehen gewinne. Diese Gefinnung wollte er, bei allem Ernft, aller Beftigfeit feiner Befchwerben, auch jest in ber Berfammlung geltenb machen.

Als die Abgeordneten ihre Plätze genommen hatten, erhob er sich daher und sprach:

"Bürdige Herren und Freunde! Unfer Baterland Böh

men hat sich in seiner Rraft und in seinem Recht muthvoll erhoben, aber nur um fcreiende Unbill von fich abzumenben, bie uns feit langen Jahren burch verratherifche Diener unferes allergnäbigften herrn bes Raifers jugefügt worben Wir werben aber bie gerechte Sache nicht burch geift. waltsame Thaten gegen Unschulbige befleden! Bom erften Augenblid an habe ich, so viel ich vermochte, die wilben Ausbrüche ber Leibenschaft, Die fich, ohne Urtheil und Dag, in aufgestörter Bollemaffe geltend machen, gezügelt und gehemmt. Es ift mir mit Bulfe meiner ehrenwerthen, getreuen Freunde gelungen, die Ruhe und bas Geset in ber Stadt fcon am gestrigen Tage fo fest herzustellen, bag Riemandes Recht, Besit ober gar Leib und Leben von irgendwem gefrantt ift. Schulbbemußte haben fich geflüchtet, weil fie wol vermuthen burften, bag fie jur fcmeren Rechenschaft gezogen werben würben. Aber nur auf Berathung und burch Rechtsbeschluß foll es gefcheben. Rein Ginzelner barf Rache ober Gewaltthat am Einzelnen üben. Wollt ihr mir und meinen Freunden euer Bertrauen ichenten, bis wir ein geordnetes Regiment eingesett haben, für Recht und Sicherheit Sorge ju tragen, fo verpfanbe ich Ehre und Leben bafür, bag Brag und Böhmen gang jo unter bem Schut bes Gefetes ftehen foll wie jemals bisber. Rein Einzelner bat für Recht, Gigenthum ober Leben ju fürchten. Bertraut ihr une Das an, fo rufet ener Ja!"

Es erscholl wie aus einem Munbe.

"Das war", fuhr Thurn zu sprechen fort, "die erste Pflicht unserer Bersammlung; kein Schuldloser durfte ferner in Furcht leben in Böhmen ober in seiner Hauptstadt. Wir haben jetzt die zweite zu erfüllen, Rechenschaft von unserer That zu geben, vor ench, vor des Kaisers Majestät, vor der ganzen Welt."

Ein lauter, allgemeiner Buruf begrufte biefe Borte.

"Unzählbare fcmere Bebrudungen", fuhr Thurn mit erhobener Stimme und tiefgefurchter Stirn fort, "find es, bie uns jum Meugerften getrieben, weil es fein anderes Mittel mehr gab. Der unerträgliche Drud, ben alle utraquiftifche Glaubensgenoffen erbulbet, bie Schliefung ihrer Rirchen, bie verruchte Graufamteit, mit ber fie gemishandelt murben, um fie mit 3mang wieber jur papftlichen Rirche au treiben, fcrie jum himmel auf! Wir mußten ibn abschütteln, wollen aber nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Auch haben wir Alle gemeinfam viele anbere, gerechte, bringende Beschwerben, gegen bie wir uns in treuer Einigfeit erheben muffen. Wir Alle haben, nicht jest allein, fonbern feit langen, langen Jahren icon, gebulbet unb gefeufzt unter ben Ranten und ber Tyrannei treuloser Berwalter! Frembe Solbner find uns ins Land geführt morben, bie fich genährt haben von ben Früchten unferes Felbes, gebungt mit bem Schweiß unserer Lanbleute!"

Ein unwilliges, zustimmendes Murmeln in ber aufhorchenden Bersammlung ließ ihn einige Augenblicke schweigen.

"Ich spreche nicht von meinen Glaubensgenossen allein! Werben wir aber nicht Alle burch unerhörte Steuern belastet, die Folgen solcher verrätherischen Unternehmungen? Wer sollte die Kriegskossen zahlen? Wir, gegen die der Druck gerichtet war? — Und möchte, was einmal gesichen und vergangen ist, vergessen sein. Aber wie ist die Gegenwart? Das Recht wird nach Gunsten geübt; die Processe werden in endlose Länge geschleppt, damit die Richter und Abvocaten länger am Mark der Klagenden und Berklagten saugen können; die öffentlichen Gelder werden vergendet, die Rechte der Stände, welche die des gesammten

Lanbes vertreten, willstrlich beschränkt. \*) So verlehrten und hausten bis jetzt Diejenigen, welche im Namen bes Raisers unseres erwählten Rönigs bas Land verwalten! Unsere Beschwerben wurden nicht gehört, weil man uns beim Raiser verleumbete. Martiniz und Slawata, ich nenne sie ohne Scheu, waren es, die in Gemeinschaft mit ben Jesuiten, die uns wider Willen ins Land gedrungen sind . . . . . "

Hebner inne halten mußte; nachdem es ruhiger geworben, fuhr er fort:

"Sie find es, die beständig Gift gefaet haben in das Bertrauen und die Liebe zwischen bem Raifer und uns, feinen getreuen Böhmen!"

Erneuter Buruf erfcoll.

"Sie schilberten uns ihm als grauliche Reter, bie ber Hölle verfallen seien. Darum mußten unsere Bedruder geftürzt und biese ewigen Friedensstörer, die Jesuiten, muffen bes Landes verwiesen werden."

Muffturmender Ausbruch ber Beiftimmung erfcoll.

"Ja, all unfer Unheil schüren biese Helfershelfer unserer Bebrücker. Sie verleumben uns in Worten und Schriften, im Lande und beim Kaiser. Unsere gerechte Bertheibigung gegen solche Anschuldigung bringt nicht bis zum Thron bes guten, milben Herrschers; wol aber wird sein Ohr täglich mit Anschwärzungen und falschen Anklagen erfüllt!"

"So ist es", rief Olbramowit mit lauter Stimme. "Ja fo ist es!" wieberholten Biele.

Thurn ließ biefen Ausbruch ber Stimmung, ber ihm bie Wirkung seiner Worte kund that, erst vorübergeben, bann fuhr er mit ruhiger, wohl überbachter Rebe fort:

<sup>\*)</sup> Biftorifch.

"Kaiser Rubolf, wie Schweres er uns angethan, wollte uns wohl; er liebte die Böhmen, die ihn zum Könige ge-wählt hatten! Er wohnte unter uns in dieser Hauptstadt Prag. Wenn sein durch Unglück gebrochener Muth, sein einsames Sinnen und Denken ihn auch scheu gemacht hatten vor Menschen, daß er sich Allen meist verbarg, er blieb uns doch nahe, unser Wort konnte zu ihm dringen. So erreichten wir es, daß er uns den Majestätsbrief gewährte, der unsern Glauben schützen, ihm gleiche Rechte mit den Katholischen in diesem Lande geben sollte!"

Die Erwähnung biefer Berbriefung ber Glaubensrechte brachte eine lebhafte Bewegung in ber Bersammlung hervor.

"Aber was ber Majestätsbrief verspricht, wird nicht gehalten! Pfäffische Herrschsucht und jesuitische Hinterlist verfälschen ihn überall! Umtriebe aller Art werden gegen ihn und uns gerichtet, Schmähschriften der Jesuiten, die da lehren: «Man muffe uns Ketern nicht Wort halten!»"\*)

Thurn wurde, wie es ihm stets im Reden geschah, heftiger und heftiger.

"Endlos", rief er, "find, wie ihr Alle wißt, die Bedrückungen. Zumal die argliftigen Versuche, unsere Glaubensbrüder abwendig zu machen durch Betrug, Kauf, Bestechung, Bedrohung, Bedrängung und Bestrafung! Angestellt vollends ward bisher Niemand als die Abtrünnigen; zu Aemtern befördert werden nur die Katholiten. Die protestantischen Pfarrer sind gesnechtet, bedroht, verdrängt, wurden abgesetzt, verjagt! Und alles Das, wie ich sest betheuern darf, gegen den Willen des Kaisers, nur durch die Känke solcher Diener und Berwalter des Regiments, die das gleiche Spiel spielen mit den herrschsschiegen und seinbseligen Mit-

<sup>\*)</sup> hiftorifd.

gliebern biefer Gefellschaft Jefu, bie man eber eine Befellschaft bes Solofernes beißen follte!"

Lärmenber Buruf erscholl bei biefen Worten.

"Was Wunder, daß endlich das Gefäß überströmte", suhr Thurn mit steigendem Eifer fort. "Ich will nicht loben, was vorgestern geschehen ist. Allein wer will uns verdammen? Wer da 'bedenkt, was und wie lange wir duldeten, der wird sagen, wir haben Maß gehalten!" Nur die Aergsten strafte die heftige That des Augenblicks! Nur sie wurden gerichtet, wie es von Alters her in Böhmen Gebrauch gewesen, wenn das mishandelte Bolt end-lich selbst Recht sprach in eigener Sache wider bestochene und treulose Richter."

Ein unermeßlicher Aufruhr erhob sich in ber Bersammlung. "Ihnen ist Recht geschehen! Sie haben ben Lohn verdient! Niemand kann uns tabeln!" erscholl ber Auf einzelner Stimmen über ben Tumult im ganzen Saale.

"Freilich wird man dem Kaiser unsere Sache nicht so vorstellen!" begann Thurn wiederum. "Die gerechte, letzte Nothwehr, die wir geübt, nachdem alle Mittel erschöpft waren, o, sie werden sie ihm als die That der schwärzesten Bosheit schilbern! Darum müssen wir offen vor aller Welt für uns selbst auftreten. Wir müssen ihr darlegen, was uns zum Aeußersten getrieben! Wir müssen das freie Wort der Wahrheit sprechen und es schützen durch die männliche That! Unser Recht, unsere Ehre, unsere Sicherheit sordern es! Denn unsere Feinde sind wach und der Durst ihrer Rache heiß! Böhmen! Brüder! Seid ihr meines Sinnes?"

Mit biefem Ruf trat ber Graf, ber bie Flamme feines Sifers burch seine eigenen Worte zur höchsten Sobe gesichfirt hatte, mitten in ben Kreis ber Bersammelten. Er

zog bas Schwert, hob es hoch empor und rief: "Diefe Waffe schütze unser Recht! Wollt ihr mir folgen?"

Alle sprangen auf von ihren Seffeln; im Augenblick waren die Schwerter entblößt, und ein Ruf der Begeisterung, des Stolzes, des Sieges erfüllte den Saal. Mit wildem Tumult stürmten die Ritter auf, umringten Thurn, ergriffen seine Hände zu feurigem Druck, schlossen ihn in seine Arme, er wurde fast erdrückt!

"Ruhig, ruhig, Freunde", bat er; "Bieles ist zu berathen, mit Besonnenheit zu besprechen! Setzt euch wieder! Ich bitte euch!"

Nur mühsam stellte sich die Ruhe her, Alle waren so in flammenden Eifer gerathen, daß sie sich blind in jede Gefahr, auf jede noch so tuhne und unbesonnene That gestürzt hatten.

"Ich habe schon gehandelt, Freunde", redete Thurn sie von neuem an, als sie die Sessel eingenommen hatten, "was ich euch so eben nur in den Hauptzügen in Erinnerung gebracht, das ist bereits nach genauer Berathung mit einigen der ehrenwerthesten Männer des Landes in eine Denkschift gefaßt, die wir als unser feierliches Manifest dem Kaiser übersenden und sie zugleich in alle Welt ausgehen lassen wollen, damit Niemand uns falsch nach verleumderischen Darstellungen beurtheile. Wollt ihr die Schrift hören?"

"Ja, ja", erschalte es von allen Seiten im Saale. Einzelne riefen: "Nein! Es ist nicht nöthig! Wir wissen, was geschehen ist! Wir unterzeichnen die Schrift, wie sie da ist!"

Thurn, Graf Schlid, Budoma und vor Allen ber greise Caplicz und Andere beschwichtigten biesen über bas Daß gebenben Gifer.

"Ihr mußt genau wiffen, was ihr thut, lieben Freunde",

sprach ber Greis, "sonst hält euch die Welt für leichtsinnig in wichtiger Sache! Wir selbst wollen, was wir aufgesetzt, noch einmal sorgfältig mit euch berathen, damit wir eines Jeden Meinung hören. In so ernster Angelegenheit muß jedes Wort erwogen werden."

Allmälig stellte sich die Ruhe her, und der Abgeordnete des Bürgerstandes, der gelehrte Martin Frühwein, der das Document abgefaßt hatte, sing an es vorzulesen. Die einzelnen Stellen wurden oft durch zustimmenden Ruf hervorgehoben oder ersuhren eine kurze Berathung. Bon den katholischen Ständen war freilich nur eine Minderzahl zugegen, allein viele der Beschwerden theilten auch sie, und die Billigen unter ihnen konnten nicht leugnen, daß die Klagen der Protestanten gerecht seien. Einiges erzeugte die höchste Aufregung in der Bersammlung, obgleich Thurn es in seiner einleitenden Rede schon berührt hatte. So hieß es: \*)

"Das Land wird seit Jahren gepeinigt durch Umtriebe der Jesuiten, es wird überschwemmt durch Schmähschriften, die von ihnen ausgehen, durch Verseumdungen, die uns, die Evangelischen, in schwärzesten Sarben schildern. Und sie lehren darin: « Den Repern musse man nicht Wort halten, sondern sie zur katholischen Resigion zurückireiben oder sie ausrotten.» "

"Ja", rief Olbramowitz und stand auf: "So ist ihre Lehre! So ist ihr Thun! Mit den Jesuiten ist nicht hausen in Böhmen! Wir muffen fort ober sie!"

"Sie, fie!" erscholl ber Ruf von vielen Stimmen gleichezeitig. "Fort mit biefen Benchlern, biefen Siftmifchern!"

<sup>\*)</sup> hiftorifches Document.

Rellftab, Drei Jahre. 2. Auff. I. 1.

"Ruhe, Ruhe, Freunde", ermahnte der Patriarch Caplicz. "Richt der Sturm augenblicklichen Eifers darf sie verjagen; ein ruhiger, besonnener Beschluß muß sie verbannen, wenn sie es verdienen!"

Man hörte auf die beschwichtigende Rede des Greifes und die Schrift wurde weiter verlesen:

"In unferm Majestätsbriefe, den Se. Majestät der deutsche Raiser und bohmische erwählte Ronig Audolf U. jum Schute unfers Glaubens erfassen und den Ew. Raiserliche Majestät bestätigt haben, heißt es:

4 Niemand foll der Resigion halber den Andern bedrängen, sondern Alle als trene Sreunde für einen Mann ftefen. »"

"Hört, ihr Böhmen! Riemand foll ben Andern bedrängen", rief Paul Caplicz, der Reffe; "aber wie sind unsere Glaubensbrüder bedrängt worden durch Martiniz und Slawata und ihren hämischen Spürhund Fabricius! Darum ist ihnen Recht geschehen!"

"Ja, es ift ihnen Recht gefchehen", schrien andere einsfallenbe Stimmen.

"Ruhe, mein Sohn! Ruhe, meine Freunde", bat fanft ber ältere Caplicz.

Martin Frühmein verlas weiter alfo:

"Niemand soll der Religion halber den Andern Bedrängen. Die vereinigten Stände, Herren, Adel, die Stadt Prag, die Bergktädte und die andern sammt ihren Unterthanen, in Summa Alle, die sich zu der böhmischen, Raifer Maximilian anno domini 1575 übergebenen Confession bekennen, «Reinen ausgenommen .......»"

"Reinen ausgenommen!" wiederholte eine Stimme.

"follen diefelbe frei, ungehindert aller Orten üben und verbringen, bei ihrem Glauben, Religion, Priefterschaft und Rirchenordnung bis zu einer ganglichen Vereinigung der Religion im heiligen Reiche friedlich gelaffen werden!"

"Priefterschaft! Habt ihr gehort?" rief Berta von ber Daub. "Und wie haben sie unsere Briefter bebrudt und verfolgt!"

"Ruhe! Bort weiter!"

"Friedlich gelaffen werben! Bort ihr?" schallten verschiedene Stimmen burcheinanber.

"Jetzt merkt wohl auf, Freunde", sprach Thurn laut, und erhob sich im Sessel. "Jetzt folgen die wichtigsten Stellen des Majestätsbriefs, die unser Recht sonnenklar erweisen!"

#### Frühmein las:

"Wenn auch Jemand aus den protestantischen Ständen, außerhalb der Rirchen- und Botteshäuser, welche sie jetund halten und ihnen vorsin zuständig, irgend in Städten, Städtlein oder Dörfern, oder anderswo wollten oder sollten mehr Rirchen oder Gotteshäuser oder Schulen aufrichten und bauen lassen, dasselbe soll, gleichwie dem herren- und Ritterstande, also auch den Pragern, Berg- und andern Städten und einem Jeden insondersieit anjeto und inskünstige zu ihun, von männiglichen ungehindert sein und offen stehen!"

"Einem Jeben! Hört ihr, einem Jeben", riefen Biele. "Einem Jeben foll es freistehen, Kirchen, Schulen und Gotteshäuser zu erbauen!" nahm ber Graf Thurn bas •

Wort. "Darum ist bas Berfahren zu Braunau und Klostergrab, wo sie unsere Kirchen gesperrt und niebergerissen haben, ein offenbarer Rechtsbruch! Darum sind wir mit unsern Beschwerben im vollsten Recht!"

"Und boch haben sie Manner von Klostergrab, bie Beschwerde führten, in die Kerker geworfen", rief Dworsscheht mit Unwillen. "Erst ber vorgestrige Tag hat ihnen bas Gefängniß geöffnet!"

"Ja, ich habe sie sogleich in Freiheit setzen laffen", bestätigte Thurn.

Ein lauter Jubel erscholl bei biefer Rundgebung.

"Bir muffen wol selbst handeln", nahm Thurn bas Wort wieber, "benn auf unsere Beschwerbe über biese Ge-waltthat und Hilfsgesuch bei Sr. kaiserlichen Majestät wurde uns ja bie schnöbe, abschlägliche Antwort ertheilt!"

"Die Slawata geschmiedet hat", fiel Olbramowit ein. "So wird der Kaiser irre geleitet und betrogen!" setzte Thurn hinzu.

"Jeht muß er uns Recht geben, benn wir haben nur Gerechtigkeit genbt!" eiferte Tobias Steffed, ein Absgeordneter ber Burger.

"Er muß", sprach ber Greis Caplicz feierlich, "benn ihm liegt ob, Recht zu sprechen auf Erben im Namen bes höchsten Gottes! Und er wird!" fuhr er milbe fort, "benn er ist ber Bater seiner Bölker und unser erwählter König, ber unser Bertrauen zu ihm nicht täuschen kann!"

"Wenn er nicht selbst getäuscht wird", warf Olbramowit ein.

"Wir wollen ihn jetzt enttäuschen", entgegnete Thurn. "Doch, Freunde, unterbrecht das Borlesen der Denkschrift nicht ferner. Fahrt fort, Herr Martin Frühmein! Es folgen noch die wichtigsten Stellen."

Der Borlefer begann von neuem. "Es ift ferner gefagt in bem Majestätsbriefe":

"Weder der Raifer noch feine Erben, noch andere, weltliche oder geiftliche Personen, haben jemals das Recht, diesem Srieden irgendwie zu nafie zu thun; Alles, was in dieser Art geschäfte, wird im vorqus für nichtig erklärt."

"Reiner hat bas Recht, und biese Statthalter wollen sich bessen anmaßen!" sagte Ulrich Kinski in unwilliger Erhipung zu seinem Nachbar.

#### Frühmein las weiter:

"Etwa entstehender Streit wird nicht von einer Partei oder von Raiserlichen Beamten, sondern durch ein Bericht entschieden, welches mit zwölf, von und für jeden Cheil erwählten Personen besetzt ist."

"Das bebenkt! Das beherzigt", sprach Thurn, aufstehend, mit traftvoller Stimme zur Bersammlung. "Richt Willfür der Statthalter, nicht einmal der wirkliche Wille Sr. kaiserlichen Majestät darf entstehende Streitigkeiten antscheiden, sondern ein Schiedsgericht aus Richtern beider streitenden Theile. Aber wie ist man mit uns versahren? Als wir die ersten Beschwerden sihrten über die Gewaltthat des Abtes Prossowitz von Braunau und des Erzbischofs Lohelius von Prag, da wurde auch das Schiedsgericht eingesetzt wie der Majestätsbrief es verlangt. Sein Spruch siel zu unsern Gnusten aus. Allein der Kaiser, falsch berichtet durch die Statthalter und durch den Abt, verbot dennoch die Fortsetzung des Baus. Ist das noch Aussübung des Gesetzes? Hält man uns so Wort?"

Die Bersammlung brach in heftigen Zorn aus: "Un= erhört!" "Ja, so ist's geschehen!" "Das dürsen wir nicht länger bulben!" schallten die Stimmen durcheinander.

"Blieb uns nun noch etwas Anderes übrig als die Hülfe eigener Macht?" fuhr Thurn, die Stimmung der Bersammelten nutend, fort. "Ich fordere nicht meine Glaubensgenossen, ich fordere unsere katholischen Brüder in dieser Bersammlung auf, sie sollen entscheiden! Wir lieben sie, sie sind ehrenwerth, wir achten ihren Glauben und wollen Keinem in seinem Gewissen zu nahe treten, niemals gegen sie den Zwang üben, den ihre Priester gegen uns gesibt." Ein lautes Jauchzen der Zuhörer überdeckte hier die Worte des Redners; es dauerte lange, bevor er weiter sprechen konnte.

"Nun benn, also sie, unsere Gegner, forbere ich auf zu unsern Richtern! Sie sollen auftreten und entscheiben, ob man gerecht ober ungerecht mit uns versahren ist!"

Da erhob sich ein Mann würdigen Ansehens; es war Dionpsius Czernin von Chrubenit, Schloßhauptmann von Brag. "Ihr wißt, Brüder, ich gehöre ber katholischen Kirche an; allein mein Gewissen zwingt mich bas zu bezeugen, man hat euch schweres Unrecht gethan!"

Kaum war biefes Wort als ein Zeugniß bes Gegners gesprochen, als ein unbeschreiblicher Jubel sich in ber ganzen Bersammlung erhob. Die Mitglieber sprangen auf von ihren Sigen, umarmten einander wie Brüber und schwuren sich die herzlichste, innigst brüberliche Genossenschaft. Es dauerte lange, bevor der Borleser des Actenstücks wiederum darin fortsahren konnte. Indessen hatte sich der aufgährende Zorn allgemach ausgestürmt und die nachfolgenden Berhandlungen wurden ruhiger geführt.

### Das Manifeft folog folgenbermaßen :

"Uns ift demnach in vielen Stucken, porzüglich aber in Blaubensfachen ichweres Unrecht geschehen, unerträgliche Drangfal widerfahren. Wir wollen in Treue und Beforfam der Raiferfichen Majeftat, die angleich unfer ermafiltes Ronigshanpt ift, anhangen, allein wir hoffen und vertrauen, und muffen Bürgichaft dafür erhalten, daß, mas die Befete feftftellen, uns freu und feft innegehalten werde. Die Protestanten durfen nach dem Majeftatsbriefe Sr. Raiferlichen, in Gott verewigten Maieftat. Rudolphus bes Sweiten, der uns pon des Raifers und erwählten bohmifchen Ronigs Mathias Majestat Bestätigt ift, ihre Religion an allen Orten frei uben. Ronigliche Befehle aber hierin nichts andern. Auch darf Riemand mit Bemalt pon feinem Glauben ab zu einem andern gezwungen werben. Endlich lautet der Majestätsbrief fur die Proving Schlesten vom 20. Augusti des Jahres Gintausend fechshundert und neun, den diefelbe erft auf Brund des unfrigen erhalten hat, folgendergestalt: « Alle und jede Einwohner des Candes, fie feien unter geiftlichen ober weltlichen Surften, herren, Commendatoren oder Raiserlichen Sürftenthumern angefessen, auf bem Cande, Städten und Dorfern follen freien Bottes. bienft haben. » hier also ift noch Rlarer ausgesprochen, was wir als den mabren Sinn des bobmifchen Majeftatsbriefes verlangen; und gewißlich haben den Schlefiern, die erft auf Grund unfers Majeftatsbriefes den ifrigen erworben, nicht größere Rechte eingeräumt werden follen als uns. Aur fur folche gefetliche Rechte, dies bitten wir Em. königlichen und Raiferlichen Majeftat gnabigft gu bebenken, haben wir fo ungemein fiofe Steuern bewilligt. Auf alle Befdimerben aber, über ben Bruch dieser Jusagen, haben wir erst gar keine, und dann jüngsthin einen Bescheid erhalten, welcher unser Versahren gesetzwidrig und gegen Se. Majestät den Raiser gerichtet nennt, während das Versahren der Katholischen Präsaten in Braunau und Alostergraß wohlgeseisen wird und man uns mit Strafen bedrofit!

"Also ist entschieden worden und hat man uns verurtheist ohne Rechtsgang und unparteiisches Gehör! Im Widerspruch mit Wort und Sinn des Majestätsbriefes!"

Es entstand unwilliges Gemurmel ber Beistimmung in ber Versammlung. Thurn winkte Ruhe, Fruhwein erhob die Stimme noch mehr:

"Es fteht geschrieben: « Jeber Uebertreter des Majeftatsbriefes foll als Serftorer des gemeinen Wefens ergriffen werden; es foll Rein Befehl ausgehen noch angenommen werden wider den Brief.» Slamata und Martinig aber haben jenen Bescheid geschmiedet, Recht und Srieden gerftort, Unschuldige perleumdet, ihr Umt gemisbraucht, ihre Pflichten gebrochen. Deshalb richtete fich unfer Jorn wider fie, und wir mußten gur Bewaltthat Schreiten, weil fie felbft uns den Weg des Rechts persperrt haben. So find fie nach altem bohmifchen Brauch wider ungerechte, Bestochene Richter aus dem Rathzimmer zum Senfter hinausgeworfen worden; also auch ift geschehen der ungerechten Ronigin Jefebel und alfo fturgten die alten Römer Verrather von dem Carpeilichen Sels finab. Das thaten auch wir! Unser Jorn traf nur die Verbrecher! Nicht ift er gerichtet gegen unfere Ratholischen Mitbruder, nicht brechen wir Treue. Behorfam und Ehrfurcht gegen die erhabene Kaiserliche Majestät. Was wir gethan und ihnn, geschah nicht und soll nicht geschehen zu Krieg und Angriff, sondern nur zur Wahrung des Sriedens und unsers urkundlichen Rechts. Dafür wollen wir einstehen mit Gut, Blut und Leben. So wahr uns Gott helse, der Allbarmherzige, der Allgerechte!"

Bei diesen letten Worten erhob ber Borleser Martin Frühwein bas Manifest hoch in ber Rechten, als wolle er die Hand jum betheuernden Schwur ausstreden, und legte es bann auf die Tasel nieder.

Alle hatten aufgehorcht in gefesseltem Schweigen. Es herrschte lautlose Stille. Thurn brach sie zuerst. Er trat vor und sprach feierlich: "So soll es geschehen! So wahr uns Gott helse! Wer mit uns ist, stehe auf und erhebe bie Hand!"

Alle erhoben fich von ihren Siten und hielten bie hand zum Schwur empor.

"Schwört ihr?" fragte Thurn.

"Wir schwören", tonte es aus einem Munbe.

Es war ein feierlicher, gewaltiger Angenblid, ber ein furchtbares Gewicht in die Wagschale ber Geschide Bohmens legte.

"Unterzeichnet benn bie Denkschrift", forberte Thurn auf, und trat ber Erste selbst heran; bie Andern brangten sich hinzu, ihm zu folgen. Zuerst ber Greis Raspar Casplicz von Sulewicz.

"Jacta est alea", sprach Thurn zu ihm, als er ihm bie Feber reichte.\*)

- Alfo geschah ber erfte Schritt zum offenen Rampf bes Bolks wiber ben Herrscher! Denn biesem wurden von ben

<sup>\*)</sup> Biftorifd.

Bertretern jenes die Bedingungen gestellt, unter denen man ihm ferner gehorchen wolle. Das Schwert wurde zur Drohung gehoben! Ob es scharf niederfallen werde zum blutigen Streich, wer wußte es in dieser Stunde? Wer mußte, zu wessen Gunsten der Kampf sich entscheiden werde? Wer ahnte, wie sern der Tag lag, wo er enden sollte? Wer aber, der es geahnt, hätte den Muth gehabt, die blutige Losung zu wählen? Wer hätte nicht lieber Troz, Herrschsucht, Ruhmbegier bezähmt, und selbst Gut, Blut und Rechte opsernd und dulbend dahin gegeben, devor er die fluchbeladene Fackel der Zwietracht erhob, die das ganze Baterland entzünden und es ein Menschenalter hinsburch unter Asche und Blut begraben sollte!

Blind fturgt fich irbifche Bermeffenheit auf ben Beginn ber Thaten! Gottes Auge allein schaut bas Enbe und feine hand leitet ben Ausgang! Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

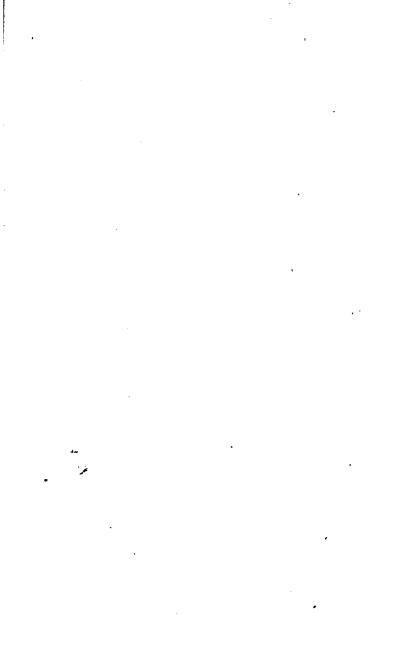

# Brei Jahre von Breissigen.

Erster Band.-3weite Abtheilung.

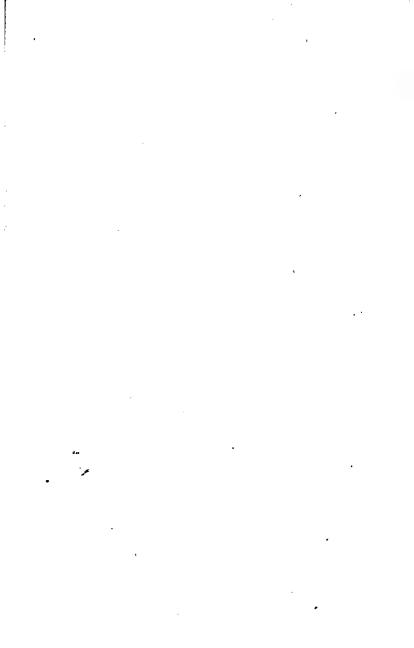

### Prei Juhre von Preissigen.

Erfter Banb.-3weite Abtheilung.

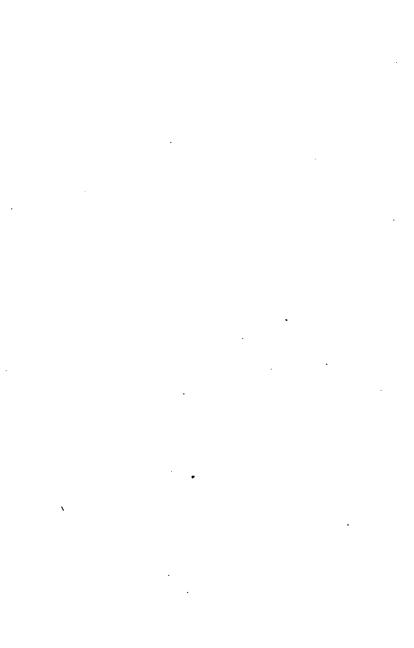

# Drei Jahre von Preissigen.

Ein Roman

pon

Audwig Rellftab.

3meite Anflage.

Erfter Banb.

3meite Abtheilung.



Leipzig:

F. A. Brochaus.

1858.

Der Berfaffer behalt fich bas Recht ber Ueberfetjung ins Englische, Frangofische und in andere Sprachen vor.

## Fünftes Buch.

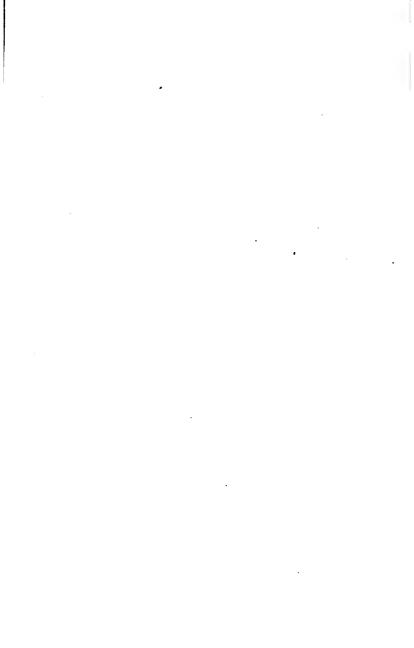

#### Zweiundzwanzigstes Capitel.

Der Kaiser Mathias, ben schwere Anfälle bes Podagras ben Winter hindurch gequält hatten, tränkelte in Folge besselben noch im Frühjahre. Die Jahre, die Anstrengungen seines Lebens, Mismuth über manches Fehlgeschlagene, vielleicht im tiessten Herzen anch Reue über manches Unternommene, hatten seine Kraft unterhöhlt. Einst von Ehrgeiz und Herrschbegier getrieben, ein nicht zu ermübender Kämpfer, um die Ziele zu erreichen, die seinen Leidenschaften als glänzende und beglückende vorschwebten, war er jest matt geworden, und der errungene Preis dünkte ihn kaum des Besitzes zu lohnen, während er früher Alles daran gesetzt, selbst die Bande des Bluts, die Pslichten der Brüderlichkeit nicht geachtet hatte, um zu erstreben, was ihn jest mehr mit Sorgen und Unmuth ersüllte, als es ihm Glück gewährte . . . die Herrschaft!

Nach einer in Unruhe und Schmerzen auf seinem Lager hingebrachten Nacht erwachte er aus einem Morgenschlummer ber Ermattung, als die ersten Strahlen ber Sonne sich zwischen die schweren, seibenen Borhänge stahlen, die sein Schlafgemach in der Hosburg in Wien verdunkelten. Er

1 ጥ

schellte seinem Kämmerer. Dieser, ber im Rebenzimmer gewacht hatte, trat ein.

"Was ist die Uhr, Balthafar?" fragte ber Raiser.

"Die Glode auf ber St.-Michaelskirche hat nicht längst vier Uhr geschlagen, Majestät", lautete bie Antwort bes Rämmerers.

"Noch so früh!" sprach ber Kaiser halb seufzend. "Diese Nacht hat mich wieder eine Ewigkeit gedünkt! Wie wird es erst mit den Winternächten werden!"

"Wenn Ew. kaiserliche Majestät nur gestatten wollten, daß ich im Schlafgemach wachte; ich könnte Ew. Majestät vielleicht manche Stunde verklitzen!"

"Ich mag einmal Nachts so nahe um mich Riemand haben! Was konnt ihr Alle mir helfen!" sagte er unmuthig.

"Haben Ew. kaiserliche Majestät wiederum Schmerzen gehabt?" fragte der Kämmerer mit dem Tone der Theilnahme.

"Dn weißt ja, daß ich nie ohne Schmerzen bin", antwortete Mathias verdrießlich. "Ihr vergeßt jeden Augenblick, was ich leibe und bulbe, es mag euch freilich wenig kümmern! Der Alte wird's nicht mehr lange treiben, benkst du und beinesgleichen, und euer Blick sucht schon meinen Nachfolger!"

"Berhüte das der barmherzige Gott", antwortete der Kämmerer; "möge er Ew. Majestät Tage noch lange behüten!"

"So betet ihr getrost", fiel ihm Mathias mit Heftigteit in die Rede, "weil ihr meint, daß bas Gebet boch nicht erhört wird!"

Der Kämmerer schwieg.

"Es ist noch zu friih, als bag bie Raiferin vom Lager aufgestanden fein könnte!" begann Mathias nach einigen

Augenblicken wieder. "Sobalb sie erwacht ist, soll man ihr sagen, baß ich sie zu sehen wünsche. Sie allein nimmt wahren Antheil an mir", setzte er, halb vor sich hinsprechend, hinzu.

Balthafar zerbrückte eine Thräne im Auge; es war eine bes Schmerzes und bes Unmuths zugleich. Der Raiser, ben er so lebensträftig, so rüstig gekannt, jammerte ihn in seinen Leiben, in seiner Hinfälligkeit; boch bas unbankbare Mistrauen seiner Gesinnung tränkte ben reblichen Diener tief. Er blieb schweigend in gebeugter Stellung an bem Lager stehen, hielt ben grünseibenen Schlafrock bes Kaisers über bem Arme und wartete auf ben Besehl, ihm beim Aufstehen behülflich zu sein. Mathias saß ein wenig aufgerichtet im Bette und hatte ben Kopf auf die rechte Hand gestützt. In diesem Augenblicke tiesen Schweigens ließen sich Stimmen im Borgemach hören. Es wurde lebhaft gesprochen.

"Bas gibt's benn halt so in ber Früh", fragte ber Kaiser erstaunt und richtete sich empor. "Schau zu, was es ift, Balthasar!"

Der Kämmerer legte ben Schlafrod über bie Lehne bes Seffels vorm Bett und ging ins Borzimmer, wo er ben zweiten Kämmerer zurückgelaffen hatte.

"Gewiß wieder eine unnütze Plackerei, ein Geschäft, das Zeit hat! Aber sie können mich nicht früh genug stören", murmelte Mathias verdrießlich vor sich hin. "Es reicht nicht aus, daß man den ganzen Tag bis zur sinkenden Sonne geplagt ist und jede Minute ihren Merger und ihre Sorge bringt! Jett müssen sie auch noch sast mitten in der Nacht damit kommen. Jeder Bauer im Lande, jeder Gassenkehrer in Wien kann ruhig schlasen! Dem Kaiser wird nicht Ruhe gelassen weder Tag noch Nacht; er kann

nicht ungeftört essen, noch trinken, noch schlafen, noch verbauen! Beim himmel, ich hab's fatt bas kaiferliche Amt und möchte einen Castellandienst auf einem Jagdschlosse im tiefen Walbe lieber haben!"

Balthafar trat wieder ein in großer Aufregung.

"Ew. Majestät muß ich melben, baß im Borgemach Se. taiserliche Hoheit ber Erzherzog Ferbinand sich besinden, noch von einem andern Herrn, ben ich nicht tenne, begleitet. Sie bringen sehr wichtige Zeitung, und der Herr Erzherzog läßt aufs bringenoste bitten, vorgelassen zu werden!"

"Ihm wird's wol gar eilig sein!" rief Mathias unmuthig; "für mich wird's aber wol Zeit haben. Ich werbe boch wenigstens erst aus bem Bette aufsteigen durfen und mir ben Schlafrod umthun. Die Herren Brausetöpfe bringen nur teinen Augenblick Gebulb mit!"

Der Kaiser stand auf und ließ sich von Balthafar die nächsten Dienste dabei leisten. Nach einigen Minuten war er bereit, die frühen Störer zu empfangen. Er ließ die Borhänge aufziehen und nahm seinen Plat auf einem Sessel in der Nähe des Fensters. "Deffne das Fenster am Ed", befahl er dem Kämmerer, "daß Gottes schille Mailust und Morgensonne ins Zimmer dringt. Jest din ich bereit, den Herrn Erzherzog zu empfangen. Es soll mich doch wundern, was er Neues bringt, das mir mit dem Lerchengesang zugleich schon vorgepsissen werden muß!"

Die Flügelthüren bes Gemachs öffneten sich und ber Erzherzog Ferdinand von Grat trat ein; ihm folgte auf seinen Wint ein bleich und verstört aussehender Mann in abgetragener Kleidung. Es war der Geheimschreiber Fabricius.

Der Raiser blickte die seltsame Erscheinung verwundert an. Doch bevor er ein Wort sagte hatte schon ber Erz-

herzog Ferdinand die Rebe begonnen: "Bergeben Em. kaiferliche Majestät, daß ich es wage, zu so früher Stunde Gehör zu erbitten; allein dieser Mann bringt uns Kunde von den wichtigsten, von ganz unerhörten Dingen, die ohne Aufschub zu Ew. Majestät Kenntniß kommen mußten!"

"Was gibt's benn halt schon wieber? Kann benn niemals Ruhe und Friebe im Lande sein?" fragte ber Raiser.

"Jett ist ber Friebe auf eine wahrhaft unerhörte Beise gebrochen!" rief ber Erzherzog aus. "Dieser Mann hier ist ber Geheimschreiber ber Statthalterschaft Ew. Majestät in Brag. Prag ist im offenen Aufruhr!"

-,, Was?" rief ber Kaiser bazwischen, und ein sunkelnber Blick seines Auges ließ ben alten Löwen in ihm erkennen. "Was? Im Aufruhr? Dahin hat bas Hetzen und Zerren, womit sie mich schon seit Jahr und Tag qualen, geführt? So sollen sie ersahren... aber berichtet", unterbrach er sich selbst, "was ist geschehen!"

"Der alte Feind bes Glaubens, ber Ordnung und bes Gehorsams, der verwegene hartnäckige Mathias Thurn, der gewandte Zungenheld, hat das Unheil angestiftet", berichtete der Erzherzog. "Als Ew. Majestät Antwort auf die übermüthige Beschwerde und Supplit der Herren Glaubensbesensoren, wie sie sich nennen, und der aushetzenden Ständemitglieder in Prag eintraf, die die Unruhestister in ihre Schranken zurückweist und bedroht, hat er, schon längst auf Gewaltthätigkeiten vorbereitet, halb Böhmen in Wassen gerusen. In Prag sind die Stände und eine Masse Bolks aus allen Kreisen schon versammelt gewesen. Am 23. Mai hat Thurn das Signal zum effenen Ausstand gegeben."

"Am 23. Mai", rief ber Raifer haftig bazwischen, und eine feltsame Bewegung war in seinen Bugen ertennbar.

"Die evangelischen Stänbe", fuhr ber Erzberzog fort,

"find mit Bewaffneten ins Schloß gedrungen, wo die Statthalter zu Rath saßen, und haben fie unter wäthender Anklage, Schimpf und hohn ans dem Fenfter des Saales himmtergestürzt in den Schloßgraden! Solche Früchte hat die Nachgiebigkeit gegen die Glaubensfeinde getragen!"

Der Kaiser rollte bas Auge; ein Anfing von Zorn röthete sein Angesicht; die heftige Wallung ranbte ihm, so schien es, die Sprache.

"Dieser Mann!", berichtete ber Erzherzog weiter, und zeigte auf Fabricius, welcher bemuthvoll im hintergrunde stand, jetzt aber einen Schritt vortrat, "dieser Mann ist heute Racht mit der Kunde hier eingetrossen. Er selbst gehört zu den Gemishandelten; nur durch ein Wunder, durch welches die Gnade des allmächtigen Gottes selbst Zeugniß gibt für die Gerechtigkeit und Heiligkeit unserer Sache, ist er am Leben geblieben!"

"Pan hat Euch auch zum Fenster hinausgestürzt?" fragte ber Laifer hastig.

"Die Bithenben", begann Fabricins, und sein hohles Ange rollte finster, "fielen über uns her und fturzten zuerst Se. freiherrliche Gnaden, den Herrn Burggrafen von Rarlsftein —"

"Den Martiniz?" fragte ber Raiser erschredenb.

"Und dann den Herrn Präsidenten von Slawata, und endlich mich selbst hinab", fuhr Fabricius fort. "Gottes heilige Engel haben uns beschützt. Achtzig Fuß hoch hinabsgeschleubert, sind wir doch, wenn auch schwer zerschlagen und erschütztert, mit dem Leben davongesommen!"

"Und Sternberg, und die Lobkowite und die Andern?" fragte ber Raifer im höchsten Mage aufgeregt.

"Rur ber Graf Abam von Sternberg und ber Großprior, herr Diepolb von Lobsowit, waren noch zugegen; bie andern Herren Statthalter befanden sich nicht in ber Sitzung . . . . . sie waren theils trant, theils verreist", berichtete Fabricius. "Db man sie nachträglich ermordet hat, ist mir unbekannt, auch von den Herren Sternberg und Lobkowitz weiß ich nichts. Sie wurden vor unsern Augen aus dem Saale gerissen; vielleicht sind sie braußen unter den Dolchen der Mörder gefallen", setzte er arglistig hingu.

"Und wie wurdet Ihr Drei gerettet?" fragte ber ftaunende Kaiser.

"Bir sielen auf einen Holunberbusch, ber hart unter ber Mauer in ben Schloßgraben hineingewachsen ist. Das Gezweig und ein bort aufgeschütteter Hausen von Rehricht und Ofinger milberte ben Sturz."

"Und wo find Slawata und Martiniz?"

"Das vermag ich Em. taiferlichen Majeftat nicht zu fagen", lautete Fabricius' Antwort. "Die Flucht trieb uns auseinander, benn bie Emporer ichoffen aus bem Fenfter nach uns. Mir gingen zwei Rugeln burch ben Mantel. Es gelang mir fpater burch Sulfe treuer Burger aus ber Stadt zu entkommen. Aber auch ichon bas Landvoll mar aufgehett von bem Grafen Thurn und feinen Bunbesgenoffen. 3ch mußte unter vielfachen Gefahren und Beschwerben flüchten, vertappt, auf einfamen Pfaben. zweiten Tage, ba ich schon ganz erschöpft war, traf ich jum Glud auf ber Lanbftrage einen Ebelmann, ben ich fannte und ber unferm Glanben tren anhängt, Bengel von Niemed. Der gab mir fein Pferb und bieg mich zu einem Freunde reiten, ber mir mit einem Bagen weiter half. So immer von Einem jum Anbern empfohlen, bin ich heute am fechsten Tage, Rachts, bier angelangt!"

"Mein Beichtvater, der ehrwfirdige Pater Lamor-

main", ergangte Erzherzog Ferbinand, "hat mir ben un= gludlichen Mann vor einer Stunde zugeführt."

"Lamormain?" sprach ber Kaiser und runzelte bie Brauen. "Wie seid Ihr benn zum Pater Lämmermann gerathen?" fragte er Fabricius mit ironischer Betonung bes Namens und einem seltsamen Ausbruck bes Staunens, inbem er balb ihn, balb ben Erzherzog scharf anblickte.

"Der Herr Pater Thugka, ein frommes und gelehrtes Mitglied der Gesellschaft Jesu, der mit mir aus Prag flüchtete, weil die Mörderschaaren schon in die Bestitzungen des Ordens eindrangen, hatte mich angewiesen, sobald ich Wien erreicht haben würde, mich an den ehrwürdigen Herrn Pater zu wenden, und hatte mir auch ein Blättchen für ihn zugestellt."

"Die wilbe keterische Rotte hat sogleich die ehrwürdigen Mitglieder des Ordens bergestalt bedroht, daß sie wol sämmtlich aus Prag geslüchtet sind", setzte der Erzherzog erbittert hinzu.

"So thurmen sich wieder neue Sorgen und Unruhen wie schwere Gewitter über unserm Haupte auf!" sprach der Kaiser sinster, und sein anfänglicher Ton des Staunens war schon in Berdruß übergegangen. "Was soll nun da wieder geschehen! Wie soll man diesen Strom wieder in sein Bett zurücktreiben?"

"Durch alle Maßregeln ber unerbittlichsten Strenge, würde ich Ew. Majestät anrathen", bemerkte ber Erzherzog in bescheibenem, aber nichtsbestoweniger nachbrücklichem Tone. "Wir tragen, mit Ew. Majestät Berlaub, die Schuld früherer allzu großer Nachgiebigkeit. Wem man einen Finger gibt, ber nimmt die ganze Hand; vollends Leute solcher Art."

"Wer weiß, Berr Erzherzog", antwortete ber Raifer in

einer Beise, die start wie Hohn und Borwurf klang, "wer weiß, ob nicht gerade das Gegentheil der Fall ist? Im Grunde genommen war die erste Beschwerde der Leute über den Abt von Braunau und den Erzbischof von Prag doch nicht so ganz ohne Halt und Schick! Und hätten wir den Thurn nicht zum Karlsstein hinausgeworfen, so wäre vielleicht der Martiniz nicht zum Fenster hinausgeworfen worden!"

"Daß Thurn's ungezügelte Nachsucht hier hanptsächlich im Spiele ift, will ich nicht leugnen, Em. Majestät", entgegnete ber Erzherzog fich verbengenb. "Aber jest wird man . . . . "

"Die Sache muß", unterbrach ihn ber Kaiser heftig, "mit meinen Rathen beschloffen werden; auch milsen wir erst genauere Nachricht haben. Der Mann bort" (er zeigte auf Fabricius) "soll auf ber Stelle schriftlich aufseten, was er von bem ganzen Hergang weiß. Balthasar", rief er bem Kämmerer, ber in ehrerbietiger Ferne stand und die Kunde staunend vernommen hatte, zu, "trage Sorge, daß hier dem Herrn Geheimschreiber ein Zimmer im Schlosse angewiesen, und daß er mit Allem versehen werde, bessen er bedarf. Dann wede sogleich den Kanzleisecretär; er soll auf der Stelle schriftlich den Cardinal Elesel, alle Minister und Räthe zur Bersammlung hierher bescheiden."

Balthafar ging; Fabricine folgte ihm.

"Hört noch einmal, Ihr ba, Herr Geheimschreiber", rief ber Raiser ihm nach, "wie war Euer Name?"

"Philipp Fabricins Platter, Em. Majestät zu bienen", erwiderte ber Gefragte sich verbeugend.

"Bill Euch halt einen Balfam auf Euer zerschlagenes corpus streichen", sagte ber Kaiser halb scherzend, halb gutmilthig. "Ihr seib hoch hinuntergefallen, Ihr könnt

Euch künftig herr von hobenfall nennen; will Euch bas Abelspatent barüber ausfertigen laffen!"\*)

Fabricius staunte ben Kaiser an. "Meine geringen Berbienste", begann er stotternb.

"Laßt's gut sein!" unterbrach ihn Mathias, "ich weiß wohl, daß es nicht Suer Berdienst ift, unzerbrochene Glieder behalten zu haben, es ist aber Mancher in meinem Lande vom Abel, der nicht so hohe Berdienste hat als Suer Fall!" Er winkte Fabricius zu schweigen und zu gehen, dieser zog sich mit endlosen Berbeugungen rücklings aus dem Gemach.

"Darf ich das Ohr meines gnädigsten kaiserlichen Oheims noch einige Augenblicke in Anspruch nehmen", fragte der zurückleibende Erzherzog Ferdinand sich tief verbeugend.

"Setze dich", winkte ihm der Kaiser, der, nach Entsernung aller Zeugen, den traulichen Familienton gegen seinen Neffen annahm, aber dennoch einigen Unmuth durchbliden ließ, weil er ahnte, welcher Art das Gespräch sein werde, das der Erzherzog anknüpfen wollte. Denn Beide waren im Grunde selten einer Meinung; allein der Erzherzog hatte sich durch seine jugendliche Kraft, seinen Muth, seine Einsicht einer Herrschaft über den Kaiser zu bemächtigen gewußt, der dieser sich häusig, wiewol stets mit Widerzwillen beugte.

"Ich beforge, Ew. kaiserliche Majestät", begann ber Erzherzog, ba sie allein waren, "wir stehen an bem Ansfangspunkte ber ungläckseligsten Ereignisse. Die Berwegenbeit dieser ketzerischen Parteien ist auf bas höchste gestiegen. Allem Frieden, aller Ordnung, bem heiligen Glauben selbst broht ber Untergang, wenn biesem frevelhaften Beginnen nicht Schranken gesetzt werden!"

<sup>\*)</sup> Biftorifch.

"Ihr möchtet so gern aus jeber Müde einen Elefanten machen, Reffe", unterbrach ihn ber Kaiser verdrießlich, daß er in seinem Innern dem Erzherzog Recht geben mußte. "Das Unheil ist ja zum Glüd noch nicht so groß geworden, da Reiner den Hals gebrochen hat bei dem Sprunge!"

"D, mein kaiserlicher Oheim, lassen Sie uns dies sichtliche Zeichen der Gnade des Himmels und seines Schutzes für unsere heilige Sache nicht gering achten! Diese Märthrer der Pflicht sind gerettet worden, wie der Herr den Daniel in der Löwengrube errettete. Gerade das macht mir den Borfall so unermeßlich ernst und wichtig! Wo uns solche göttliche Zeichen werden, wie sollten wir da anstehen, freudig, muthig und eifrig nach dem Willen des Allmächtigen zu handeln?"

"D, ich verstehe Ench! Ich soll nur tanzen wie Ihr geigt", entgegnete Mathias übellaunig, "aber ich glaube, ich habe schon zu viel nach Eurer Melodie gepfiffen! Waret Ihr es nicht, der mir immer im Ohre gelegen, ich solle den Retzern den Kirchenbau verweigern? Hätten wir dort nachgegeben, wo sie nicht so ganz im Unrecht waren, so wäre diese Gewaltthat nicht geschehen!"

"Oheim!" rief ber Erzherzog, ber anfing sehr aufgeregt zu werden, "was muß ich von Eurem Munde bören! Ew. Majestät, stets ein so weiser, entschlossener Rann", lenkte er in den Ton der Ehrerbietung wieder ein, "tönnten es bereuen, hier mit Kraft und Nachdruck gehandelt zu haben? Meinen Ew. Majestät wol, die Ketzer wären bei dieser Forderung stehen geblieben? Das war ja nur der Ansang, der Prodirstein! Sie wollten sehen, was sie in den unheilvollen Majestätsbrief, den sich der in Gott selige Oheim Rudolf hatte abtrotzen lassen, hineindeuten könnten! Glückte das, dann forderten sie mehr! Wohin sollte es mit unferer heiligen Rirche kommen, wenn Jeber, bem es nur einfiele, Rirchen ber Abgötterei aufrichten konnte?"

Der Raiser gab schon Zeichen ber Ungebuld, boch untersbrach er ben Erzherzog nicht, beffen Gifer für ben Glauben sich burch seine eigenen Worte immer hoher entstammte.

"Es war schon genug, schon zu viel", suhr er im seurigen Rebestrom fort, "daß die Stände und Städte Kirchen bauen konnten nach ihrem Gutdünken, und nun vollends jeder einzelne Bürger nach seiner Willür! Steht wirklich etwas der Art im Majestätsbriese, was ich nicht einräumen kann, so steht es unwillkürlich, zufällig, misbräuchlich darin, und darf nicht länger geduldet werden. Sollen wir zusehen, wie der ganze erhabene Bau unserer heiligen Kirche unterhöhlt wird, weil ein unklarer Buchstade zusällig oder böswillig geschrieben ist? Bedenken Ew. Majestät nur, welche schwere Schuld wir auf unser Gewissen laden wirzen durch solche Nachgiebigkeit und Duldung! Ich besschwöre Ew. Majestät!..."

"Laß es nun endlich genug sein, Neffe", unterbrach ihn jetzt Mathias höchlichst ungeduldig. "Ich weiß wohl, wo du hinaus willst! Wir haben aber an mehr zu denken als an Böhmen allein! In Desterreich und Ungarn haben wir eben so viel Protestanten und sie hängen eng untereinander zusammen. Bon Schlesten, Mähren und der Lausitz kann ich geradehin annehmen, daß sie Eins mit Böhmen sind! Wenn wir Gewalt brauchen, haben wir es mit allen unsern Erblanden gleichzeitig zu thun. In diesen Glaubenssachen bringt die Gewalt uns nicht vorwärts; es ist nur immer ärger danach geworden."

"Bergebt mir, Dheim", erwiderte ber Erzherzog mit steigendem Gifer, "allein was diesen Punkt anlangt, so glaube ich Em. Majestät das Gegentheil beweisen zu können. Nur

burch die Nachgiebigkeit ist der Trot und Uebermuth der Reter so gewachsen. Ich habe in Steiermark mein Recht mit der Macht durchgeset, und jett haben wir Rube und Frieden und die heilige Kirche ist in voller Kraft und Ehren!"

"Ja, wie lange es bauert", antwortete Mathias. "Und was hast du gethan? Tausende von armen Leuten von Haus und hof gejagt, weil sie nicht auss haar so glauben, wie du es in Ingolstadt im Jesuiterstift gelernt hast! Es wird dir, wenn du bermaleinst so alt und krank bist wie ich, auch kein weiches Ruhekissen für dein greises Haupt sein, wenn du bedenkst, wie viele Tausende dich in ihrem herzen versluchen und Jammer und Wehe über dich rufen!"

"Theuerster Oheim", rief ber Erzherzog aus und erhob staunend die Hände, "wie aber, wenn die heilige Kirche mich verkluchte! Konnte ich wider Pflicht und Gewissen handeln und sie zu Grunde gehen lassen, um für der Reter zeitliches Gut und Wohl zu sorgen? Auch zu ihrem eigenen Besten habe ich gehandelt, denn Tausende habe ich auch in den Schoos der alleinseligmachenden, Gottes ewiges Reich aufschließenden Kirche zurückgeführt."

"Ja, mit der Geißel auf dem blutigen Rücken oder mit dem Hungertuch, das du ihnen zu nagen gegeben!" rief der Kaifer und wollte hastig aufstehen. Allein das Podagra und die Schmerzen im Rückgrath erinnerten ihn, daß so jugendliche Bewegungen nicht für sein Alter und seine Krankheit paßten. Er verzog das Gesicht vor Schmerz und Aerger und seize sich wieder nieder mit einem unverständlichen Murmeln, wovon der Erzherzog nur die letzten, heftig ausgestoßenen Worte hörte: "Wenn man alt wird!"

Er fing an zu beforgen, daß er zu weit gegangen war, daß biefes Dringen in ben Raifer ihn vielleicht gerade zum Gegentheil bestimmen konnte, und versuchte baber einzulenken.

"Ew. Majestät werden allerbings erst nähere Nachrichten abzuwarten haben, wie weit sich der Aufstand verbreitet hat und ob die Rebellen nicht vielleicht von ihren eigenen Landsleuten unterdrückt werden!"

"Bas unterbrüden, was, eigene Landsleute", unterbrach der Kaiser gereizt; "da sieht man, wie du die Dinge kennst! Zwei Drittheile in Böhmen und darüber sind Utraquisten, Protestanten und Calvinisten! Hast du vergessen, was es sür Mühe kostete, beine Bahl zur Nachfolge in die Krone durchzuseten? Hätten wir damals nicht so klug lavirt und abgewartet, bis die Protestanten den Landtag meist verlassen hatten, du würdest erfahren haben, wie überwiegend ihre Stimmen sind. Es wäre noch ein schöner freier Platz auf deiner Stirn für die böhmische Krone! Der Thurn hat ja schon damals offen gegen die Wahl protestirt!"

"Er ift ber stete Unruhstifter! Und wenn Slamata bem Rathe gefolgt mare, ben wir ihm längst ertheilt hatten . . . . "

"Wir? Wer find biefe wir? Und was filr einen Rath haben sie ertheilt?" siel ber Kaiser bem Neffen mit funkelndem Blide in die Rebe.

"Ich will es Ew. Majestät nicht verhehlen", erwiderte Ferdinand mit äußerlich bescheidener Haltung, aber mit scharfer Entschiedenheit, "daß ich schon längst der Ansicht war, der llebermuth der Retzer wachse nur durch die Milbe und Nachgiebigkeit, die man ihnen gezeigt. Es würde leicht gewesen sein, die Rädelssührer, wie Thurn, Fels, Kinski, Budowecz zu irgend einer Unvorsichtigkeit zu verleiten; und dann hätte man sich ihrer auf der Stelle bemächtigen müssen. Das war der Rath, den ich Martiniz und Slawata geben ließ, und in dem wir Alle übereinstimmten!"

"Wir Alle? Das heißt Pater Lamormain und beine

Schulgenoffen und Schullehrer, die Herren Confratres sociotatis Jesu! D, ich kenne sie wohl! Ich weiß wie weit ener Complot die Fäben spinnt. Mich waret ihr auch gern los . . . . "

"Dheim! Theurer Obeim!" unierbrach Ferdinand, und ergriff seine Hand und briidte fie.

"Bas sollen mir diese süßen Worte und Handebrücke!" ließ ihn der Kaiser hart an. "Meinst du, ich wüßte nicht, wie du hinter der Larve ausstehft? Ich werde euch zu alt! Ihr meint, es sei schon am Ende mit mir! Allein dem himmel sei Dank, ich sühle noch etwas Mark in den Knochen und werde euch zu Gefallen die Augen nicht so früh zumachen, als Ihr hofft."

Der Erzherzog sah, daß mit dem Kaiser in seiner jezigen Stimmung nichts mehr zu beginnen war. Er versbengte sich daher und sprach mit Ton und Haltung äußerer Ehrsucht: "Ich werde Ew. kaiserlichen Majestät Willen und Beschlässe mit unterwürfigstem Gehorsam vernehmen und, soweit an mir ist, zur Ansführung bringen! Jedenfalls . . . . "

Hier brach er rasch bas Wort ab, benn ber Kämmerer trat soeben wieber ein. Er melbete, baß er bem Geheimschreiber eine Wohnung in ber Burg angewiesen habe, und baß berselbe sich bereits bamit beschäftige, ben Bericht über bie Borgänge zu Prag aufzusetzen.

"Berathen können wir barauf", sprach ber Kaiser bebenklich; "boch beschließen nicht eher, bis wir auch ansbere Nachrichten haben. Am 23. war es, wo ber Aufstand ausgebrochen ist?".... fragte er mit eigenthümslicher Betonung.

"So war es", bestätigte ber Erzherzog. "Und heute schreiben wir ben 30. ober 31.?" "Den 30., Ew. kaiserliche Majestät", antwortete ber Kämmerer, auf ben sich bes Kaisers fragende Blide ge-richtet hatten.

"Also ber siebente Tag? Da könnten melbenbe Boten schon gestern hier gewesen sein! Aber bie Rebellen werben sich wol gehiltet haben, Melbung zu senben, und ben Andern wird's schwer fallen! Die Stadt wird wol abgesperrt sein! Run, vielleicht treffen noch Depeschen ein bis Ansang bes Conseils!"

Der zweite Kämmerer trat ein und melbete, bag ein Bage ber Kaiserin im Borzimmer sei. Ihre Majestät hatten vernommen, bag ber Kaifer schon so überaus früh bas Lager verlaffen und Befuch empfangen habe. Sie beforgten baber, es fei etwas Uebles vorgefallen, bas Gr. Dajeftat Nachtrube gestört habe, und ließen anfragen, ob fie fcon zu fo früher Tageszeit einen Befuch abstatten könnten. Der Raifer empfing bie Botichaft mit fictlicher Befriebigung und ließ zurlidfagen, ber Befuch feiner Gemablin werbe ihm bochft willtommen fein. Der Erzherzog, ber fich nicht jum besten mit ber Raiserin stand, und ber jest große Thatigkeit in feinem Sinne fur bringend nothwendig hielt, benutte ben Augenblid fich zn empfehlen. "Guten Morgen, Randl", nidte ber Raifer, burch bas Rommen ber Raiferin wieber heiterer gestimmt, ihm in seiner gutmuthigen Beife ju; "wir feben uns beim Confeil wieber!" Ferdinand verbeugte fich und ging mit ben Worten: "3ch werde punktlich bort fein, theurer Dheim!"

#### Dreiundzwanzigstes Capitel.

"Gräß dich Gott, Anna!" rief Mathias seiner Gemahlin entgegen, als sich die Thür öffnete und sie zu ihm ins Zimmer trat. "Es freut mich, daß du mir halt so früh schon den guten Morgen bietest. Komm her, set dich zu mir; wir wollen Eins schwatzen! Geh nur 'naus, Balthasar, beforg' das Frühstück!"

Mit ber Kaiferin, die er überans liebte, überließ Mathias sich ganz der zwanglosesten Art des Berkehrs, und sprach auch fast immer nur in der österreichischen Bolksmundart.

Der Kämmerer ging; die Kaiserin begrüßte ihren tranten Gemahl mit einem herzlichen Ruß und setze sich an seine Seite. "Ich höre ja, daß man dich schon so früh gestört hat; der Ferdinand begegnete mir ganz wild und wüst", begann sie. "Bas gibt's benn?"

Mathias erzählte was vorgegangen war. Die Kaiferin wurde immer ernster und ernster.

"Das sind doch schlimme Nachrichten", begann sie, nachdem der Kaiser geendet hatte; "ich besorge, das gibt Unheil auf lange Zeit!"

"Ich beforg' es auch", sprach ber Kaiser ernst und mit sichtlicher innerer Bewegung; "vor bem Neffen barf ich's freilich nicht so merten laffen! Ich besorg' es aus mehr als einem Grunbe!"

Er blidte .ftarr vor fich bin; fein Buls schlug unrubiger.

"Was haft bu, Mathias?" fragte bie Raiserin und betrachtete ihn mit forschender Sorge. "Ich kann's nun einmal nicht laffen, Anna", antwortete er, "ich glaube an manche Dinge, an die ich nicht glauben follte, bas heißt, ich glaube grab' nicht daran, aber ich kann's mir doch nicht so ganz aus dem Sinn schlagen."

"Und was meinst bu?" fragte bie Raiserin.

"Sieh", begann er, stockte aber sogleich wieder und schien in Berlegenheit, wie er das ausdrücken sollte, was ihm auf dem Herzen lag; "ich din, du weist's ja, mit dem Rudolf, mit meinem Bruder, nicht gut gestellt gewesen. Er war ein Träumer, er hätte das Land, er hätte unser ganzes Haus zu Grunde gerichtet; ich mußte wol eingreisen. Aber Mandes ist doch geschehen, was besser nicht geschehen wäre! Ich glaube nicht, daß er mich in seinem Herzen gesegnet hat auf dem Todesbette!"

"Schlag' dir das aus dem Sinn, Mathias", entgegnete die Kaiserin; "du hast so viele Messen für ihn lesen lassen und — ihr waret ja auch gut zusammen in den letzten Jahren!"

"Hm! Es schien mehr so! Ich hatte ja Alles was ich wollte! Aber jetzt . . . sieh, der Aufruhr in Prag ist am 23. Mai ausgebrochen!"

"Nun ja!"

"Und haft bu vergessen, was bas für ein Tag ift?" fragte er. "Gebenkst bu nicht, baß ich vor sieben Jahren grab' am 23. Mai zu Prag gekrönt wurde?"\*)

Die Raiferin ichwieg betroffen.

"Ich weiß, was mein Bruder an bem Tage gedacht und gethan hat", fuhr ber Raiser bufter fort, "er hat—"

"Ihr waret ja versöhnt und einig", fiel die Raiserin begütigend ein, "ihr beschenktet euch gegenseitig!"

<sup>\*)</sup> hiftorisch.

"Ja boch! Daß anch du mir davon reben willst!"
fnhr Mathias auf. "Du weißt doch wol, wie es mit den Geschenken stand, und was wir Beide im Herzen dabei empfanden, vollends der Bruder, der mir Plat machen mußte auf dem böhmischen Königsthron! Als wir zu Prag beim Krönungsmahl an der Tasel saßen und die Trompeten und Jinken erschallten und die Becher Kangen, da schallte es bis in die Gemächer hinauf, wo der entthronte Audolf in seinem Groll einsam saß! Und damals fluchte er mir und dem undankbaren Prag und wänschte die Bergeltung auf die treusose Stadt herab!\*) Sieben Jahre sind nun verklossen..."

"Du stehst das zu schwarz an, Mathias", unterbrach ihn die Raiserin und suchte durch den Ton ihrer Stimme ben Worten noch mehr milbernde, ableitende Kraft zu geben; "er hatte mit den Böhmen längst im Haber gelegen. Ich weiß auch nur, daß er über sie und ihre Stadt seine Berwünschungen aussprach."

"Nein, nein, Anna, es ist mir hinterbracht worden", seufzte der Kaiser, "und nicht von Einem allein! Er hat grauenvolle Berwünschungen ausgestoßen über Stadt und Land, und über seinen Bruder, über mich. — Damals achtete ich's gering — nun drückt mich's aufs Herz! Es ist der siedente Jahrestag gewesen, seitbem! Sieben Jahre! Sieben ist eine bose Zahl! — Mir däucht, ich sehe Rudols vor mir, wie er Thränen des Ingrimms vergoß und die geballte Faust erhob... Am 23. Mai — und grad' an dem Tage mußte es zum Ausbruch kommen!"

"Das Bufammentreffen ift ein Bufall . . . . "

<sup>\*)</sup> Siftorifd.

"Gott hat es gefügt, Anna, und hat's vorausgeschaut", rief Mathias seierlich, und sein Antlit wurde bleich und seine Lippen bebten. "Ich bin schnell gealtert seitbem! Damals noch voller Kraft und Feuer, jetzt siech, hinfällig, und ber Muth sinkt mir! Und bin doch nicht so alt — sieben Jahre sind boch kein Jahrhundert!"

"Ziehe bir's nicht so zu Gemüth, was Aubolf bamals im ersten Zorn gesprochen und gethan; er hat es nachher in seinem Herzen bereut und zurückgenommen. In seiner Sterbestunde wird er weder dir, noch seiner Stadt Prag und seinem Lande Böhmen gestucht und Unheil gewünscht haben, sondern er ist christlich eingeschlasen mit Bersöhnung und Bergebung im Herzen. Daß du jetzt eben leibest, stimmt dich so zu Trilbsal!"

So suchte die liebende Gattin die aufwogenden Stürme des Gewissens in der Bruft des Kaisers zu beschwichtigen. "Du wirst wieder genesen", setzte sie hinzu, da er finster schwieg.

Der Kaiser antwortete nicht, aber indem die Kaiserin sich abwendete, da eben der Kämmerer Balthasar mit dem Frühstlick eintrat, sprach er still vor sich hin: "Wie das Garn, so der Faden, — wie man sich bettet, so ruht man!"

Der Kämmerer setzte ben Tisch mit bem Frühstild vor ben Kaiser ans Fenster. Dieser warf einen Blid hinaus. Außer ber weiten schönen Umgegend, bis zur Donau hin, und ben ersten Bergen, die an berselben aufstiegen, übersah man auch einen Theil ber Wälle, Gräben und Zugbruchen.

"Der reitet ja über die Bruden, als wolle er seinen Gaul mit Gewalt tobtjagen", sagte der Kaifer verwunbert; "ist das nicht ein Kürasser von St.-Hilaire's Regiment?" Der Rammerer bestätigte es und setzte hinzu: "Mir scheint, er hat eine Depeschentasche über ber Schulter bangen."

"Hm! So könnte er wol Nachrichten bringen", meinte Mathias. "Geh', Balthafar; wenn ber Reiter hier in bie Burg kommt, so soll er gleich hier herauf, baß mir bie Briefe, bie er etwa hat, auf ber Stelle übergeben werben. Richt erst in bie Kanzlei hinauf."

Der Kämmerer ging. Der Kaiser hatte bie Lust zum Frühstlicken verloren, wie freundlich Anna ihn auch bazu einlub. Er nahm einige Bissen, doch sein Auge blieb unruhig auf die Thür geheftet, in der Erwartung der Depeschen. "Das ist Hufschlag im Hose!" rief er lebhaft. Einige Minuten später brachte ihm der Kämmerer eine verschlossene Tasche mit Briesschaften. Mathias öffnete hastig. "Bo ist der Reiter?" fragte er; "von wo kommt er?"

"Nur von Hollabrunn", antwortete Balthafar; "bie Briefschaften find nach Mitternacht von Znahm borthin getommen."

"So kann er nichts Besonberes berichten", warf ber Kaiser hin, indem er die Packete eilig öffnete, "wol aber die Briefe. Richtig!" rief er, "kauter Nachrichten aus Böhmen und Mähren, von vielen Seiten her! Aus Prag selbst nichts! Doch von Deutschbrot, von Kollin, von Iglan, von Budweis sogar! Das ist die Depesche aus Znahm, von Colloredo!" Er durchslog sie hastig. "Alles wie der Geheimschreiber erzählt hat, — ganz Prag, ganz Böhmen in Alarm, der Thurn, der Colon von Fels, der Andreas Schlick, der Jessenius, der gelehrte Doctor medicinae, der Rector des Carolinums, an der Spige!"

"Alfo nichts übertrieben?" fragte bie Raiferin mit beforglicher Miene.

"Nein, nein, im Gegentheil! Der Fabricins konnte noch lange nicht Alles wissen; nach seiner Flucht ist es erst recht angegangen! Wir müssen Alles lesen. — Balthafar! Schicke den Franz sogleich zum Kangleiserretarius hinauf; er solle nochmals zu dem Cardinal Clesel und allen Räthen senden, sie aufs eiligste antreiben. Auch zum Erzherzog Ferdinand!" rief er dem sovteilenden Balthafar noch nach. — "Ja, ja, es ist so! Und noch viel schimmer als wir dachten! — Du, Balthasar", rief er dem wieder Eintretenden zu, "hilf mich gleich ankleiden. Ich will auf der Stelle selbst in die Kanzlei hinauf. Das muß Alles genau gelesen werden!"

Der Kaiser war im höchsten Grade muruhig. Nach dem Berichte des Geheimschreibers Fabricius war ihm die Begebenheit noch nicht mit solcher Lebendigkeit und Sicherheit vor die Seele getreten; er hatte, wie es bei großen Ereignissen zu sein pflegt, noch nicht so schnell das rechte Gefühl für die wirkliche Bollendung derselben gewonnen. Jest überzeugten ihn die übereinstimmenden Berichte von allen Seiten her, daß Alles Wahrheit und die Erschütterung viel umsafender sei, als sie sich ansangs dargestellt hatte.

Der Kämmerer flog ihm mit ben Kleidungsstücken so eilig als möglich zu Hülfe, allein ber Kaiser hinderte ihn selbst, indem er immer wieder die Depeschen nahm, hineinblickte und sie siberslog. Mit Mähe konnte Balthasar das Antleiden bewerkstelligen. Der Kaiser rief seiner Gemahlin bei jeder neuen wichtigen Weldung, die er sand, den Inhalt berselben zu. — "Der alte Caplicz von Sulewicz, der Oberlandschreiber ist auch unter den Rebellen! Der alte Mann begeht noch solche Thorheit! — Anch der Benzel Budowa von Budowecz! Habe ich ihn darum zum Director des Gerichtshoses ernannt, daß er Recht und Gerechtigkeit

gegen seinen Kaiser und Herrn so außer Augen setzen sollte? Wartet, Freund Budowecz! Es ist noch nicht aller Tage Abend worden! Dafür hoffe ich Euch noch einen Proces zu machen, in dem Euch Eure gesammte Rechtswissenschaft nicht viel Hülfe bringen wird!"

"Was hättest bu auch auf ben für Bertrauen setzen können", bemerkte bie Raiserin; "ein gottesläfterlicher Calvinist!"

"Der Ulrich Kinsti, ber Brausetopf", fuhr Mathias wieder auf, "hat zuerst Hand gelegt an den Martiniz. Nur Geduld, herr Rittmeister Kinsti, dafür wird das Kriegsgericht Rückprache mit Euch nehmen!"

"Sind benn alle Bande der Ordnung, der Treue, des Gehorsams gelöst?" rief Anna aus und Thränen unterbrachen fast ihre Stimme.

"Die Lobkowite — auch die unter den Anfreihrern!"
rief Mathias erbittert. "Höre nur, was der Colloredo
schreibt: «Es scheint, daß allen den Lobkowigen nicht
recht zu trauen ist, wiewol sie ganz verschiedene Rollen
gespielt haben. Der Obristanzler . . . » — Du weißt,
er ist selbst Statthalter", unterbrach sich der Kaiser beim
Lesen des Briefs — " « der Obristanzler hatte sich, sowie die meisten seiner andern Collegen, nicht zur Sitzung
eingesunden. Er war verreist, sagen sie; doch es ist mir
wahrscheinlicher, daß er in seinem Hause verstedt gewesen
ist. Er hat nur mit der ganzen Sache, von der er
offenbar zuvor unterrichtet war, nichts zu thun haben
wollen. »"

"So hat er nicht Muth genug gehabt, seine Pflicht zu erfüllen und die Rechte seines Kaifers zu vertreten", sagte die Kaiserin entrüftet.

"Neftle mir bas Wams nicht fo eng ju; schnalle es binten weiter", gebot ber Raifer bem Rammerer, ber ihm eben bie Baten und Defen über ber Bruft jusammenfügen wollte. Dann las er weiter ans ber Depefche vor: " Der Grofiprior bes Malteferorbens, Diepold von Lobkowit, mar in ber Sitzung. Allein er folug fich zu ben Rebellen, wenigstens mar er febr fügfam. Sie haben beshalb auch fein wohl geschont; es ist ihm kein Haar gekrimmt worden. » -Und ber Berr Bebeimschreiber meinte", rief ber Raifer unwillig aus, "er und Sternberg möchten es wol mit bem Leben gebufft haben! Es hat aber biesmal, fo fcheint es, nicht gebeißen: Mitgefangen, mitgehangen! - "Der alte Mann », lautete es weiter in ber Depesche, «hatte wol bie Kaffung verloren, er ift zu schwach gewesen, um muthig gegen bie Emporer aufzutreten. Baren bie Statthalter alle eines Sinnes, und hauptfachlich, maren fie alle zugegen gewesen, bie Sache würbe schwerlich fo weit gekommen fein. Der Dritte von ber Familie aber, Wilhelm Popell von Loblowit, ftanb leiber gerabezu auf Seiten ber Emporer, wiewol er fich nicht thätlich benommen hat. Go fieht mir bie ganze Sache wie abgefartet aus! Sie haben es mit Reinem verberben wollen, bamit fie, je nachbem ber Streich aussiel, überall ihren Blat fanden. » — Siehst bu, Anna", ereiferte sich ber Kaiser, "bas sind gerad' die Leute, auf die ich am ergrimmtesten bin. Sie find Berrather und wollen boch nicht schwarz aussehen! Go weiß man ben Teufel, wie man mit ihnen baran ift. Sie verkaufen uns und verlangen zulett noch Dant! - Also herr Wilhelm Bopell von Lobkowit hat fich die Pfotchen nicht verbrennen wollen und naschte boch bie warmen Raftanien! Das soll ihm nicht au gut bekommen! Wartet nur, herr Bopell von Lobkowit, Ihr meint, Ihr feib mit Eurem Gefchlecht wie ein Phonix

aus ber Afche \*) emporgestiegen, aber ich benke, ich kann machen, bag Ihr wieber zu Afche werbet; Eure Fackel soll nicht lange lobern!"

"Befehlen Em. Majestät, bie Rette mit bem gulbenen Bließ anzulegen?" fragte ber Rammerer.

"Ja, gib sie her! Die Sigung wird so wichtig sein, daß wir sie auch mit aller Feierlichkeit abhalten wollen", antwortete ber Kaiser und ließ sich ben Orben anlegen.

Er nahm wieber eine Depefche vor, bie er noch nicht geöffnet hatte. "Sieh ba, auch von Collorebo! Sechs Stunden fpater. — Borch nur, Anna! « Die Rebellen ». beißt es in bem Briefe, ababen gleich Alles gethan, um Ordnung zu erhalten; fie haben breißig Directoren eruannt, bie Regierung au führen. » Dreifig! Borft bu? 3d ber Raifer, ich bin Giner gegen Dreifig - boch ich bente, ich bin genug!" Er las weiter: " Behn aus bem herrenstand, gehn aus bem Ritterstand und gehn von ben Bürgern.» Sie find also Alle Eins, bas ganze Land in Aufruhr!" unterbrach sich Mathias. "Ich weiß noch nicht alle Namen; aber Wilhelm ber Aeltere von Lobtowit, Baul von Regickan, Berka von Duba, Graf Andreas Schlick, Graf Albin Schlid, Benzel Budowecz von Budowa, Wilhelm von Raupowa, Kaspar Caplicz von Sulewicz, Brocop Dworschepti von Olbramowit, Martin Fruhwein von Bodoli, Balentin Rochan von Brachowa, Tobias Steffed von Kolobny find barunter. Gine ftattliche Gefellschaft!" rief ber Raifer aus, "was meinst bu, Annerl?"

<sup>\*)</sup> Popel heißt im Bohmischen "Afche". Die Lobkowize stammten in ältester Linie von einem Pfarrer Namens Popell ab, ber in bem Ort Lobkowiz wohnte, und sich nach biesem Popell von Lobkowiz nannte.

Die Raiferin schüttelte bebenklich bas haupt.

"Nun, laß gut sein; ich benke schon mit ihnen fertig zu werben!" sagte Mathias. "Bring bas Alles mit herauss", befahl er bem Kämmerer, indem er auf die Depeschen beutete, "und führe mich; ich werde Mühe haben hinauszufommen, besonders auf den Stiegen. — Guten Morgen Schatzerl", wandte er sich zur Kaiserin. "Du hast Recht; die Krankheit macht schweres Geblüt. Jest, da ich gekleibet din, mich in meinem Amt fühle, ist mir halt ganz anders zu Sinn. Der kranke Greis Mathias wird den König von Böhmen, wider den man sich empört, nicht vergessen!"

Mit biesen Worten ging er, auf Balthasar gestützt, ber bie Mappe mit ben Depeschen trug, hinaus und brückte ber Kaiserin, als er ihr bie Hand zum Gruß barreichte, bie ihrige mit herzlicher Wärme.

#### Vierundzwanzigstes Capitel.

"Nein, thenrer Bruber in Jesu, ich bege nicht so übergroße Besorgnisse", sprach lächelnd ber Pater Lamormain (wie er sich lieber nannte, als mit seinem wirklichen Namen Lämmermann) zu bem neben ihm süsenben Pater Thyßka. "Wetter, die so rasch und wild hereinbrechen, gehen auch rasch vorüber. Wirklich, lieber Thyßka, so überaus gefährlich ist diese Angelegenheit nicht! Weber der Aufstand im Ganzen, noch die Bannstrahlen, die er unter so lautem Donnergeräusch auf den Orden schleubert!"

"Ich will wünschen, hochwürdiger Bater, daß ich mich täusche und Ihr vollkommen Recht habt", erwiderte in bescheidener Haltung der Pater Thyßka; "allein überzeugt bin ich davon noch nicht! Ihr solltet, Hochwürdigster, die Stimmung der Böhmen so in der Nähe kennen gelernt haben als ich! Es ist nicht ein wilder kopfloser Haufen Böbels, der sich zusammenrottet, ohne recht zu wissen, weshalb, nur weil Tumult die Massen lockt, und sich durch sich selbst mehrt! Es sind die vornehmsten, die reichsten, die gelehrtesten Männer Prags und des ganzen Landes, die mit wohlsberlegter Absicht handeln!"

"Weltliche Weisheit, die vereinzelt aufschießt ohne Rachhalt in der Wirkung!"

"Nicht so vereinzelt als es scheinen möchte, würdiger Bater! Die Protestanten in Bohmen haben sich zu gut gesichert, sie klammern sich schon mit zweihundertjährigen Wurzeln an Boden und Institutionen! Ist doch das ganze Carolinum in ihren Händen! Die gesammte gelehrte Erziehung der Böhmen wird von ihnen geleitet, und durch die Decrete der letzten Jahrzehnde sowie durch den unglückseligen Majestätsbrief haben sie sich dieses Institut und die Einwirkung darauf ganz ausschließlich gesichert."

"Ei, ei, Bater Thyffa! Wie verblenbet, und ich barf sagen, wie undankbar seid Ihr gegen Eure eigenen Gründungen, gegen Eure eigene Thätigkeit! Hätte die Thätigkeit unseres Ordens, hätten seine mannichsachen Institute denn keine Wirksamkeit ausgeübt? Das Collegium zu Brag habe ich stets unter die höchsten gestellt, deren geistige Kraft uns in diesem Jahrhundert zu Gebote steht! Habt Ihr nicht die bedeutendsten Aemter im Lande mit Euren Zöglingen und Anhängern besetz? In Staatsverwaltung, Kirchen und Schulen? Gebenkt nur an Martiniz und Slawata selbst;

hatten sie nicht, und größtentheils burch uns, die wichtigsten Stellungen im ganzen Lanbe inne?"

"Wir haben allerbings Einiges gethan, Shrwürdigster, allein wer lange im Lande gelebt hat, wie ich, der weiß auch, wie Bieles uns noch entgangen ist, wie große Gebiete unser Einsluß nicht beherrscht", entgegnete Thußta bei aller Bescheidenheit, ja Unterwürfigsteit des Tons doch sehr entschieden. "Bedenkt nur, würdiger Bater, daß von den zehn Statthaltern sechs ..."

"Den Mantel nach dem Winde hängen", fiel Pater Lamormain lächelnd ein, "ich gestehe, Thußla", suhr er ebenso fort, "ich sinde das, soweit ich Welt und Menschen kenne, noch sehr wenig. Ein Verhältniß, mit dem ich ganz zufrieden bin!"

"Allein eben baß ber Wind so start von jener Seite stand . . . . "

"Für ben Augenblick! Was breht sich rascher als ber Wind? — Nein, Thußla, bas macht mir keine großen Sorgen! Wenn es uns nur gelingt die Maßregeln des Kaisers auf die richtige Bahn zu führen; das Andere halte ich für unbedeutend. Schwäche, Nachgiebigkeit, Bewilligungen für die Partei aber, die wären gefährlich. Nicht das Berbannungsbecret gegen den Orden, das Euch so beunruhigt. Das ist ein Lärmschuß ohne Kugel! Graf Thurn liebt es, etwas laut zu sein!"

"Die Gesammtheit ber ermählten Directoren", bemerkte Thukka und betonte seine Worte sehr bebenklich, "dreißig an ber Zahl, aus allen breien Stänben, hat bas Document genehmigt und unterzeichnet!"

"Und wenn breihundert, breitausend! — Wie Ihr seltsam seid, guter Bruder Thufta! Wie meinet Ihr wol, daß es einem Widersprechenden jest in Prag ergangen wäre? Seine Stellung war angenblicklich verloren, vielleicht sein Leben in Gefahr! Dem Zustimmenden dagegen jauchzt Alles zu, ihm sind Triumphe, Gold, Ehre, Bortheile gewiß! Wie meint Ihr wol unter solchen Verhältnissen Leute zu sinden, bie nicht eingestimmt hätten! Und noch dazu in Das, was sie selbst wünschen!"

"Aber baß fie es wünschen . . . "

"Biegt nichts; ich wünsche mir auch bei meinem Bobagra und sonstiger Kranklichkeit im December bie Julisonne! Erhalte ich einen einzigen Strahl baburch? Bas tummern uns ihre Waniche? Es tommt barauf an ob wir fie erfüllen wollen ober milffen. Und bas Botum felbft? Es bebeutet gar nichts. Dir ift's bei bem Allen vielmehr recht behaglich", fuhr ber Pater fort, und rieb fich, inbem er folan lächelte, bie Banbe; "fo behaglich, bag ich mich einmal recht behaglich barüber ausschwäten will! In biefem Augenblid hattet Ihr breißig Ergfatholiten ju Directoren ober Regenten in Böhmen ernennen fonnen, bei ber Richtung, in welcher ber Strom einmal läuft, hatten fie alle breißig bas Berbannungsbecret gegen ben Orben unterzeichnet. Ihr selbst, Thuska, ich auch! Und was murbe bas bebeutet haben? 3ch hatte Ja gefagt, weil ich nicht Rein fagen tonnte. Die Zeit, wo ich Rein fagen tann, tehrt aber auch wieber! Wir, ben Orben meine ich, muffen boch auch gefragt werben! Glaubt mir aber, Thuffa, die sancta societas Jesu tann noch hundert Berbannungsbecrete gegen fich schlendern laffen, falls fie nicht verbannt sein will, wird fie stets ben Tag finben, wo fie zurücklehrt auf ben Blat, von bem man sie vertrieb . . . wenn sie nicht qu= rudgerufen wird! Ihr werbet biefen Sommer wo anders wohnen, ober auf Reisen geben, bas ift bie ganze Folge ber Sache! - Soll ich Euch mein innerstes Berg eröffnen?

3ch freue mich über bas Berbannungsbecret! 3ch freue mich über bie breifig Regenten, ohne ben Raifer nur um einen zu fragen! Ich freue mich über alle bie Tollheiten ber siegestrunkenen Berren! Je bober fie ihren babylonischen Thurm bauen, je ficherer und früher fturzt er ein. Gins nur ift mir noch bebenklich. Sie umgeben noch jeben Act ber Empörung mit bem Beiligenschein ber Ehrfurcht vor bem Raiser und vor bem Rönige Verdinand. Wenn fie boch bas erst ließen! Wenn sie in trodenen Worten bem Raifer ben Gehorsam auffündigten, wie sie es schon burch die That gethan! Das Bolf läßt fich immer burch Worte am Narrenfeil führen und glaubt jest bethört ihrer Glattzungigfeit. Sie mußten ben Raifer, und ben Rönig Ferdinand bagu, bes Thrones verluftig erklären! Dann erft hatten wir gewonnen Spiel, benn bann mußten bie Fürften hanbeln! Solange fie in Brag ihren Born nur auf die taiferlichen Rathe, auf uns, auf mich schleubern - ich weiß, das thun fie redlich - fo lange laffen fie ben Fürsten noch eine hinterthur offen; ben Schein großmuthiger, freiwilliger Gewährung Deffen, was man ihnen mit bem Dolch auf ber Bruft abprefit! Da ftedt bie Gefahr! Das muffen wir verbüten!"

"Es wird sich, glaube ich, ehrwürdiger Bater, ohne unfer Zuthun verhilten. Die Rebellen werden fordern, vorschreiben, nicht bitten!"

"Desto besser! So gewährt man ihnen nichts!"

"Falls sie aber nehmen? Sie haben es freilich nicht mehr nöthig, — sie behalten nur was sie haben!"

"Ihr meint, Thuffa?" lächelte Pater Lamormain. "Bir wollen uns in fechs Monaten, in Jahr und Tag fprechen."

<sup>&</sup>quot;Ich fürchte ...."

<sup>&</sup>quot;Ich hoffe!"

Beibe schwiegen einige Augenblicke, bann fuhr Lamormain fort:

"Biel mehr als das, theurer Bruder in Jesu, ich bin ber vollsten Zuversicht. Bor dem Aufstande war ich in Sorgen! Man hatte bewilligt, nachgegeben, hundert mal mehr, als es hätte geschehen sollen; es wurde immer neu gesordert, immer mehr verlangt! Natstrlich! Wohin sollte das führen? Jest ist es zum Bruch gesommen, nun kann man die alten Fehler gut machen. Freut Euch, Pater Thysta, jest gibt es Arbeit für uns — und, wenn wir es richtig ansangen, Lohn, reichlichen Lohn!" seste er mit selbstbewußter Miene hinzu. "Mit dem Kaiser wird es einige Mühe kosten, er ist schwach geworden; doch für den König Ferdinand stehe ich ein! — Allein die Stunde rust!" sprach er ansstehend; "ich muß zu ihm. Wir müssen für jest unsere Unterhaltung abbrechen. Besucht mich morgen früh wieder; da hofse ich Euch mehr sagen zu können."

Thuffa schidte fich an zu geben.

"Noch einen Rath, lieber Bruber! Berfäumt nicht, bem Carbinal noch heute, womöglich gleich, Euren Besuch zu machen. — Ich meine Clesel", setze Lamormain hinzu, ba ihn ber Bater verwundert ansah.

"Ich glaubte . . . ", begann Thuffa stodenb.

"Wir stünden nicht zum besten? Ganz richtig! Darum eben!" entgegnete Lamormain lächelnd. "Unsere Freunde dürfen wir ohne Gesahr vernachlässigen, — unsere Feinde müssen wir in bester Meinung von uns erhalten! Deus vobiscum, theurer Bruder!"

Der Pater Thußta verabschiebete sich ehrfurchtsvoll. Als er die Thür schon in der Hand hatte, Nopfte ihm Lamormain noch einmal vertraulich auf die Schulter und sprach: "Ich hoffe!" "So will ich aufhören zu fürchten", erwiderte ber Gehende und schloß mit einer Berbeugung die Thur. —

"Rein fibler Mann", bachte Lamormain bei fich felbft, indem er bem Pater nachschaute. "Er tann brauchbar werben; aber er muß noch viel, viel lernen! Bucher hat er genug gelefen, viel zu viel! Doch in ber Welt ift er noch ein großer Neuling!" Während er seine Rleibung ordnete, um jum Rönig und Erzherzog Ferbinand ju fahren, und Rragen, Falten, Rofenfrang und Alles, mas er fonft von geiftlichem Schmud an fich trug, fauber gurechtzupfte, ließ er seinen Gebanten weitern Lauf: "Er fürchtet, ber gute Bater! Er ift noch etwas turzsichtig. Er abnt nicht, bag wir Mles gethan haben, was uns möglich war, um bie Sache auf biesen Buntt zu bringen! Ja, ja! Es bliden wenige Menschen in einen so klaren Lebenshorizont, bag ihnen nicht zuweilen bas Rächfte, bas Natürlichfte mit bichtem Rebel verhüllt mare! Als ob wir nicht ebenfo gut wie Thurn und feine Gefellen ben Majeftatsbrief gu lefen verftanben! Der tobte, abgetrotte Buchstabe follte uns binbern unsere Bflicht zu thun? Auch biefer ante Thuffa mabnt, wir hatten ben Kirchenbau zu Klostergrab in ber That für einen Rechtsbruch gehalten! Er mahnt wirklich, eine folche elenbe Rirche fei uns gefährlich erfcbienen, ernftlich im Wege gemefen! Nun, er muß noch feine bobere Schule machen; er wird auch einsehen lernen, bag nur ber Majestätsbrief felbst uns gefährlich und im Wege mar! Er wird begreifen, baf jett ber Anfang gemacht ift, bie Befahr zu beseitigen, ibn aus bem Wege zu räumen! Das Wichtigste barf man bem Bater allerbings noch nicht mittheilen, ihn auch nicht vermuthen laffen! Bu bem herrn Carbinal aber muß er gang ohne Arg geben, ihm feine Reverenz noch gang unbefangen bezeigen. Wenn er nur fogleich gebt, bamit er

nicht zu spät kommt! Hm! hm! Dieser Clesel! Doch selbst ein schlauer Fuchs! Und tappt so hinein! Freilich, ber schlaueste läuft in die Fangeisen, wenn ihm eine lockende Witterung die Geruchsnerven kinelt." Hier griff ber Pater Lamormain nach seinem Sammetkappchen und dann nach ber Schelle, die auf seinem Gebetpult stand.

Er schellte bem Diener. Diefer trat ein.

"Laß ben Wagen vorfahren, Gregor; zu Sr. kaiferlichen Hoheit!"

In wenigen Minuten war der Pater auf dem Bege zum Erzherzog Ferdinand.

## Künfundzwanzigstes Capitel.

Pater Thista hatte in St.-Stephan ber Frühmesse beisgewohnt. Als er aus der Kirche trat, redete ihn unvermuthet von hinten her eine bekannte Stimme mit den Worten an: "Ew. Ehrwürden meinen unterthänigsten Gruß." Es war Fabricius.

"Ei, herr von Hohenfall", rief Thufita überrascht. "Schon wieder zuruch in Wien von Eurer Reise? Es find ja kaum sechs Wochen! Was bringt Ihr Neues mit?"

Fabricius schittelte ben Kopf und machte eine Bewegung mit der Hand, die sehr deutlich sagte, daß er mit seinen Neuigkeiten nicht zufrieden sei. "Im Bertrauen gesagt, Ehrwstrdiger Herr", sagte er leise, da noch Biele in ihrer Rähe waren, "es geht dort besser wie hier! Dariber - ließe fich viel sagen, aber wir mußten ein ruhiges Stundden und eine ruhigere Stelle haben als hier!"

"Damit kann ich bienen", antwortete Thyfika. "Bollt Ihr die Güte haben mich in meine Wohnung zu begleiten, Herr Geheimschreiber? Ich habe durch die Berwendung bes Herrn Pater Lamormain in der kaiserlichen Burg ein ganz abgeschiedenes Wohngemach erhalten; da können wir so ungestört sprechen, wie in einer klösterlichen Zelle! Ich hätte auch Euch so Manches anzuvertrauen und zu fragen!"

Sie gingen miteinanber.

"Eure Reise kann nicht ohne Gefahr gewesen sein, Herr Fabricius", begann Thuffta wieder im Gehen. "Seib Ihr benn wirklich nach Böhmen hinein gewesen?"

"Mein Auftrag lautete zwar nur barauf, in Schlesien, Mähren und der Lausitz die Gesinnungen zu beobachten", antwortete der Geheimschreiber, "allein da ich mich viel an den Grenzen aushielt, bin ich auch, wo ich einen sichern Freund oder ein Kloster jenseits wußte, mehrmals verstohlen hinübergeschläpft. Glaubt mir, herr Pater, unsere Sache hat noch manchen Freund und Anhänger in Böhmen, wiewol es auch viele Treulose gibt!"

"Das glaub' ich wol!" antwortete ber Pater halb seufzenb. "Ihr sprachet von Klöstern; waret Ihr benn bort nicht in größter Gefahr? Werben unsere frommen Brüber nicht immersort bebroht ober heimgesucht?"

"Nein. Das läßt fich nicht fagen!" erwiberte Fabricius. "Sie werben nicht beunruhigt; Graf Barrant . . . . "

"Der ift ja auch unter ben Directoren, wie ich gehört habe!" unterbrach Thuffa.

"Ja wol, fie haben bie besten Männer unter ihrer Bartei ausgewählt!"

"Das Alles ift Schlauheit. Sie wollen ihrer Sache bas beste Bertrauen erweden", fiel Thysta ein.

"Ja wol! Und eben barum beunruhigen fie auch bie Klöster nicht", antwortete Fabricius.

"Sie benken, die Katholischen werden sich wohl hüten, gegen uns aufzustehen, wenn ihnen kein Grund zur Klage gegeben ist. Und das wirkt auch so, selbst auf die Geistlichen. Denn Graf Harrant trägt Sorge, daß den katholischen Pfarrern sogar ihr Einkommen pünktlich ausgezahlt werde!\*) Das macht auch diese lau; die eifrigen Freunde unserer Sache seuszen daher um so tiefer!"

"Es ist auch sehr übet", seufzte Thyfta selbst. "Das ist eine Art Bestechung! Und babei sind sie im Widerspruch mit sich selbst; benn weshalb versahren sie mit Anderen so streng? Warum, wenn sie ben Katholischen nichts anhaben wollen, haben sie unsern Orden verbannt?"

"Berzeiht, ehrwürdiger Herr, bas ist geschehen, sagen sie, weil der Orden nach ihrer Meinung feindselig gegen die Utraquisten und andere Protestanten aufgetreten ist."

"Und das wird und muß er beständig thun", eiserte Thygka, "wenn er seiner Pflicht gegen die heilige Kirche treu bleiben will!"

"Dasselbe machen sie auch ben Häuptern unserer Kirche zum Borwurf; bem Herrn Erzbischof von Prag, bem Abt zu Strahow, Herrn Kaspar von Questenberg, bem braunauer Abt und Anderen, die sie verbannt haben. Es ist ausbrücklich in den Decreten ansgesprochen, daß sie nicht verbannt werden, weil sie Katholiken sind, sondern weil sie ihre Stellung und Amtsgewalt misbraucht haben zur Bersfolgung der Protestanten!"

<sup>\*)</sup> Siftorifd.

"Das sind die Bosheiten", rief der Pater aus, "welche die herren Frühmein, Jessenius, Budowa, Olbramowig, unsere erbitterten Feinde, wider uns ausgesibt haben. Wir wissen, daß herr Martin Frühmein der Hauptwerfasser der Anklagen, Schmähschriften und Decrete wider uns ist!"

In biesem Gespräch waren sie ber Burg nahe gekommen; da streifte ein Mann an ihnen vorüber, ben Thyßka aufmerksam anblicke, und auch Fabricius winkte, es zu thun. Er trug ein graues, gestickes Wams, einen Degen an der Seite, einen hohen Hut mit schwarzen Federn; sein Gang und Ansehen waren stolz.

"Das ist auch ein gefährlicher Mann", stüsterte Thußta Fabricius zu, "ber ist hier fast wie Thurn in Böhmen. Es ist ein herr Tharrabel von Sbergaffing und gehört zu den protestantischen Ständen. Die hetzt er Tag und Nacht, sie sollen auch aufstehen wie die Böhmen, sich mit ihnen verbünden und ihre Forderungen an den Kaiser stellen!"

"Also hier ebenso, wie ich es in Schlesten und in der Lausit, zumal aber in Mähren gefunden habe", antwortete Fabricius; "in Olmütz gährt es bergestalt, daß es bald überbrausen muß!"

"D, welche traurige Zukunft für uns und die Kirche!" rief Thuffa. "Darum will auch der Kaifer immer noch nicht recht an den Krieg, benn er fürchtet, daß es dann überall losbrechen werde!"

"Da könnte er wol Recht haben!"

"Allein was bleibt übrig?" antwortete ber Pater. "Her sind wir am Ziel, herr von hohenfall", sagte er, als sie an einer kleinen Pforte im Borhof bes Burggebäubes standen; "hier biese Thür führt in meine Wohnung. Erslaubt, daß ich vorangehe, um den Weg zu zeigen."

Er trat ein; auf einer gewundenen, schmalen Treppe

von Stein stiegen sie burch brei Stockwerke; bann gingen sie einen langen Corribor hinunter, an bessen Enbe bie Eingangsthur zu ber Wohnung bes Baters lag. Es waren zwei kleine, trauliche Gemächer, beren Fenster nach bem Wall hinausgingen und eine weite Aussicht ins Freie barboten.

"Seht Ihr, theurer Herr Fabricius", begann Thufta, indem er ihn zum Sitzen einlub. "Hier bin ich ein Bruber Klausner mitten in dem großen Wien, so gut wie vormals in Prag. Die Wohnung eignet sich ganz für mich. Ich habe für den Herrn Pater Lamormain viel zu thun und für Se. Majestät den König von Ungarn, und da bin ich so ganz in Beider Nähe!"

Sie hatten Blat genommen.

"Ja, es ist eine bose, bose Zeit", hub Thufta an, "Herr Geheimschreiber, und ich begreife nicht, woher Se. Hochwarben, ber Herr Beichtvater, so großen Muth schöpft. Mir scheint, es geht mit jedem Tage schlechter!"

Fabricius zuckte die Achselu. "Ich hasse biesen Grafen Thurn wie die Hölle", erwiderte er nach längerm Schweigen. "Aber das muß man ihm lassen, er hat's verstanden die Sache in Gang zu bringen! Er brancht den Mund etwas viel, aber er schafft und handelt auch! In Böhmen, das versichere ich Euch, herr Pater, ist in den zwei Monaten so viel geschehen, als wären zwei Jahre verstossen. Jeglicher Magnat hat mit allen seinen Rossen und Reisigen sich zum Krieg stellen mussen; immer der zwanzigste Mann auch sonst im Bolte ist unter Wassen getreten und jeder sunsten in jeglicher Gemeinde wassenrusstig gemacht für unvermuthete Gefahr!"

"Freilich, freilich, falls ber Raifer angriffe!" rief Thyfita bazwischen.

"So haben fie jett schon ein machtiges heer auf ben

Beinen", fuhr Fabricius fort. "Thurn hat außerbem überall werben lassen; in ber Lausitz bin ich auf einen seiner Werber gestoßen, einen gewissen Wolobna aus bem Erzgebirge, ber bort schon bei ben Borgängen zu Klostergrab ben meisten Lärmen gemacht hat!"

"Ja, sie beten Alles gegen uns heran!" sagte Thyska mit Erbitterung.

"Thurn vor Allen", rief Fabricius lebhaft, "er ist der Kopf der Schlange! Könnte man dem beitommen! Auf irgend eine Art!"

"Es wird ja boch Mittel geben", meinte Thußta und wiegte bas Haupt. "Der Herr Beichtvater hat auch schon bavon gesprochen! Doch ich muß noch barüber schweigen."

"So! Hm!" summte Fabricius. "Und er geht so schlaue Wege, der Herr Graf!" fuhr er sort, "er ist wohlweislich nicht unter den Directoren, er hat sich und Colon von Fels die Oberbesehlshaberstelle im Heer vorbehalten. Er hofft Alles vom Krieg und . . . . ein Feldherr wird leicht Dictator!"

"Sicut exempla docent!" fiel Thuffa ein. "Er möchte wol so etwas von einem Cafar spielen!"

"Ich stehe nicht bafür, bag er nicht nach ber Krone Böhmens schielt — er ift wieder Kronhüter zu Karlsstein, weshalb sollte er nicht versuchen, Kronträger zu werben?"

"Damit bürfte es aber boch noch etliche Wege haben", meinte Thußta überlegend; "unter ben Directoren find bie angesehensten Männer, Manche vorbem weit über ihm, wie ber Graf Schlick, und ihm auch jest wol noch überlegen. Die würden wol seine Nebenbuhler sein!"

"Wol mahr!" gab Fabricius zu. "Aber, wer bas Schwert in ber Hand hat, wem bie Solbaten gehorchen! Uebrigens haben bie Aufftänbischen bei ber Directorenwahl schlau gehanbelt, um ihrer Sache Bertrauen zu schaffen. Die Dreißig sind aus den brei Ständen gewählt, wie es bei den Defensoren der Fall war. Es sind zehn vom herrenstande, zehn von den Rittern und zehn vom Bürgerftande."

"Kennt Ihr alle Namen?" fragte Thuffla, "hier hören wir immer nur die hauptfächlichsten."

"Sind benn ihre Bertheibigungsschriften, die Apologien, wie sie sie nennen, nicht zu Euch gelangt?" fragte Fabricius erstaunt, "bie haben sie sammtlich unterzeichnet!"

"Ihre Actenstüde und Decrete werben hier in Wien nathrlich unterbrückt, baß sie nicht ins Bolk kommen; und amtlich geht mir nichts zu. Den Inhalt mit seinen Berleumbungen kenne ich wohl!"

"Ich werbe Euch mit der zweiten Apologie dienen tonnen. Sie ist in Sachsen abgedruckt worden", antwortete Fabricins und nahm einige Papiere aus dem Wams. "Die erste vom 25. Mai besitze ich nicht."

"Bom 25. Mai", rief Thykka unwillig aus, "zwei Tage nach ber Schandthat! Da sieht man wie Alles zuvor schon abgekartet war!"

"Freilich!" bestätigte Fabricius, indem er ihm die Druckschrift gab. "Seht hier auf der letzten Seite die Namen aller breißig Directoren!"

Thysia las halblaut \*): "Bohuslaw Berta von Duba, Wilhelm ber Aeltere von Lobiowitz, Paul von Reziezan, Beter von Schwamberg, Wenzel von Raupowa, Graf Anbreas von Schlid, Graf Albin von Schlid, Wenzel Bubowecz von Budowa, Wilhelm von Whinicz und Tettowa, Albrecht Johann Smirziezii."

<sup>\*)</sup> hiftorisch.

"Das sind die vom Herrenstande! Nun kommen die vom Ritterstande", unterbrach ihn Fabricius halblaut vor sich hinsprechend. Thyska las weiter:

"Kaspar Caplicz von Sulewicz, Procop Dworschetzti von Olbramowitz, Ulrich Gersborf von Gersborf, Friedrich von Bila, Christoph Bitzthum von Bitzthum, Heinrich Otto von Loß, Albrecht Pfeffertorn von Ottenbach, Humprecht ber Aeltere von Czernin, Felix Wenzel von Pietipesti, Peter Müller von Milhhausen!"

"Nun die Herren aus den Städten", murmelte Fabricius. Thyfika las weiter: "Wartin Frühwein von Podoli" (seine Miene verzog sich bitter bei diesem Kamen), "Sixtus von Ottersborf, Daniel Schotnowski von Zaworzicz, Joshann Orschinowski von Fürstenfels, Valentin Kochan von Brachowa, Todias Steffed von Kolodny, Wenzel Piseczki von Kranichseld, Kober von Kobersberg, Iohann Schultis von Felsborf und Maximilian Hostialet von Jaworczis."

"Das sind die sammtlichen dreißig herren Thrannen von Böhmen", sprach Fabricius spöttisch; "merkt sie Euch wohl, herr Bater, wenn einst das Blatt sich wenden sollte!"

"Sorgt nicht", antwortete Thuffta lächelnb, "ihre Namen werben auch fonst schon verzeichnet sein! Wir vergessen so leicht keinen! Darf ich aber die Schrift behalten?"

"Sie steht Em. Ehrwürben zu Dienst. Späterhin wirb es keine Mühe haben, bieses Document und alle die anberen, die von der Regierung der Dreisig ausgegangen sind und noch ausgehen werden, zu bekommen. Ja, gerührt haben sich die breisig herren! Decret auf Decret erlassen sie! Die Ordnung wird erhalten, zum Krieg sind sie gerüstet."

"D, wenn es boch hier ebenso wäre!" entgegnete ber Pater. "Allein ber Kaiser zögert noch immer. Der Erzherzog Max und vollends ber König von Ungarn bringen täglich in ihn, er soll Ernst machen, einrücken; er gibt auch halb nach, bann bespricht er sich mit bem Carbinal Clesel, und Alles ist wieber vorüber. Er hofft immer noch auf glückliche Ausgleichung; nur will er, die Böhmen sollen zuerst die Waffen nieberlegen!"

"Das thun sie nicht, bessen seib sicher, ehrwärbiger Herr! Darsiber habe ich mir auf meiner Reise Gewißheit verschafft. Der Kaiser, verlangen sie, soll zuerst seine geworbenen Söldner abbanken ober zurückziehen, die noch in Budweis, Braunau und andern Städten des Landes stehen."

"Diese Forberung fann ber Raiser boch unmöglich erfüllen", rief Thuffa ereifert, "noch bazu, mahrend bie Bohmen sich fortbauernd ruften und angreifen!"

"Angreifen, — bas thun sie nun gerade nicht", antwortete Fabricius, "Thurn hätte wol Lust, boch die Ruhigeren halten zurück. Sie sind nach ihrem Behaupten gar nicht im Kriegsstande mit dem Kaiser, sie sind nur gewassnet zur Borsicht und Abwehr, und wollen die fremden Söldner aus dem Lande haben."

"Es ist gar nicht abzusehen, wie bas ohne offenen Krieg werben soll! Der Kaiser müßte baher je eher je lieber zu ben Waffen greifen und mit ganzer Heeresmacht in bas aufrührerische Land einrüden!"

"Wenn er fich nur zu Hause sicherer wüßte!"

"Allein wird es benn beffer burch bas Bogern?"

"Schwerlich!" zudte Fabricius die Achseln. "Denn die Böhmen geben in nichts nach. Sie wollen auch die Berbannungsbecrete nicht zurlichnehmen, zumal nicht die gegen die kaiferlichen Statthalter, und auf ihrer Wiedereinsetzung besteht doch der Kaiser."

"Darauf muß er boch aber bestehen", fiel Thuffa ein.

"Dann wären fie so weit wie zuvor, rufen Thurn und seine Genossen, und bazu hätte es nicht bedurft uns zum Fenster hinauszuwerfen", fuhr Fabricius mit einem bitter zudenden Lächeln um seine schmalen Lippen fort.

"Der Kaifer thut schon mehr als er soll", nahm Thußta bas Wort auf, nach einem kurzen Schweigen. "Er verspricht ihnen den Majestätsbrief, wie sie ihn ausgelegt haben, aufrecht zu erhalten, will alle ihre Rechte bestätigen!"

"Und diese eigenstunigen Ketzer rufen immer: So weit waren wir schon vor dem 23. Mai!" sagte Fabricius wie zuvor.

Beibe schwiegen.

"Habt Ihr", begann Thuffla nach langer Bause, "nichts von herrn von Slawata gehört? Er soll ja auf freiem Fuß sein?"

"Nun ja, so halb und halb! Die gnäbige Frau hat für ihn gebeten bei ber künftigen Königin von Böhmen, .... ber Gräfin Thurn! Und ...." Er brach ab. Es zuckte etwas Dämonisches auf Fabricius' bleichem Angesicht; seine tiesliegenden Augen brannten büster, die Stirn zog sich in Kalten.

"Nun? Ihr schweigt?" fragte Thuffa gespannt.

"Der Herr Statthalter, Freiherr von Slawata, Herr auf Chlum und Roschenberg, wie auch zu Teltsch und Neu=haus", betonte Fabricius scharf, "haben einen Revers ausgestellt\*), worin Se. hochfreiherrlichen Gnaben nicht nur versprechen nie wieber ein öffentliches Amt in Böhmen anzunehmen, die Glaubensgerechtsame aller Utraquisten mög=lichst förbern zu wollen, sondern auch Alles, was geschehen ist, gutheißen, sogar, daß man Wohldieselben zum Fenster

<sup>\*)</sup> Biftorifch.

hinausgeworfen, sowie einige andere Strafbare auch, — genug, genug bavon!" brach er erbittert ab.

"Das ift ein erzwungener Actus, er ift ungültig!" rief Thhfita aus.

"Ich zweiste auch, daß Herr von Slawata ihn länger anerkennt als er muß. Aber geschrieben ift geschrieben! • Das ift ein schlimmer Umftand!"

"Die Kirche spricht ihn von jeber Berpflichtung los!"
"Ich glaub's! Aber — ben Namen unter ber Schrift löscht sie boch nicht aus. Und ber ber gnädigen Frau steht auch barunter!"

Thufta prefte bie Lippen zusammen. "Es ift ein übler Umftanb", sagte er endlich. "Die schöne Glorie, bie ber Sturz aus bem Fenster, mittels Abwendung bes Berberbens burch die heilige Jungfran felbst, um den Märthrer gewoben hat . . . . "

"Diese schöne Glorie erbleicht etwas, nicht so, ehrmurbiger Herr?"

"Und was ist mit Sr. freiherrlichen Gnaben weiter gewarden?" fragte Thyßla statt ber Antwort, biese absichtlich zurückhaltend.

"Der Freiherr von Slawata hält sich auf seiner Herrsschaft in ber Stadt Reuhaus auf", sagte ber Geheimschreisber. "Der Leibeigene, ber Schurke, ber uns wahrscheinlich im Schloß verrathen hat . . . . "

"Der Zaloska? Bon dem Ihr mir schon gesagt?"

".... Derselbe. Er ist bei ihm. Ich glaube, man brudt ein Ange zu über ben Anfenthalt meines allergnäsbigsten Beschützers in Böhmen. Wenn die Gelegenheit günstig ist, wird er es wol ganz verlaffen und hierher kommen!"

"Es ware fehr gut! Wenn er nur ichon hier mare!

Er könnte uns viel helfen. Denn treu bleibt er unserer Sache boch!"

"O, gang zuverlässig", sagte Fabricius und verneigte sich gegen Thufita.

Diefer fowieg lange.

"Bir muffen! Bir muffen!" rief er endlich aus und stand auf. "Das Schwert muß gezogen werben! Es gibt keinen andern Ausweg!"

"Gott segne die Bemühungen Ew. Shrwitrben", antwortete Fabricius und stand gleichfalls auf. "Aber ich habe mich wahrhaftig schon zu lange verweilt. Es ist die Stunde, wo ich in der Kanzlei zu thun habe."

Er ging.

## Sechsundzwanzigstes Capitel.

Der Erzherzog Ferdinand, König von Ungarn, erwartete den Pater Lamormain zu einer Besprechung über die Lage der Dinge. Es sollte abermals ein gemeinsamer, deringender Bersuch gemacht werden, den Kaiser zu entschiedenen Schritten zu bestimmen, da ihnen die Rebellen schon so weit zuvorgekommen waren. Doch zuvor wollte sich der Erzherzog mit Lamormain allein besprechen; denn es war seine Beise, sich immer zuerst mit diesem über Alles zu vereinigen, bevor er sich Andern mittheilte. So sand der Beichtvater ihn denn ganz allein.

"Wie willfommen Ihr mir stets seib, ehrwürdiger Bater", rebete ber Erzherzog ben Eintretenben an, "so seib Ihr

es boch heute boppelt. Die Angelegenheiten werben immer verwidelter und schwieriger; ber Rath Eures Kopfes und Eures Herzens werben mir in eben bem Maße unentbehrlicher!"

"Ew. Majestät wissen", antwortete Lamormain, "bag ich nur einen Rath wiederholen tann: Die Gewalt ber taiserlichen Majestät muß bie Empörung banbigen!"

"Die Ausstührung ist nur von Schwierigkeiten begleitet, bie taum zu bestegen sind", antwortete ber Erzherzog mit besorglichem Ton.

"Diese Schwierigkeiten wachsen aber mit jedem Tage ber Zögerung . . . . "

"Gewiß, gewiß! Doch setzen wir uns, würdiger Bater." Der König winkte ihm, auf einem Sessel an seiner Seite Platz zu nehmen. "Ich habe erst jetzt", begann Ferdinand, "Kenntniß von einem Schritt erhalten, von bem allerdings Bieles zu erwarten gewesen wäre; doch er ist mislungen!"

"Wislungen!" sprach Lamormain in einem Ton, in welchem sich Theilnahme und Erstaunen mischten, während zugleich eine leichte Ironie um seine Lippen spielte. "Mislnngen! Und welches ware benn bieser Schritt gewesen?"

"Der Raifer hatte ben Reichstrath von Rhun\*) . . . . "

"Dh! bavon weiß ich!" unterbrach Lamormain.

"Ihr wußtet davon, ehrwürdiger Bater, und fagtet mir nichts?" entgegnete ber Erzherzog befrembet.

"Wie konnte ich wissen, daß Ew. Majestät nicht wußten ....", erwiderte Lamormain, und der ironische Zug um seine Lippen trat stärker hervor. "Aus Prag selbst wurde mir geschrieben, daß der Reichsrath den Austrag

<sup>\*)</sup> Biftorifc.

habe, ben Freiherrn von Fels auf die Seite Sr. Majestät zu ziehen; daß indeß gar keine Aussicht für den Erfolg des Schrittes vorhanden sei. Schon vor einer Woche erhielt ich diese Meldung und glaubte daher, die Sache als eine längst gefallene betrachten zu dürfen."

"Bor einer Woche schon!" rief ber König aus und stand lebhaft auf. "So scheint es, ich bin einer ber am wenigsten Unterrichteten hier an diesem Hose! Erst diesen Morgen hat mir ber Raiser bas Fehlschlagen ber Sendung als neueste Nachricht vertraut."

"Sie mag auch für Se. kaiferliche Majestät neu gewesen sein", erwiderte Lamormain ruhig, "da Rhün seine Stellung selbst nicht früher erkannt haben mag oder erkennen wollte. Für mich ist sie so wenig neu, daß ich schon bei seinem Abgang die Ueberzeugung hatte, seine Reise werde eine vergebliche sein."

"Und Ihr widerriethet nicht?" fiel Ferdinand lebhaft ein. "Ew. Majestät, ich hatte gar keine amtliche Kenntniß von dem Schritt. Daß der Cardinal Clesel mich nicht zum Bertranten seiner Maßregeln macht, durfte mich nicht befremben! Natürlich war ich so bescheiden, nichts von der Angelegenheit zu wissen!" schloß der Pater nach einer kleinen Pause, mit einem sarkastischen Zuge um die scharfen Lippen.

"Und wußtet boch mehr als ber Kaiser selbst und wir Alle, ehrwürdiger Herr, wenn Ihr den Ausgang wirklich so vorher sahet!"

"Se. Majestät ber Kaiser muß über bas Berhältniß Thurn's zu Fels nicht wohl unterrichtet gewesen sein. Eine vorübergehende kleine Eifersucht in Beziehung auf militärische Berhältniffe hatte keinen so tiefen Spalt zwischen beiben Rebellen erzeugt, baß sie ihre gemeinschaftliche Angelegen-

heit darüber aufgeben follten. Denn sie erbliden, gewiß ganz thörichter Beise, im Hintergrund ihres Unternehmens ganz andere Ziele und Hoffnungen als die, welche der Reichsrath Khun dem Generalwachtmeister der Armeen der böhmischen Utraquisten im Namen Clesel's oder Gr. Majestät des Raisers versprechen konnte!"

"Man hatte höhere Anerbietungen machen follen, meint 3hr, wurdiger Bater?"

"Man hätte", sprach Lamormain nach einigem Zögern, "im Stande sein müssen, Sicherheit zu geben, daß man das Bersprechen erfüllen kann."

"Sollten wir das nicht können?" rief Ferdinand bestürzt. Lamormain zuckte die Achseln. "Wir haben die Böhmen ungestraft Alles vollbringen lassen, wozu ihr zügelloser Uebermuth und trunkener Siegestaumel sie trieb. Müssen sie nicht glauben, daß wir es nicht hindern können? Und wie sind ihre Kräfte wirklich gewachsen, dadurch, daß wir ihnen die bequemste Zeit gelassen, sich zu sammeln, zu ordnen, ihre im Sturm, gleich wie in einem nächtlichen Uebersall errungene Stellung zu besestigen! Mähren und Schlessen, die da schwankten, die ein entschiedener Schritt auf unsere Seite geführt hätte, sind jetzt auf der ihrigen. Wit Ungarn und Siebenbürgen ist man in Unterhandlung. Der nichtswürdige, aber mit aller Gewandtheit des Odhssens begabte Jessenius betreibt dieses Bündniß wiederum."

"Da seid Ihr im Irrthum, Pater Lamormain", wibersfprach ber König lebhaft, "Bethlen Gabor ift, welchen Schein er auch gegen Böhmen annimmt, ber innigste Freund bes Raisers. Ich weiß, wie er sich gegen biesen und inssbesondere über bas Scheinverhältniß zu Böhmen auszgesprochen hat."

"Auch ich", erwiderte Lamormain kaltblutig; "eben be8= Rellftab, Drei Sahre. 2. Aufl. I. 2. halb glaube ich bas Gegentheil. Ich würbe ungern über eine Brücke gehen, bie mir die Eidschwüre Bethlen Gabor's erbauen."

Ferdinand schwieg, sichtlich betroffen und verstimmt.

"Und wenn auch", fuhr Lamormain fort; "bie Böhmen halten sich einmal seines Zutritts versichert. Sie glauben auch, bag ber Kaiser in seinen nächsten Erblanden selbst, hier in Desterreich, in ben Ständen Gegner hat, die ihre Bundesgenossen sein werden und — wenn ich aufrichtig sein darf, so glaube ich das selbst."

Ferdinand big fich auf die Lippen.

"Nun? Und wenn bas Alles richtig ift, follte man es, bies war, bitte ich Ew. Majestät zu bebenken, ber Punkt, von dem ich ausging, sollte man es dem Freiherrn von Fels verdenken, daß er sichrere Hoffnungen auf den Lohn setzt, den ihm sein jetiges Unternehmen bringen, den ihm das dankbare Böhmen gewähren könnte, als auf den, welchen ihm Se. Majestät der Kaiser verspricht?"

"Sollte es so stehen? Sollten wir so schwach sein!" rief ber König, und stand auf und ging einige mal heftig auf und nieder.

"Bir sind wol nicht so schwach . . . . allein wir müffen ben Aufrührern so erscheinen", sprach Lamormain und ließ seinen Rosenkranz gedankenlos zwischen den Fingern spielen.

"Nun benn", brach Ferbinand eifrig aus, "so ist es mir lieb, daß Rhin in seinem Anftrag gescheitert ist. Es bleibt uns nun kein Mittel mehr übrig. Wir muffen zur That schreiten. So haben wir doch einen Gewinn aus bem Schritt,"

"Keinen so unbebingten", bemerkte ber Pater und wiegte bas Haupt; "wir haben ben Rebellen offen gezeigt, baß wir fie fürchten, wenn fie einig sind! Wir haben zugleich ber Burbe unserer Sache schwer geschabet, benn wer im Recht ift, Uebelthater zu bestrafen, barf fie nicht erkaufen wollen! Wir haben . . . . "

"Hört auf, hört auf, ehrwürdiger Bater! Ihr bringt mich zur Berzweiflung! Lieber fagt mir, was sollen wir thun, was ist Enre Meinung?"

"Stets die alte ....", antwortete Lamormain mit dem entschiedensten Ton, indem er aufstand. "Kein Augenblick der Zögerung mehr, die entschlossenste That, und nach dem Sieg" — hier funkelte sein tief in den Höhlen liegendes, schwarzes Augenpaar mit unheimlicher Glut, "die unersbittlichste Strafe!"

"Freilich, freilich, von biefer Ueberzeugung bin ich auch burchbrungen", rief ber König aus und stand gleichfalls auf; "allein sind mir nicht die Hände gebunden, habe ich die Möglichkeit zu handeln?"

"Hm! Bielleicht boch!" entgegnete Lamormain mit feltfamem Ton, indem er sich langsam und mit den Fingern wie gedankenlos spielend das Kinn strich.

"Ihr meint? Ihr benkt? . . . " fragte Ferdinand und blidte ihn ruhig an.

"Ich benke nur baran", erwiderte Lamormain mit benselben Bewegungen fortsahrend, "wer und was uns in biese Lage bringt, Se. Majestät ber Kaiser wäre wol zu überzeugen, allein . . . ber Cardinal . . . . ", er zuckte die Achseln.

"Ja, Er ist es", rief ber König erhitzt, "bessen Einssluß Alles lähmt und rückgängig macht, was ich erreicht zu haben glaube!"

"Er treibt bie Gegenminen", versetzte Lamormain achsel= zudend mit einem spöttischen Ausbruck, ber ben König wie ein Giftpfeil traf, "was ist ba zu machen!" "Es ist um mit bem Kopfe wiber eine Mauer zu laufen!" rief Ferdinand aus, und sein bleiches Gesicht erglühte in bunkler, fliegender Röthe der Scham und Erbitterung.

"D nein!" antwortete Lamormain mit lächelnder Kälte, "gerade im Gegentheil. Man muß ganz behutsam, ganz ruhig versahren, so leise, wie es im Minenkrieg Sitte ist; still vorrücken, unterhöhlen, dann aber den Muth haben, die Lunte an das Pulver zu bringen, und . . . . die Mine sprengen!" Die letzten Worte sprach er mit einem flüsternden Hauch, als blase er ein leichtes Feberchen vom Munde.

Der Rönig fand wie versteinert.

"Nun ja!" fuhr Lamormain mit Eiskälte fort, "ist es benn etwas so Großes, so Ungeheures? Ein Emporkömmling, ber wieder herabstürzt von der Höhe, auf der er sich nicht zu halten weiß?"

"Ihr wollt ben Carbinal stürzen, ihn gewaltsam . . . . "
rief ber Erzherzog mit unterbrückter Stimme, "boch wie?"
fragte er, und bebte in Erwartung ber Antwort.

Es war, als ob Lamormain sich in ein anderes Wesen verwandle; seine spöttisch lächelnden Züge erstarrten. Die Blässe seiner Wangen wurde zum sahlen Grau; indem er selbst zu versteinern schien, übte der Blick seines starren Auges eine versteinernde Gewalt auf den König. Mit eherner Stimme sprach er: "Elesel verräth den Thron und die Kirche. Das Haus Habsdurg stürzt, oder der Minister, die Kirche oder der Cardinal, wir oder Er, ist da noch eine Wahl?"

"Nein, nein! Doch welche Mittel haben wir für folch ein Ziel!"

"Die entschlossene That kennt nur einen Beg. Die heilige Pflicht gegen die Kirche gebietet ihn zu gehen. Der Minister ift machtlos, wenn er vom Kaiser getrennt ift, er muß von ihm getrennt werben! Wir muffen uns feiner verfichern!"

"Bie?" fragte Ferdinand, "wie versteht Ihr bas? Bollt 3hr Gewalt brauchen?"

"Wenn fie unerläglich ift", zudte Lamormain bie Achfeln.

"Ehrwürdiger Herr! Hand an einen Fürsten ber Kirche legen! Bas würde ber Heilige Bater . . . . . "

"Wie ber höchste Fürst ber Kirche über bie Abtrunnigfeit eines Untergeordneten gefinnt ift, mögen Ew. Majestät aus biesem Briefe ersehen", antwortete Lamormain und zog ein Schreiben hervor, bas er bem Könige überreichte.

Ferdinand durchflog es. "Der Heilige Bater willigt ein ....", sprach er mit bem Ausbrucke bes äußersten Staunens ... "Wir burften ....."

"Es ist mehr als eine Einwilligung; bie Ermächtigung, welche uns Se. Heiligkeit in biefem Schreiben ertheilt, ben Carbinal zu verhaften \*), ist einem Auftrage bazu gleich."

"Lamormain! Was habt Ihr möglich gemacht!"

"Ich handelte in meiner höchsten Pflicht, über die Rechte und Sicherheit ber heiligen Kirche zu wachen. Ew. Ma= jestät werden jetzt die Ihrige nicht verabfäumen!"

"Es ist unmöglich", rief Ferdinand in äußerster Unruhe. "Gewalt! Der Kaiser wird es nicht bulben! Er wird Gewalt wider uns brauchen!"

"Unsere Borficht wird bas vermeiben können."

"Alles wird wider uns sein! Selbst ber Erzherzog Maximilian!"

"Se. kaiserliche Hoheit ist schon einverstanden, willigt völlig in meinen Plan", entgegnete Lamormain ruhig.

<sup>\*)</sup> Biftorifch.

"Lamormain! Auch bas . . . . feib Ihr allmächtig!" rief ber König.

"Ich will nur, was ich kann! bas ift meine Allmacht", antwortete er lächelnb. "Mußte ich mich nicht ber Wittel versichern, bevor ich Ew. Majestät die That vorschlug?"

"Und welches ift Guer Blan?"

"Ew. Majestät und Guer erlauchter Dheim, ber Ergherzog Maximilian, werben heut", begann Lamormain mit ber klarften Bestimmtheit, "bem Carbinal einen Besuch abftatten; bie Befete ber Boflichkeit amingen ihn, benfelben morgen zu erwidern. hier in ber Burg wird ihn ber Freiherr von Preiner, auf ben wir uns völlig verlaffen burfen, empfangen. \*) Er wird ihm ben Willen Gr. Beiligfeit tund thun. Es ift für die nothige Wachtmannschaft gesorgt, bag ber Carbinal feinen gewaltthätigen Wiberftand leiften fann. Er wird bas Amtsgewand ablegen; ber Reisemantel ist bereit: Berr von Breiner und bie Grafen Dampierre und Collalto geleiten ihn auf bie Baftei, wo ber Reisewagen bereit steht, ber ihn nach Tirol auf bas Schloft Ambras führt. Bis jur Grenze von Steiermark begleiten ben Wagen zweihundert Reiter bes Grafen Dampierre. Dort ift biese Mannschaft nicht mehr nöthia: zu Ambras wird ber Carbinal ber Gefangene bes Erz= bergoge Maximilian fein; Ge. faiferliche Sobeit baben mir ihre völlige Zustimmung gegeben." \*\*)

Der König Ferdinand stand sprachlos. Lamormain's Wille schwebte über ihm wie der unentrinnbare Beschluß eines stummen Schickals. Die Thaten waren vollendet, bevor er sie kaum gedacht!

<sup>\*)</sup> Biftorifch.

<sup>\*\*)</sup> hiftorisch.

## Siebenundzwanzigstes Capitel.

Der Raifer Mathias lag franker und tranker auf feinem Schmerzenslager in ber Burg. Er hielt ein Schreiben in ber Hand, bas er mit verbrießlicher Miene las. Nur bie Raiferin Anna und sein treu anhänglicher Balthafar waren bei ihm; die Einzigen, die er dauernd in seiner Nähe dulbete.

"Es sieht halt übel aus, Schatzerl, in Böhmen", sprach ber Raiser, indem er das Schreiben, das er eben durchgelesen, auf einen Tisch mit Büchern und Papieren legte, der vor seinem Bette stand. "Sie hetzen und gisten und stacheln von allen Seiten! Es ist dort wie hier! Wenn man auch ehrlich Fried' und Ruhe herstellen will, man kaun's fast nicht mehr!"

"Du mußt die Hoffnung nicht aufgeben, Mathias", sagte die Kaiferin, und sah ihn freundlich ermunternd an. "Es ist ein großes, schweres Werk und das will Weile haben!"

"Ja, Weile hat es! Das weiß Gott! Und recht lange! In den zwei Monaten, die die Geschichte nun dauert, ist es dort im Lande ergangen wie mir hier im Bette. Wir hossten von Tag zu Tag, es würde besser werden, und es wird immer schlimmer. Ich gedachte mein Podagra und das andere Kreuz und Elend los zu werden mit dem Sommer; nun sind wir hoch im Julius, und es plagt mich ärger als im Mai. Wir schreiben heut den zwanzigsten, Balthasar? Nicht?" fragte er, denn Balthasar war stets sein Kalender und seine Uhr.

"Den zwanzigsten, Em. kaiserliche Majestät", erwiderte bieser.

"Was ift benn bie Uhr?"

"Es hat eben vier Uhr geschlagen!"

"So ist boch balb wieder ein Tag vorbei!" seufzte Mathias. "Es wundert mich nur, daß der Cardinal noch nicht zum Vortrage hier ist! Ich erwartete ihn um vier Uhr. Er ist doch soust immer der Mann nach der Secunde!"

"Die Geschäfte mehren sich auch wol für ihn", bemerkte die Kaiserin begütigend, da sie dem durch die Schmerzen der Krankheit und die traurige Lage der Dinge äußerst reizdaren Kaiser den Unmuth ansah. "Was schreibt dir denn Dietrichstein?" fragte sie, als der Kaiser den Brief, den er eben weggelegt, wieder ergriff.

"Es ist eine lange Geschichte! Aber Alles läuft barauf hinaus, daß Haber und Unfrieden und Aufruhr und Trot immer wachsen in Böhmen und nachgerade auch in Mähren Burzel fassen. Es sind ihrer Etliche, die immer Oel ins Feuer gießen. Der Thurn, der Dworschetzti, der Jessenius — dieser vermaledeite Jessenius!"

"Ich weiß nicht", sagte bie Kaiserin, "was bich immer gerade gegen ben so in Eifer bringt. Er hat mit ben Ungarn und bem Bethlen Gabor unterhandelt, das ist wahr; aber sonst ist er boch nicht schlimmer als bie Andern!"

"Sm!" murmelte Mathias vor fich bin.

"Und wenn er so schlimm ift, weshalb habt Ihr ihn benn freigelassen? Ihr hattet ihn ja, hättet ihn festhalten, ober wenn er's verbient, verurtheilen können!"

"Das ist halt so eine eigene Geschichte", sagte ber Raiser, "ich hab's bir verschwiegen, halb aus Scham, halb aus . . . . ich weiß nicht was!"

"Ich bin boch neugierig", fagte bie Raiferin.

"Der Clesel ift eigentlich baran Schulb", fing Mathias wieder an. "Der hat, wie der Jeffenius hier im Rothen Thurme saß, ihn öfters im Gefängniß aufgesucht und viel Berhör mit ihm angestellt über die böhmische Sache. Es kam immer nichts heraus, benn der eigensinnige Slowakenkopf wollte nichts ausplaudern, Reinen auschwärzen oder verrathen, wie er sagte."

"Slowakenkopf?" fragte Anna.

"Nun ja, er ist ein Slowat aus Ungarn, barum haben sie ihn auch als Unterhändler bahin geschickt. Genug, er schwieg hartnäckig. Es war schon von der Folter die Rede, das mochte ich aber nicht!"

"Haft Recht gehabt", antwortete die Kaiserin und machte eine schauernd abwendende Bewegung.

"Nun kommt bir eines Tages, es werden jett drei Wochen sein, wiederum der Cardinal zu ihm, denn der hatte eine Art Respect vor dem gelahrten Herrn Doctor. Und da trifft er ihn wie er vor der weißen Wand im Gefängniß sitzt, wo er mit Kohle allerlei Kreise und Striche gezeichnet hat, und mitten darin stehen die großen lateinischen Buchstaben: I. M. M. M. M. \*) Bier mal das große M!"

"Und was follte bas bebeuten?"

"Ja, bas fragte ber Carbinal auch, aber ber Jeffenicz ober Jeffenius, wie er sich auf lateinisch nennt, wollte es nicht sagen. Er habe ein Horostop gestellt. Die Buchstaben hätten ihre seltsame Bebeutung; allein er möge nicht sagen welche."

"Das erzählte mir ber Clefel. Es machte mich neugierig. Da fiel ich barauf, weil ich bas I. M. so oft zu

<sup>\*)</sup> Siftorifc.

schauen bekomme, das könne wol Imperator Mathias heißen. Der Elesel bachte es auch und sagt's andern Tages dem Jessenius. Da verfärbt er sich und wird blaß wie die Wand. «Hitet Euch, weiter zu forschen!» erwidert er dem Cardinal, und starrt undeweglich auf die Schrift. Dem Elesel, hat er mir erzählt, wird ganz seltsamlich zu Muth; es war ihm, als schaue er die Schrift, die sich an der Wand zeigte, beim Gastmahle des Königs Belsazar: Mene Mene tekel upharsin!"

Die Kaiserin horchte schweigend gespannt, ob ber Kaiser weiter erzählen werbe.

"Nun tam der Borschlag, ihn auszuwechseln gegen ben, wie hieß doch der Italiener, den die Böhmen gefangen genommen hatten, helft mir doch darauf! Nun einerlei! Genug, wir sollten ihn auswechseln. Da sagte der Carbinal dem Iessenius, es solle geschehen, wenn er die Schrift erklären wollte. Er ließ sich die Zusage geben, daß ihm teine Berantwortung darüber gemacht werden sollte, und als er abreiste, hat er's dem Cardinal in einem versiegelzten Zettel sibergeben."

"Und?" fragte Anna, ba Mathias wieberum stockte. "Was ftand in bem Zettel?"

"Die Buchstaben bebeuten: Imperator Mathias Mense Ma.... Morietur!" sagte ber Kaiser halb schen, halb un= willig. "Der Kaiser Mathias wird im Monat Ma.... kann März ober Mai bebeuten, sterben!"

Die Raiserin fuhr zusammen bei ber Uebersetzung; doch sie faßte sich schnell wieder und sagte mit erzwungenem Lächeln: "Das ist eine Spielerei; der gelehrte Herr hat wichtig damit gethan! Es ist aber nichts. Solche thörichte Buchstabenräthsel lassen sich auf vielerlei Art lösen."

"Ja wol, ja wol, es ist auch eitel Thorheit damit",

sagte ber Kaifer, erfrent, daß seine Gemahlin seine Hoffnungen unterstützte. "Das hat auch der Doctor Gabrielus gemeint. Den hab' ich kommen lassen, und er erklärte die Dinge ganz anders. Er hatte sich die Linien im Gefängniß angesehen und selbst allerlei Hokuspokus gemacht und hin- und hergerechnet, und rechnete heraus:

«Jesseni, Mentiris! Mala Morte Morieris!» Das heißt: «Du lügst, Jesseni, du wirst eines schlimmen Todes sterben!»

"Die Prophezeiung könnte eintreffen", rief die Kaiserin aufathmend. "Aber kinmmre dich doch um gar keine! Auch nicht um die deines Bruders Audolf. Für Prag mag sie in Erfüllung gehen, nicht weil er es so gewünscht in seinem Born, sondern weil sich die ruchlose Stadt selbst ins Unheil stürzt. Wie man sich bettet, so schläft man. Prag hat nie Frieden gehalten, und die Böhmen sind wilde, unzuhige Köpfe. So mögen sie auch jetzt für sich und für ihre Stadt eine böse Zukunft säen! Das hätten sie gethan, mit und ohne Audolf's Fluch. So spinnt auch Jessenius sein eigenes Schickal, und an ihm kann sein Wort zutreffen! Aber nicht die Prophezeiung ersüllt sich ihnen, sondern sie selbst ersüllen die Prophezeiung. Du kannst getroft dabei sein, Mathias, das glaube mir!"

Der Kaiser saß stumm. Man sah, der Zuspruch wollte nicht recht bei ihm versangen. Endlich wiegte er den Kopf und sagte: "Ja, ja, es scheint mir sast selbst, daß er ein Narr ist mit seinem Horostop, der zum Lügner an mir werden wird! Juli — März — das sind noch acht Monate hin, so lange werde ich's nicht mehr treiben, geschweige bis zum Mai!"

"Mathias!" fiel bie Kaiferin bittenb ein, "was machst bu bir für Gebanken!"

"Gnäbigster Herr!" bat gleichzeitig ber Kämmerer und sah ihn mit einem Blide innigster Theilnahme an.

"Es ist mir auch all Eins!" fuhr ber Kaiser unmuthig fort. "Schmerzen in ben Gliebern, Sorgen im hirn und Berbruß im Bergen, bas Glud ift halt nicht allzu groß!"

Die Kaiserin schwieg und zerbrückte eine Thräne im Auge. Balthasar machte sich im Zimmer zu thun, um seine Bewegung zu verbergen.

"Ift benn auf bein Schreiben vom vorigen Monat an bie böhmischen Stände noch keine Antwort eingegangen?" fragte die Kaiserin nach einiger Zeit, um wieder ein Gespräch in Gang zu bringen.

"Du meinst das vom 28. Juni?" fragte Mathias. "Noch nicht. Aber Dietrichstein's Brief melbet mir schon, wie die Antwort wol ausfallen wird!"

"Sie werben boch bie versöhnlichen Anerbietungen nicht gurudweisen?" sagte bie Raiserin.

"Sie trauen uns nicht", entgegnete der Kaiser. "Und bei Lichte besehen, haben sie Recht. Ich meine es freilich gut mit ihnen und ehrlich. Ich kann nicht gutheißen noch dulden, was sie sich herausgenommen, aber ich will's vergeben und vergessen. Mir würden sie auch wol glauben und einsehen, daß ich mir's nicht abtrozen lassen kann mit den Wassen in der Hand. Aber sie merken recht gut, daß der Nandel und der Max, der Lämmermann und die Jesuiten und die ganze Klerisei immer die Hände ins Spiel mischen. Das macht sie mistrauisch! Sie meinen, wenn sie erst die Wassen aus der Hand gelegt hätten, würden die ihnen wol das Fell siber's Ohr ziehen! Und ich glaub' es selber!"

"Aber bu bift boch ihr Berr und Raifer, und bu ...." "Sacht, sacht, Annerl, ba ftedt's eben! 3ch beiße )

wol noch ihr Kaiser, aber ich bin's nicht! Ja, wenn ich noch so wäre wie vor zehn Jahren, nur wie vor fünf! Aber sie wissen, baß ich matt und frank bin, und alt bazu! Zweiundsechzig Jahre, bas ist ein hübsches Waß! Du kannst's noch nicht recht begreifen, Annerl, weil du erst auf der Hälfte stehst, noch jung und frisch und hübsch bist!" setzte er mühsam, aber freundlich lächelnd hinzu.

"Jung und frisch!" seufzte bie Raiserin leife und schutztelte ben Ropf.

"Sie merken's auch braußen in Böhmen recht gut", fuhr Mathias fort, "daß mir Alle 'rein reben in die Zügel, wenn ich lenken will; daß fie ihr Kraut in meinen Kohl mischen, weil ich nicht mehr so brein wettern kann wie vordem! Da benken sie in Böhmen, es geht doch nicht so wie ich will. Und wenn's auch heut noch nach mir geht, morgen thue ich die Augen zu, und dann geigt der Ferbinand ihnen zum Tanze! Darum wollen sie nicht das Schwert aus der Hand geben, und ich kann's ihnen fast nicht verbenken. Nun din ich gezwungen, ich muß mit Gewalt über sie ober muß schimpflich klein beigeben!"

"Du haft ihnen boch feierlich zugesagt, bag bu alle ihre Rechte anerkennen willft, ben Dajestätsbrief neu bestätigen!"

"Da stedt's eben! Da rusen ber Thurn und ber Olbramowitz und wer weiß noch, da wären sie auf dem alten Fled, das hätten sie Alles gehabt und ihnen nichts genügt! Dann ginge der Tanz nur wieder von vorn an! Und haben sie Unrecht? Ift das nicht die Frucht von dem Hetzen und Sektiren von hier aus?" Der Kaiser wurde immer heftiger. "Haben sie mich hier nicht immer aufs neue wider Willen hineingedrängt und mir in den Ohren gelegen mit ihren Reben: «Den Protestanten in Böhmen

wächst ber Kamm zu sehr! Wir müssen ihnen die Flügel stutzen! Sonst wollen sie jeden Tag mehr, jeden Tag Neues!» Ich dachte es selbst und es möchte wol auch so gekommen sein, aber dann hätte man ihnen den Kappzanm auslegen sollen. Zuvor ganz und ehrlich geben, was ihres Rechtes ist! Da schreien sie hier aber immer: «Der Majestäsdrief ist viel zu viel! Davon milssen wir abdingen! Den hat der Thurn und sein Anhang dem surchtsamen Rudolf abgetrotzt! Der Brief richtet die Kirche zu Grunde!» — Nun haben wir's, was die Kirche zu Grunde richten wird! Die Böhmen werden sich nehmen, was wir ihnen nicht geben wollten, und noch zehn mal mehr!"

"Der Mathes Thurn", meinte die Kaiserin, "ist boch ein boser Unruhstifter; wenn er nicht wäre!"

"Freilich! Er ist ber Kopf ber Schlange!" rief ber Kaiser; "boch baran sind wir auch schuldig! Sie mußten ja hier einen Burggrafen von Karlsstein aus ihrer Sippschaft haben! Nun haben sie ihn — er hat Fersengelb gegeben ber Martiniz, er hodt in München, und zu Karlsstein sist, wer da Lust hat!"

"Ich benke immer noch", meinte die Kaiserin, um Mathias' wachsenden Unmuth zu beschwichtigen, "sie werden billig und vernfinftig antworten."

"Davon follten fie auch schon wiffen?" fiel bie Raiferin ein.

"Sie spüren Alles aus, haben ihre Ohren überall, so gut wie wir auch! Meinst du benn nicht, Annerl, baß

hier die Wände horchen? Und daß wir umgeben sind von Kundschaftern und Berräthern in aller Herren und Länder Dienst? Der horcht für den Nandel, der für den Wax, der für den Thurn, der für Sachsen und Baiern! Die Welt ist falsch, absonderlich das Hosgeschmeiß. Sie sind zu ums wie der Mond zur Sonne", suhr der Kaiser immer ditterer werdend fort; "das Angesicht, das sie uns zütehren, ist immer hell und freundlich! Aber die Rückseite ist schwarz und pechsinster und stedt voll Teusel wie die Hölle! Es geschieht uns schwa recht! Denn wollen wir's besser haben? Mitsen sie uns nicht immer zum Maule reden? Können wir's vertragen, wenn sie uns einen echten Spiegel vorhalten? Was Wunder, wenn wir ihnen die Falscheit so einlernen, daß sie noch salscher gegen uns sind! Ich traue Keinem mehr, Keinem!"

Balthafar murmelte etwas leife vor fich bin.

"Dir boch! Du bift eine gute Haut, Alter!" fagte ber Raiser gerührt; "aber, ba ift . . . . "

"Laß bas boch", unterbrach ihn bie Kaiferin, bie es fehr scheute, baß er Ramen nenne in Gegenwart Dritter. "Du wolltest mir ja von ben Böhmen ergählen, wie es kommt, baß sie so mistranisch sind!"

"Ja, Eins trifft zum Andern. Sie haben von unsern Anstalten gehört, und jetzt kommt nun die verunglickte Geschichte mit dem Khün von Belas dazu! Muß sie das Alles nicht mistranisch machen? Müssen sie nicht sagen: Wenn ihr ernstlich Frieden wollt, wozu werbet ihr, rüstet ihr, verschreibt euch Generale? Wenn ihr's redlich mit uns meint, wozu wollt ihr unsere Generale in Zwiespalt bringen, die Männer zum Abfall verleiten, auf die wir vertrauen! Ich war gleich dagegen, den Khün zu schieden. Schon weil ich wußte, daß der Lamormain es zuerst in

Gang gebracht hat beim Clefel! Denn bem traue ich nun einmal gar nicht! Er trägt nicht eine boppelte Maste vorm Geficht, er hat eine breifache. Ich ftebe nicht gut bafur, baff er in Brag felbst bem Rhun Fallen gelegt ober bie Böhmen binterliftig benachrichtigt bat, mas im Werte fei. Sat er's boch mehrmals hier gethan gegen ben Mar; ber bat mir's ergablt, als ob er von ber gangen Sache fein Wort wiffe! Go tritt man bei jebem Schritte auf ein Fuchseifen! Wahr und Falfch läuft burcheinander wie Beigen und Spreu. Jest ift's ein Geschwirr und Gewirr burcheinander, daß man nicht mehr weiß, wer Roch ober Rellner ift. Aber bas weiß ich, bag bie vielen Koche ben Brei verberben! Der Ranbel hat immerfort ben Löffel im Brei und ber Lämmermann fchurt's Fener ober fcuttet beimlich Bfeffer und Salz in ben Tiegel, wenn ich nicht in bie Roblen blasen, sonbern es milbe einrühren will mit bem Aber daß ber noch immer ausbleibt! Balthafar, geh', beftell' im Borgimmer: es foll Jemand gum Carbinal geben, ich laffe ihn gum Bortrag bitten!"

Der Kämmerer ging. Die Kaiserin schwieg, weil sie sah, wie ber Kaiser sich aufs äußerste erhitzte über biese Angelegenheiten; sie sann barauf, bem Gespräch eine anbere Wendung zu geben. Doch er begann von neuem:

"Ich habe es mir fest vorgenommen; ich will nicht mehr auf Zwei und Drei und Zehn hören! Ich will mit Clesel allein berathen und beschließen und dann flugs an die That selbst gehen. Könnte ich nur hinaus zu Pferde, in Sattel und Bügel wie sonst! Ich stellte mich selbst an die Spitze und ritte voran nach Böhmen, und sagte ihnen: Hier tomme ich mit Roß und Mann! Ich kann zuschlagen! Ich brauche mich nicht zu fürchten; aber ich will eigen Land und Leute nicht mit Krieg überziehen. Jetzt seid's vernünftig,

legt bie Waffen weg wie fich's gebührt; was billig ift, soll euch werben! Dann, Annerl, bu tannst mir's glauben, bann tame Alles wieber ins Gleis!"

"Es wird auch so geschehen, wenn bu nur beinen redlichen Willen burchsetzest; bu brauchst barum boch nicht selbst zu Pferbe zu steigen."

"Ja, nur offen und gerab!" rief ber Kaifer, und erwärmt von bem Gebanken, schienen ihm seine Kräfte zurückzukehren; sein erlöschendes Auge flammte wieder auf. Er machte eine Bewegung, als wolle er sich im Bette erheben, doch er fühlte die Kraftlosigkeit und sank matt zurück.

"Ich habe mich ganz matt gerebet", sagte er mit plötzlichem Abfall ber Stimme; "allein es bleibt babei! ich will
nicht mehr heimlich handeln, weder mit Subsidien noch
mit Werbung und Bündniffen; ich will's ihnen offen sagen:
Seht, ich habe Geld, Bundesgenoffen, Generale, Soldaten,
ich bin wohl gerüftet, ich kann nehmen, was ich fordere,
durchsetzen, was ich will, aber ich biete euch Handschlag
und Frieden, ich . . . . "

"Um Gottes Willen, was ist bir, Balthasar", rief die Kaiferin, als bei diesen Worten der Kämmerer die Thür hastig geöffnet hatte und bleich wie eine Leiche, zitternb hereinschwankte.

"Was haft bu, Balthafar!" rief auch ber Raifer.

Der Kämmerer konnte nicht sogleich Worte finben, er war ganz außer fich. Enblich warf er heraus: "Se. Eminenz, ber Herr Carbinal —"

"Es ift ihm boch tein Unglud zugeftogen?" fragte ber Raifer.

"Run? Und was?" fragte ber Raifer gespannt, ba Balthafar stodte.

"Es geht bas Gerücht, ich tann's aber nicht glauben, ber Herr Carbinal sei in einer verschloffenen Kutsche fortgeführt — verhaftet . . . . "

"Berhaftet!" rief ber Kaiser, und es zucke in ihm, aufzuspringen; boch die heftigen Schmerzen der Gicht erinnerten ihn sosort an seine Hülflosigkeit. Er that einen unterbrückten Schrei der Erbitterung.

"Berhaftet! Unmöglich! Ber als bes Kaisers Majestät burfte ben Carbinal verhaften lassen!" brach bie Kaiserin staumend aus.

"Es soll geschen sein auf Besehl Gr. Majestät bes Königs von Ungarn."

"Der Ferdinand?" rief Mathias und zitterte vor Zorn. "Und Gr. faiserlichen Hoheit des Erzherzogs Maximi-

lian", fuhr Balthafar in feinem Berichte fort.

"Nein, bu irrst, bu bist belogen, Balthasar", rief bie Kaiserin aus und hatte Mühe, ihre Thränen zurückzu-halten. "Wie dursten sie das wagen — sich solcher That erklihnen . . . . "

"Se. Majestät werben sogleich hier erscheinen", stammelte Balthasar; "sie wollten mir auf bem Fuße folgen, sie befahlen mir bie Anmelbung . . . . . "

"Du selbst hast ihn gesprochen ....", rief die Raiserin, und eine edle Röthe des Unwillens färbte ihre Wange, "der König von Ungarn hat dir selbst .... es ist also kein Gerücht, es ist Alles Wahrheit?"

Eine tiefe Stille folgte biesem Ausrufe. Es arbeitete gewaltsam in ben Zügen bes Kaisers. Der Ausbruck bes heftigsten Zorns in seinen Mienen ging in ben bes bittersten Hohns über. "Wie höflich man boch noch mit mir ist! Der Mann, ber meinen Minister verhaftet, läßt sich noch bei mir anmelben!"

"Da ist er", rief die Kaiserin mit versagender Stimme, "und der Schwager auch!"

Der König Ferbinanb trat mit dem Erzherzog Maximilian ein; Beide in gemessener Haltung. Indessen der sumtelnde Blid, mit dem der Kaiser sie maß, schien sie doch etwas zu verwirren. Sie verbengten sich ehrsuchtsvoll gegen Mathias und gegen die Kaiserin. Ein stummer Wint des Königs Ferdinand bedeutete Balthasar, das Zimmer zu verlassen; dieser sah den Kaiser fragend an, und da derselbe das Geheiß nicht bestätigte, zog er sich nur in ehrerbietiger Haltung in den Hintergrund des Gemachs zurück.

"Wir kommen, Ew. Majestät freiwillig Rechenschaft zu geben", begann Ferdinand, "über eine That, die zur Rettung des Reichs, zur Rettung Ew. Majestät selbst unvermeiblich war! Ich habe mit Zustimmung des Herrn Erzherzogs den Cardinal Clesel, dessen verrätherisches Thun das Haus Habsburg an den Rand des Verderbens gebracht hat und der heiligen katholischen Kirche den Untergang droht, verhaften lassen!"

Der Kaiser war so außer sich, baß er bie Sprache verloren hatte; er antwortete nicht. Krampshaft hatte er sein Betttuch gesaßt und preßte es, sei es um bie körperlichen Schmerzen, die ihn bei dieser äußersten Aufregung durchzuckten, ober um die in ihm wogende Erbitterung zu betäuben, gegen sein Antlig.\*) Die Kaiserin war in einen Sessel gesunken und ihre Brust flog in krampshaftem Weinen. Einen Augenblick lang erfüllte Todesstille das Ge-

<sup>\*)</sup> Biftorifc.

mach; man hörte nur das schwere, beklemmte Athmen ber Anwesenden. Auch der Erzherzog Ferdinand verlor fast die Fassung. Gine solche Wirkung von dem Schritt der Willkur, mit dem die Fürsten der kaiserlichen Macht verwegen vorgriffen, schienen sie doch nicht erwartet zu haben.

Da erhob sich die Kaiserin mit bem ganzen Abel weiblicher und kaiserlicher Würde, maß ben Erzherzog mit einem großen Blick und sprach: "Ich sehe wohl, daß Euch mein Gemahl zu lange lebt und daß Ihr seiner bereits überbrufsig seid."\*)

Ferdinand war bestürzt; boch er faßte sich und sprach gegen Mathias gewendet, ber noch immer lautlos balag und die Bande gewaltsam geballt hielt: "Ich bin gewiß, baf Em. faiserliche Majestät biefen ftrengen Schritt nicht nur billigen, bag Gie ibn fogar gutheißen werben, wenn Em. Majeftat fich erft von ben Gefahren überzeugt haben, bie Reich, Krone und Religion, bie Ew. Majestät faifer= liches Saupt felbst liefen, falls wir biefe unvermeibliche Banblung länger aufgeschoben hatten. 3ch trage feit einem Jahre bie Krone Böhmens, feit brei Wochen auch bie bes Königreichs Ungarn; ich bin für beibe verantwortlich, — ich muß fie bem Saupte Em. Majestät in ber Gegenwart, bem meinigen in ber Bufunft erhalten. Des Carbinals verratherisches Benehmen unterhöhlte alles Bertrauen zwischen ben Mitgliedern bes Sauses Sabsburg und ben Brovingen bes Reichs. Ich werbe Em. Majestät bie Briefe und Schriften vorlegen laffen, aus benen bies erhellt. Der Beweis feiner Schuld wird ftreng geführt werben, und ich hoffe, bag Ew. Majestät bann auch mit ber gerechten Strafe nicht zögern. Jest aber war es zuerst nothwendig, ihn

<sup>\*)</sup> Siftorifch.

von der Stelle zu entfernen, wo er die Macht hatte, uns Alle zu verderben."

Der Raiser antwortete nichts; große Schweißtropfen standen auf seiner Stirn. Er schien von unerträglichen Schmerzen bes Körpers und ber Seele gefoltert.

"Es soll", suhr Ferbinand etwas einlenkend und begütigend sort, da die surchtbare Erschütterung des Raisers ihn boch selbst mit erschütterte, "es soll dem Cardinal ohne Urtheil und Recht nicht das mindeste Uebel zugefügt werden. Er wird vorläusig in Tirol auf des Oheims Schloß Ambras wohnen" — er wandte sich dabei gegen den Erzherzog Maximilian, der ein schweigender Zeuge des Borgangs blieb, — "bart wird ihm mit aller seinem geistlichen Range gebührenden Ehrsurcht begegnet werden. Der Heilige Bater in Rom, der die Genehmigung zur Haft des Cardinals ertheilt hat, soll selbst entscheiden, ob der Cardinal nicht ein treusloser Sohn der Kirche ist, der die schwerste Bestrafung verdient."

Bei ber Erwähnung bes Papstes zuckte Mathias unwillfürlich zusammen.

König Ferdinand hielt inne; er schien auf ein zustimmendes Wort des Kaisers zu warten. Da dieser beharrlich schwieg und ihn nur mit rollenden Bliden betrachtete, suhr er fort: "Ew. Majestät werden mir vergeben. Ich handelte nur im Eiser meiner Pflichten für unser Haus und sür den Schutz unserer heiligen Kirche. Sie hat das Heil meiner Seele gepslegt und behütet; ich habe ihr dankbare, unversletzliche Gelübbe gethan, sie dafür zu schützen gegen Heiden und Türken und gegen ihre schlimmern Feinde, die Abtrünsnigen, die Ketzer, mit denen es der Cardinal gehalten."

Der Kaiser setzte bas Schweigen fort. Ferdinand gerieth baburch in immer glühendern Eifer ber Bertheibigung.

"Ew. Majestät wiffen, bag ich alfo gelobt babe, vor bem Bilbe ber beiligen Jungfrau zu Loreto, und baf icon ber Beilige Bater Clemens VIII. mich felbft gefegnet und geweihet hat an biefem Berufe. \*) Er geht fiber alle meine Bflichten, auch über bie ber Unterwürfigfeit unter Em. taiferliche Majeftat. Denn man foll Gott zuerft gehorchen! In biefer beiligsten aller Pflichten hatte ich fower gefehlt, wenn ich Den, ber jest ber Rirche am gefährlichsten ift, ihr in verstedter Arglift bas ärgste Unbeil brobt, langer batte gewähren laffen. Das ift, wir werben Em. Majeftat bavon überzeugen, ber Cardinal. Alfo trieb und brängte mich mein Gewiffen, bas mich ichon langft mit ichweren Borwürfen belaftete! Und beshalb, Dheim, hoffe ich auf Eure Bergebung nicht nur, sonbern auch auf Eure Ruftimmung zu alle Dem, was nunmehr nothwendig wird. Das Das ber Bebuld ift ericbopft gegen ben Aufruhr in Bohmen wider Kirche und Thron, alle nachsicht hat nur die Klamme geschürt; wir muffen auftreten mit gerufteter Dacht, wie St.=Michael, ben Drachen ju Boben werfen!"

In ber That war es die religiöse Begeisterung, welche ben König Ferdinand bis in sein tiefstes Innere entstammte. Er wurde fortgerissen von dem Gedanken, daß er berufen sei, die Kirche zu retten. So schwand ihm die Heiligkeit aller irdischen Berhältnisse zu Nichts, diesen ewigen gegenüber.

Da ber Kaifer kein Wort erwiderte auf diesen begeisterten Ausbruch der Stimmung Ferdinand's, wurde dem Erzherzog Maximilian die Lage zu peinlich. Er gab seinem Neffen einen Wink; Beide verbeugten sich tief gegen den Kaifer und verließen das Gemach. —

So war Ferdinand gegen ben Kaiser und Oheim ver-

<sup>\*)</sup> Biftorifc.

fahren. Er hatte sich durch diese That des Eingriffs auf dessen Thron gesetzt. Nur in dieser Weise konnte Mathias, konnte die Raiserin sie empfinden. Sie waren Beide wie betäubt durch den Schlag. Es dauerte noch lange, bevor Mathias die Sprache wiedersand. "Audolf, Rudolf! Bruder, Bruder!" rief er endlich schauernd und schmerzvoll ans, in dem Gesähl, daß ihm jetzt durch seinen eigenen Bruder und Neffen begegne, was er selbst seinem Bruder Rudolf angethan, — daß der Tag der Bergeltung nahe. "Deine Flüche sind zu dem Ohr des himmels gedrungen!" fügte er dumpf hinzu; "sie sind zu erhörten Gebeten worden!"

"Daß ich biese Schmach erlebt, bricht mir bas Herz", seufzte die Raiserin und verhallte das Gesicht. — Sie weissagte ihr Geschick mit ahnungsvoller Sicherheit!

"Die Königskronen beden sein Haupt schon", rief ber Kaiser, von neuem Schmerz ergriffen; "jett hat er mir auch die Kaiserkrone entrissen und das Scepter entwunden! Er schlägt damit auf mein Haupt und mein Herz!"

Erichöpft fant er auf fein Lager zurud, beibe Banbe por bas Antlit gepreft.

Im glänzenden Raisergemach herrschte nichts als Grauen und Schmerz; nur bas verhaltene Schluchzen Balthasar's unterbrach bie buffre Stille.

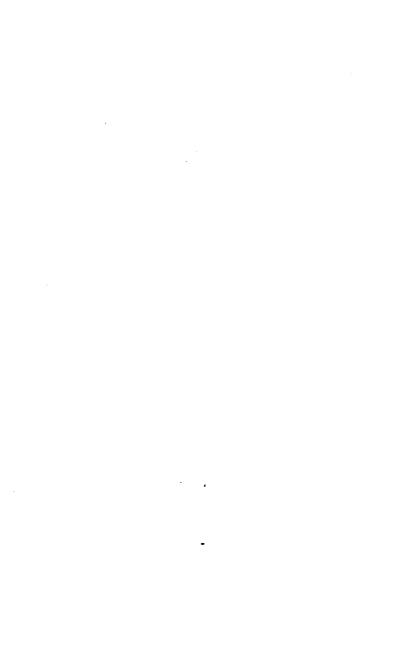

# Sechstes Buch.

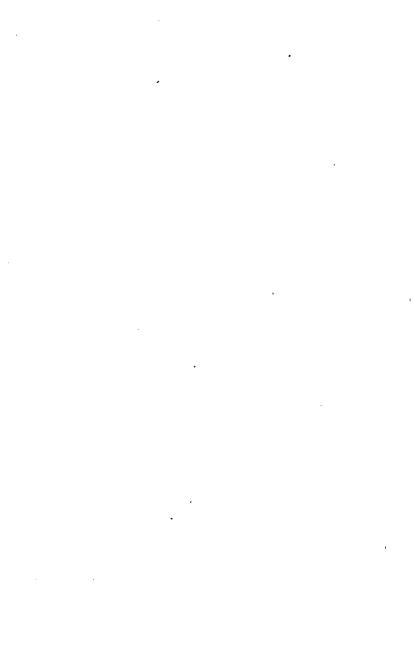

## Achtundzwanzigstes Capitel.

Der Sommer war herangekommen. Die unaufhaltsame Entwickelung ber Ereignisse in Böhmen, verbunden mit der Entsesseller, hervortretender Eharaktere, hatte nunmehr im ganzen Lande stürmische Wirbel aufgeregt, die Alles mit sich fortrissen. Zu den Gährungen, welche die innern Kämpfe und Umgestaltungen erzeugten, war auch der offene Krieg mit dem Kaiser gestreten, der die jetzt zwar nur die Gestalt eines Bertheidigungs und Abwehrungskampses hatte, aber doch auch als solcher angreisende Schritte nothwendig machte.

Da Thurn zu seiner unruhevollen Stellung in den Zuständen des Landes überhaupt auch die als Oberbesehls-haber des Heeres fügte, so war er dadurch ganz in die Wogen einer drangvollen Thätigkeit gerissen; der Stürme nicht zu gedenken, die ihm seine eigene Leidenschaftlichkeit, sein religiöser Eifer, sein Ehrgeiz, sein immer neue Entwürse ausdrütender Geist erregten. Bei dem besorglichen, milden Charakter der Gräfin Thurn mußten solche Zustände sie ebenso aufreiben und martern, wie sie für Thurn das eigentliche Lebenselement bildeten. Und da sie doch nicht an der Seite ihres Gatten leben konnte, der bald hier bald dort

im Felblager, balb in ber Hauptstadt fein mußte, hatte er nach einem möglichst sichern, zurudgezogenen Aufenthalt für fie gesucht, ber fie wenigstens von ben nachsten, beftigen Ginbruden ber unruhevollen Buftanbe entfernte. Auf feinen eigenen Besitzungen, Bellifch und Binbritich, fant er biefe beruhigende Stille nicht. Er hatte einen andern Ort ge-Dief im Bebirge, nach ber Grenze Sachsens, eine Stunde von ber Elbe, lag auf einem hoben, gadigen Felfen, ber Sperling oftein genannt, ein altes, feit langer als einem Jahrhundert verlaffenes, halb zerftörtes Schloft. In grauen Zeiten mar es als bas Raubschloß eines wilben Rittergeschlechts gefürchtet gewesen. Jest bewohnte es nur ein Schlogwärter, ein alter Rrieger, ber bier ein Obbach für sich und die Seinigen gefunden. Ein Theil ber verlaffenen Zimmerraume mar fonell wieber in bewohnbaren Stand gefett und behaglich eingerichtet. Der Rrieg bewegte sich bis jest hauptfächlich im Süben Böhmens und gegen bie öfterreichischen Grenzen bin. Das Schloft lag bem Schauplat baber fo entfernt als möglich. Auferbem mar, für ben Fall einer unglücklichen Wendung der Angelegenheiten. Sachsen in wenigen Stunden auf ber Elbe ju erreichen. beren reifende Strömung ein Boot fast ohne alle Bulfe in bie Grenzen bes Nachbarstaates tragen konnte. Auch bie angrenzenden Brovingen, bie Oberlausit und Schlesien, liefen fich unschwer von bier gewinnen.

In biefer tief romantischen Einsamkeit wohnte seit fast zwei Monaten die Gräfin Thurn mit ihrer Tochter Thekla und Theresen, die eine innige Freundin Beider geworden und in die engste Hausgenossenschaft aufgenommen war. Der ringsher steile Fels, auf dem die Burg erbaut war, bot mitten in dem sturmbewegten Meer der Umwälzungen und Kämpfe ein sicheres Giland dar, das keiner Gesahr

erreichbar schien. In dieser rauben Zeit der Erschittterungen war es ein Obbach der Rube und des Friedens, welches durch den äußerlichen Schutz, den es gewährte, durch die tiese Einsamkeit und Stille, die es umgaben, selbst die innern Bewegungen milberte, mit denen das Gemüth die Weltzereignisse begleiten mußte.

Bie fern auch die Frauen des Thurn'schen Sauses benselben hier entrückt waren, die Männer befanden sich mitten in den Wirbeln der Gefahr und That. Thurn lag mit dem Hauptheer vor Budweis, außer Pilsen die einzige Stadt, wo sich die fremden Kriegsvölker im kaiserlichen Solde noch behaupteten. Krummau, die dritte der bedeutenden Städte, wo sie sessen Fuß gefaßt, hatte sich vor kurzem ergeben. Der junge Graf Heinrich stand an der Grenze von Mähren bei der Heerabtheilung, die Colon von Fels führte. Wolodna befand sich noch auf Werdung in Schlesien, Xaver mit besondern Aufträgen Thurn's in Franken.

Die Frauen hatten in den schönen Sommertagen das ringsum sich ausbreitende Fels= und Waldgebirge vielsach, meist zu Roß, doch auch zuweilen zu Fuß durchstreift. Seit einiger Zeit aber unterbrach eine rauhere Witterung, namentlich heftige Regenstürme, diese Ausstäge öfters. Die Bewohnerinnen der Burg waren schon mehrere Tage nur auf die kleinen Thurmgemächer beschränkt. Aus den Fenstern derselben konnten sie freilich den Blick nach allen Richtungen hin in eine wundewolle Landschaft schweisen lasser das Nebelgewölk, das sich um die bewaldeten Kuppen sagerte und tief in die Thäler senkte, verhüllte oft jede Fernssicht, während in nächster Nähe der Sturm um die nachten Felsklippen sauste und der Regen die verwitterten Mauern schlug. Doch diese Schauer der Einsamkeit und romantischen Wildnis sagten dem ernsten schwärmerischen Gemüth

ber brei Frauen zu. Sie murben gludliche Tage verlebt haben, wenn Fels und Mauern ebenso die Rube ber Bruft zu beschützen vermöchten wie bie bes Sauptes. 3mar hatten bie Ereignisse in Böhmen, auch bie Rriegsvorfälle, bis jest eine gunftige Gestalt gewonnen, und bie Beforgniß vor einem ichnellen ichweren Rudichlag ber anfänglichen Triumphe, vor einem buftern Ausgang Deffen, mas mit foldem Aufschwunge ber Hoffnungen begonnen, mar vor ben gablreichen Unterpfändern, welche bie Gegenwart bem Unternehmen barreichte, fast gang verschwunden. Doch bie entfernte Bufunft blieb bebroblich. Die Grafin fab ihr mit bebender Ahnung entgegen, und das Berg aller brei Frauen schlug bang um bie nachsten Ihrigen, bie mitten in ben brang = und gefahrvollen Ereignissen verkehrten. umtreiften benn auch biefe einsame Felsenspite Furcht und Sorge mit ihren bunkeln Schwingen.

Es war schon spät am Nachmittage. Elisabeth, Thekla und Therese saßen in bem Gemach bes höchsten Thurmes, bas die Gräfin für sich bewohnte, traulich beieinander, mit weiblichen Arbeiten beschäftigt, an benen das Gespräch sich leichter hinspann.

"Das Wetter hält uns noch immer gefangen", sprach bie Gräfin Elisabeth, indem sie einen Blick über die Berge warf. Nebel umhüllte die nächsten Auppen; graues Gewölt, vom heftigen Winde gejagt, zog durch den Himmel von Westen her auf die Burg zu. Zwischen den zerriffenen Schleiern blitzte die schon tiefer stehende Sonne mit röthslichen Strahlen hindurch.

Therese öffnete ein Fenster und blidte über die Landsschaft hin. Es war ein dustres Gemälde. Die Ferne hüllte sich in graue Nebeldunste. In die Tiese gleitete das Auge an den Mauern des Schlosses hinab und die schroffen

Felswände hinunter in schauerliche Abgrunde. Bon bem Fuße bes Bergkegels ab konnte ber Blid bunkelbewalbete Thalwindungen verfolgen, die sich nördlich in das tiefe Gebirge verloren, stiblich gegen den grauschimmernden Spiegel ber Elbe öffneten, welche im weiten Bogen der Thalkrummung den Fuß des Gebirges umzog.

Therese versentte fich in ben Anblid. Ein Sabicht zog tief unter ihr, und boch hoch über bem Abgrunde, bie grauen Rreife feines unfteten Fluges. Das Nebelgewölf hüllte im ftreifenden Buge bie Thaler balb in ein einförmiges Grau, balb wurde es vom Sturm zerriffen. Die Sonne ergoß flüchtiges Gold bazwischen und umftrahlte bie fernen Berge, bag ihr aus buntler Fichtenwalbung und hellem Laubholz gemischtes Grun schimmernb aufleuchtete. Go gewohnt Therefe bes ichauerlichen Reizes ber Wildnig und feiner Mifdung mit anmuthvoller Schonheit war, ergriff fie bas Bilb biefer großen, einsamen Ratur boch immer wieber mit neuer Gewalt. "Sie ift ein Gemälbe unserer Tage; Sturm, Nacht und Sonnenschein in fluchtigem Bechsel", bachte fie bei fich, und ihr Auge suchte bie weite Ferne, aus welcher ben Frauen bie Runde von Denen fam, bei benen ihr Berg meilte.

"Siehst bu keinen Boten nahen, Therese?" fragte bie Gräfin Thurn. "Mein ungedulbiges Herz hoffte schon gestern auf einen."

"Ich sehe nichts!" antwortete Therese.

Thekla trat zu ihr, legte ben Arm um sie und bas braunlodige Haupt gegen ihre Schulter. "Ich will bir helfen nach guter Botschaft ausschauen", sprach sie lächelnd.
— "Wahrlich, bort unten links am Felsen kommt Jemand ben Pfab herauf", rief sie überrascht.

"Zu Fuß!" versetzte Therese, die ben Wanderer jetzt auch gewahrte; "bas ist kein Bote an uns!"

"Doch möglich", rief die Gräfin lebhaft; "vielleicht kommt er einen andern Weg als über Auffig und hat sich in einem Nachen über die Elbe setzen lassen mussen, der das Pferd nicht aufnehmen konnte! Wer sollte sonst den Pfad hierher nach der Burg nehmen?"

Therese lächelte innerlich über die Geschicklichkeit, mit der die Gräfin die Umstände auffand, die einen Boten hätten nöthigen können, auf ganz ungewöhnlichem Wege nach dem Schlosse zu kommen. Doch einen Augenblick lang kam auch ihr ein freudiger Gedanke. Bon ihrem Bater hatte sie lange keine Botschaft empfangen, und sie die dahin nur durch Thurn's Bermittelung erhalten. In dem letten Briefe hatte er ihr geschrieben, daß er seine Thätigkeit in Schlessen bald beendet haben und in wenigen Wochen zurückkehren werbe. Diese waren verstrichen; sein Weg konnte ihn in die Nähe des Schlosses sühren; es war möglich, daß er selbst sich die Zeit zu einem Besuche abmüßigte, während er die Mannschaften, die er sür Thurn geworben, anderer Führung überließ. Allein auch er würde nicht zu Fuß kommen, dachte Therese und gab ihre Hoffnung auf.

"Es wird ein Landmann der Gegend sein, der irgend etwas zu Kauf in die Burg bringen will", sagte sie zu ber Gräfin.

Durch die Wendungen des Weges um den Berg war der Wandersmann den Bliden schon wieder entzogen. So unbedeutend das kleine Ereigniß war, so wurde doch die stille, gesammelte Stimmung der Einsamkeit, in der sich bis dahin die drei Frauen befunden hatten, dadurch unterbrochen, und eine unruhige Spannung trat an ihre Stelle. Ein Beweis, wie gering der Wechsel der Eindrilde war, die

fie hier empfingen, daß eine so unerhebliche Unterbrechung bes Gewöhnlichen folche Wirtung äußern tonnte.

"Es will mich nicht mehr recht im Gemach bulben", sprach Elisabeth. "Das Wetter scheint sich zu Abend ja aufzuhellen; wollen wir noch ein wenig ins Freie?"

Thekla und Therese waren bereit. In wenigen Augenblicken standen die Pferde gefattelt im Burgthor, und die drei Frauen ritten, von einem Diener gefolgt, den steilen Felspfad hinab, um noch eine Abendstunde im Freien zu genießen.

Die Enge bes Weges gestattete nur, daß die Pferde hintereinander blieben. Die Gräfin Elisabeth ritt voran; plötlich that sie, als sie eben das Roß um eine scharfe Biegung lenkte, einen leichten Ausruf des Erschreckens. Ein Mann stand vor ihr, der im ersten Augenblicke selbst zu erschrecken schien, dann aber rasch auf sie zutrat und sie mit tiefgebeugtem Haupt um eine Gabe ausprach. Er nahm den breiten braunen Filzhut, den er trug, nicht ab; außerdem war sein Gesticht durch ein umgebundenes Tuch halb verdeckt. Die Gräfin wandte sich zu Theresen um und dat sie, dem Bittenden ein Almosen zu reichen. Sie selbst ritt mit Thekla weiter; Bernhard, der Diener, schloß sich ihnen an.

Mit einem unheimlichen Gefühl sah sich Therese bem Fremden, der augenscheinlich derselbe war, welchen sie oben von der Burg wahrgenommen, allein gegenüber. Obwol der Hut und das breite Tuch sein Gesicht halb verdeckten, machten die Züge doch einen widerwärtigen Eindruck. Es war Theresen, als ob sie dieselben schon irgendwo gesehen haben musse, doch suchte ihr Gedächtnis vergeblich nach einer bestimmten Erinnerung. Sie fragte ihn, woher er sei, wohin er wolle.

"Ich bin ein Maurergesell aus Sachsen", sprach er mit heiserer Stimme und fremdartigem Laut, "ich habe beim Thurmbau in Schandau gearbeitet und bin vom Gerüst gestürzt." Dabei hielt er sich den Kopf mit der linken Hand und verdeckte so auch den übrigen Theil seines Gessichts möglichst.

"Wohin wollt 3hr?"

"Durchs Gebirge nach ber Laufit."

"Bie kommt Ihr auf biefen entlegenen Pfab zu ber Burg?"

"Ich dachte ein Obdach dort für die Nacht zu er-

"In ber Burg wird tein Frember aufgenommen. Dies reicht aus für eine Nachtzehrung in ber Herberge", antwortete Therese, indem sie ihm einige Gelbstüde gab; "geht zurüd auf die große Straße!"

Mit biesen Worten wandte sie ihr Pferd ab und suchte, so eilig es der steile Pfad erlaubte, den Borangerittenen wieder nachzukommen. Sie erreichte dieselben am Eingang eines Gehölzes, am Fuße des Berges, wo der Weg ebener wurde.

Die Frauen ritten jett ein gutes Stück rasch bahin. Das Wetter, bas sich einige Augenblide günstiger gezeigt hatte, wurde wieder rauh. Die Sonne verschwand, und ber himmel drohte mit schwerem Regengewölk. Die Gräfin, die immer noch auf einen Boten mit Nachrichten hoffte, wollte bennoch nicht umkehren, sondern nahm den Weg nach der Elbe, wo man in den einzelnen häusern, die hier und da am Ufer standen, Schutz sinden könne, falls ein Regenguß eintrete.

Sie ritten jest im Walbe auf breiterem, aber steinigem Bege im Schritt nebeneinander bin.

"hier haben Reiter ben Weg gekrenzt", bemerkte Bernhard und zeigte auf zahlreiche Huffpuren, die von einer Wiese zur rechten Hand kamen und fich links auf loderm Erbreich in den Wald zogen. Die Gräfin und Thekla achteten nicht darauf; doch Theresen siel der Umstand auch auf.

"Bohin führt ber Beg bort, Bernhard?" fragte fie biefen leife und hielt ihr Pferb etwas zurud.

"Es ist hier eigentlich gar kein Weg; aber ein Stud weiter in den Bald hinein steht eine Roblerhutte."

"Wagen find hier nicht gefahren", sprach Therese nachbenklich; es geben nur Hufspuren waldeinwärts, nicht zurud!"

Bährend sie der Richtung noch mit dem Auge folgte, sielen schwere Regentropsen. Die Gräfin und Thekla hatten schwn ihre Pferde in Galopp gesetzt, um ein Obbach, das nicht fern mehr am Elbufer zu treffen sein mußte, schnell zu erreichen. Therese sprengte nun gleichfalls ihnen rasch nach, doch noch bevor sie dieselben erreichte, regnete es in dichten Strömen; zugleich erhob sich ein heftiger Sturm. Der himmel war in so schweres Gewöll gehüllt, daß es plöglich fast ganz sinster wurde, als ob die Sonne längst untergegangen sei.

Für den Augenblick nahm das Unwetter allein die Sinne und die Sorge in Anspruch und ließ keinen andern Gebanken auftommen; so schnell als es irgend die Sicherheit geftattete, eilten die Frauen dem erhofften Obbach zu.

#### Ueunundzwanzigstes Capitel.

Sie erreichten im vollsten Balopp babinfprengend, nach faum gehn Minuten, icon völlig burchnaft, ein Sifcherhaus an ber Elbe. Der Fischer war nicht babeim, boch bie Frau, die fie öfter auf ihren Spazierritten gefeben batten, nahm fie freundlich auf. Während Bernhard bie Bferbe unter einen Schuppen führte, gunbete bie Alte ein Feuer auf bem Berbe an, beffen Barme bei ber naffen Ralte ben Frauen ebenfo wohl that, als ber helle Schein beffelben bie buffre Stimmung verscheuchte, bie bas Dunkel bes Wetters und bes beginnenben Abends erzeugte. Die Frau war bienftfertig geschäftig, mit einem groben, wollenen Tuche bie Rleiber ber Durchnäften troden zu reiben. Diefe leifteten fich auch untereinander die kleinen Bulfebienfte, welche ihre Lage bedingte, und biefe Geschäftigkeit, verbunden mit bem romantischen Reiz, welchen kleine Begegnisse ber Art immer haben, brachte fogar einige Beiterkeit in bie Stimmung. Das Wetter ging nicht so rasch vorüber, als es gekommen war. Erft nach zwei Stunden hörte ber Regen auf : bie Sonne war untergegangen, es herrschte bereits tiefe Dammerung. Die Grafin ließ bie Bferbe wieber vorführen; ber Rudweg wurde eilig angetreten. Bei bem immer noch bezogenen himmel murbe es balb völlig bunkel. .Es war so finster, daß man auch auf ben ebenen Thal= wegen nur langfam reiten fonnte; jumal aber im Balbe, wo es schwer hielt ben Weg nur zu finden. Als die Beimkehrenben wieber an bie Stelle gelangten, wo Bernhard

bie Spuren ber Pferbe bemerkt, ritt er zu Theresen heran, stieß sie verstohlen an und sagte: "Dier war es!"

Sie hatte wol wieber an ben Umstand gedacht, allein die Aufmerksamkeit der Gräfin nicht darauf gelenkt, um dieser nicht besorgliche Empfindungen zu erregen, wo doch weiter keine Borkehrung möglich war. Jest aber siel ihr das leise, Besorguiß verrathende Wort des Dieners doppelt schwer aufs Herz. Nachdenklich ritt sie weiter, still vor sich hin.

"Bar das der Wind, der so seltsam pfiff?" wandte fich die Gräfin einige Minuten darauf zu ihr. Sie hatte aber ganz deutlich, zu ihrer großen Bestürzung, den Ton einer Pfeife vernommen.

"Ich glaube", antwortete Therese bebenb.

"Nein, unmöglich!" rief bie Gräfin plöglich in großer Unruhe. "Horcht boch auf!"

Es ließ sich burch bas Geräusch bes Windes ganz beutlich ber langgehaltene Ton einer Pfeise vernehmen, der offenbar die Antwort auf den ersten bildete.

"Was foll bas bebeuten?" fragte die Gräfin voller Schreden; "sollten wir hier nicht sicher sein?"

"Ich fürchte es fast", war Theresens Antwort.

Sie hielten bie Pferbe an, unschlüffig was fie thun sollten, ob vorwärts eilen ober zurud.

"Ich höre Pferbe", unterbrach ber Diener bie pein-liche Stille.

"hinter uns!" rief Therese und hielt bas Ohr lauschend gegen ben Wind.

"Rein, vor une, wie mir feteint", antwortete Bernhard.

Der Wind schwieg einen Augenblid; ber Schall von im Trabe herannahenden Pferden war jett ganz beutlich zu vernehmen und zwar von beiben Seiten. "Wir wollen uns im Gebisch verbergen", rieth die Gräfin und machte den Bersuch, abseits vom Bege ins Holz zu dringen. Doch es war so eng verwachsen und die nassen Zweige, kaum auseinander zu beugen, schlugen ihr beim Zurückschellen so heftig ins Gesicht, daß sie es aufgeben mußte. Die Reiter näherten sich. Bernhard zog den Hirschfänger, die einzige Baffe, die er trug, da sie zu seiner Kleidung gehörte; denn er stand als Jäger in Thurn's Diensten.

"Kein voreiliger Kampf, Bernhard", gebot bie Gräfin. "Es ware vergeblich und würde bas Uebel nur schlimmer machen, ba wir es, wenn etwas Feinbseliges uns bebroht, offenbar mit Vielen zu thun haben."

Bernhard behielt indeß bie gezogene Waffe in ber Sand.

"Last uns vorwärts reiten, als ob wir nichts besorgten", gebot die Gräfin. Sie thaten es. Raum hatten sie ben Weg noch einige Minuten verfolgt, als sie einem Trupp von fünf ober sechs Bewaffneten begegneten. Eine Stimme rief sie an:

"Halt! Ergebt ench ohne Biberftand zu Gefangenen ober ihr seib verloren!"

"Wer seib Ihr, was wollt Ihr von uns", rief die Gräfin, mahrend Thekla sie mit bebender Hand am Arme ergriff und sich an ihre Seite schmiegte.

"Wir wissen, wer Ihr seid, bas ift genug!" lautete bie Antwort.

"Den Kerl stoßt nieber", sprach bieselbe rauhe Stimme gedämpst, bicht neben Theresen zu einem ber Reiter. Der Laut traf sie mit wunderbarer Berührung. Im nämlichen Augenblick ertöute ein lauter Schrei. Es war Bernhard, nach bem offenbar ein Stoß geführt worden war; doch er mußte nicht töbtlich getroffen fein, benn er rief gleich barauf:

"Umsonst sollt ihr mich boch nicht haben", und bie Klinge seines Hirrte gegen einen Helm ober Harnisch.

"Berfluchter hund", tonte es im Finstern wieber. Das war, Therese tonnte jest nicht zweifeln, bie Stimme bes Bettlere, ber fie auf bem Berwege angesprochen! Die Ahnung eines angelegten, jusammenhängenben Planes burchflog fie. Alle biefe Bebanten, Borgange und Ausrufungen waren bas Wert eines Augenblicks. Jest erhob fich wildes Gefdrei von vielen Stimmen und Baffengeton; jugleich borte man huffchlag rafc beranfprengenber Bferbe von hinten ber. Gine Sand griff in Theresens Bugel. ernenter Schrei Hang wie ber eines auf ben Tob Getroffenen. Ein Reiter jagte in vollem Lauf bavon, mehrere Stimmen fdrien: "Sest ihm nach!" Der Allichtenbe tonnte nur Bernhard fein. Gleich barauf fprengten bie Reiter, welche bie Angegriffenen in ben Ruden genommen batten, beran. Finfternig bebedte biefe gange Scene bes Getümmels und mehrte bie Angst. Rach zwei Minuten war ber garmen vorüber und bie Frauen faben fich umringt von einer Schaar frember Reiter, eine jebe von Zweien in bie Mitte genommen. "Reinen Laut ober Ihr feib bes Tobes!" bebrobte fie ber, welcher an Therefens rechter Seite ritt. Rugleich borte fle vor fich einen Anbern zu ber Grafin Thurn fagen: "Berhaltet Guch ftill, so wird Guch nichts geschehen!" Raum hatte fie biefes lette Wort gehört, als es wie ein Blit in Therefens Seele fiel, es war Balosta, ber wilbe Mörber Rechobom's, ber fanatische Bavift, in beffen Gewalt fie fich befanden. Ein Abgrund von Grauen that fich ihr auf! Den Zusammenhang begriff fie nicht;

nur eine dunkle Ahnung tief angelegter, verrätherischer Plane durchschauerte sie. Ihre Brust erstidte fast in dem gewaltsam zurückgehaltenen Aufschrei des Entsetzens, den sie hervorstoßen wollte und den sie nur zurückvängte, eingebenk der zwiesach ausgesprochenen Drohung.

Sie mußten die Straße zurück, in der Richtung, die sie gekommen waren, einschlagen. Man führte sie also vom Schloß hinweg. Der Bersuch, den Therese machte, sich mit einem Wort an die Gräfin Thurn zu wenden, schlug sehl, denn die sie begleitenden Reiter riffen sie mit wilder Drohung zurück.

Sie schwieg bebend und folgte ber Gewalt ftumm un= terworfen.

Der Ritt bes Trupps wurde langsam, vorsichtig fortgesetzt. Balb hatte man das Ende des Waldes, und da
es jetzt etwas lichter wurde, in beschleunigter Bewegung
das Ufer der Elbe erreicht. Hier, in den von wohlwollenben redlichen Fischern und Schiffern bewohnten Hitten wäre Hilse zu sinden gewesen gegen die Gewaltthat, wenn nur
der Hilseruf sie hätte erreichen und benachrichtigen können!
Der schwache Hoffnungsschein, der sich daran kulpfen ließ,
schimmerte nur wie ein bleichdämmernder Streisen durch die
tiese Mitternacht des Schicksals, das die unglücklichen Frauen
getroffen hatte.

Die Entführer nahmen ben Weg mit bem Lauf bes Stroms, also nicht nach bem Innern Böhmens. Ein steiniger, schmaler Pfab führte sie zuerst unter bem steilen Felsen hart am Ufer hin, auf bem brei Kreuze ben Sprung bezeichnen, ben vor Jahrhunderten hier brei Jungfrauen, Schwestern, herab gethan haben sollen, um ihre Ehre vor bem wilben und heibnischen Bewohner ber Burg auf bem Sperlingsstein, ber sie verfolgte, zu retten. Die brei Frauen,

welche jetzt gefangen am Fuß ber Felsmaner hingeführt wurden, schienen von einem ähnlichen Geschick bebroht. Auch sie würden den Tod einem solchen vorgezogen haben; doch die scharfe Bewachung durch die Räuber sperrte ihnen selbst diesen Ausweg.

Wol eine Stunde folgten sie, auf beengten, steinigen, vom Wasser tief zerrissenen Wegen, dem User. Endlich machten sie bei einem einsam stehenden Hause Halt. Die Frauen wurden in das Haus geführt. Therese war die Letzte, welche eintrat; sie hörte einen der Männer in der dunkeln Hausslur sagen: "Nun füttert rasch die Pferde ab. Indessen schaffen wir die Kähne herbei. In einer Stunde geht es weiter, denn vor Tagesandruch müssen wir siber die Grenze sein. Der Herr erwartet uns um vier Uhr."

Also nach Sachsen sollten sie geführt werben! In Böhmen konnten freilich die Entführer der Gräfin Thurn und ihrer Tochter nicht verweilen! Sie mußten über die Grenze. Allein in Sachsen, dessen Kurfürst protestantischer Religion war, durften sie dort eine sichere Zuslucht hoffen? Wan wollte die Geraubten vielleicht nur erst über die nächste Grenze und dann wer weiß wohin bringen! Und wer war der Herr dieser Schaaren, der sie erwartete? Dies Alles waren Fragen und Muthmaßungen, die sich in der Schnelle des Augenblicks in Theresens Seele zusammendrängten und ihre Angst und Hoffnungslosigsteit mehrten.

Das Gemach, in welches man sie führte, war von einer trüben, auf dem Gesims nächst dem Ofen brennenden Lampe erhellt. Es war Niemand darinnen, nur ein alter Mann verließ es im Augenblick des Eintretens der Geranbten durch eine nach hinten führende Thür. Die Gräfin, die sich zitternd kaum auf den Füßen hielt, wollte eine

1

Frage thun; boch der Bewaffnete, der fie begleitete, winkte ihr stumm, zu schweigen. Er stellte der Erschöpften einen schweren, hölzernen Schemel hin, auf welchen sie ermattet niedersant; auch Thekla und Therese setzen sich auf gleiche Art. Zwei der Männer blieben als Bewachung im Gemach; die Andern gingen hinaus. Es wurde nicht gebuldet, daß die drei Frauen miteinander sprachen. Die Sessel waren weit auseinander gerückt. Einer der Männer streckte sich den Frauen gegenüber auf eine Bank hin, die an einem langen Tische hinlief, welcher vor den Fenstern stand. Der Andere nahm, offendar um jeden Fluchtversuch zu vereiteln, ebenfalls auf einem Schemel, dicht vor der Thür des Gemachs Plat.

So saßen die drei Opfer, bleich, schweigend in Todesangst und erwarteten die Zukunft, die noch Schrecklicheres in ihrem Dunkel zu verhüllen schien als die Angst und Schauer ber Gegenwart.

Draußen rauschte einförmig die Elbe, und der Wind suhr von Zeit zu Zeit mit hohlem Sausen um das Haus. In diesem war Alles todtenstill; nur zuweilen ließen sich in der Hausslur die dumpfen Schritte eines der Reiter, vermischt mit dem Klirren seiner Waffen hören, und wenn der Wind schwieg, vernahm man in gedämpfter Weise das Stampfen und Schnauben der Pferde im Hof, wo sie gefüttert wurden.

Beinvoll, langsam schlichen die Minuten dahin; die Lampe brannte so duster, ungewiß flackernd, daß es fast so gut wie finster im Zimmer war. Nur bleicher, hinter dem ziehenden Gewölf oft verschwindender Mondschein leuchtete von außen hinein. Selten schwebte ein flüchtiger Schatten an den trüben, kleinen Scheiben hin, wenn draußen einer der Reiter vorüberging.

Therese hielt, in düstres Sinnen versenkt, das von stummen Thränen verdunkelte Auge auf die Fenster und den Nachthimmel hinter ihnen geheftet, in zitternder Hoffnung auf Trost und Hilfe von dort her. Es däuchte ihr, da eben der Wind schwieg und sonst Alles still umher war, als näherten sich Tritte mehrerer Männer dem Hause. Sie horchte auf! Es war so! Bielleicht war nun die Zeit des Ausbruchs da! Man kam, sie zu holen. Es war ihr lieb; die schwere Luft im Gemach drückte sie beklemmend. Es schien ihr als wilrde sie frei unter den Sternen Gottes wieder Muth fassen, der ihr in der dumpsen Schauerlichkeit ihres jetzigen Zustandes völlig entsank.

Auch die Bewaffneten im Zimmer horchten aufmerksam auf die Schritte draußen. Eine Stimme vor dem Hause rief: "Ber da!"

"Gute Freunde, bente ich", antwortete eine andere.

"Bater!" schrie Therese wie außer sich und sprang auf. Es war die Stimme ihres Baters, die sie erkannt hatte. Ihr janchzendes Herz zweiselte keinen Augenblick. Halb bewußtlos, von einem höhern Trieb geleitet, stürzte sie, ehe die Bewaffneten im Zimmer sich besinnen konnten, gegen das Fenster, rif es auf und rief hinaus:

"Bater, Bater, rette uns!"

"Therese!" ertonte bie Antwort Wolodna's und gab ber in Hoffnung Aufjauchzenden Gewißheit.

Jetzt war es als ob die Flammen des erleuchtenden Geistes sie dis in das Innerste durchzuckten. Mit gebietender Hoheit, wie eine Königin, trat sie vor die Bewachenden, die aufgesprungen waren, um sie zu ergreisen, und riefen ihnen zu: "Flüchtet, Unglückselige, oder ihr seid verloren!" Ihr Auf klang wie ein höheres Gebot; die beiden rauhen Männer waren wie vom Blit getroffen.

Ein panischer Schreden ergriff sie, erhöht durch das Getümmel, wilde Rufen und Schwerterklirren, das gleichzeitig draußen erschallte. Sie stürzten fort, als hätten Flammen das Haus ergriffen. Therese warf die Thur hinter ihnen ins Schloß und den Riegel vor.

Die Gräfin und Thekla waren von ihren Sesseln aufgesprungen und blidten verstört, noch keines Wortes mächtig, um sich.

"Gott sendet uns Rettung", rief Therese ihnen zu, "mein Bater befreit uns! Gnädiger Himmel sei mit ihm!" Im weinenden Entzücken lagen die Frauen einander in den Armen.

Draußen wuchs das Getimmel; in der Hausslur und vor dem Hause tobte heftiger Kampf. Wildes Geschrei und Schwertergeklirr scholl durcheinander; es sielen Schüffe und der flüchtige Blitz des Feuers flog erleuchtend durch das Gemach.

Jett hörte man es mit vollem Hufschlag heranrasseln; ein Trupp von Reitern flog herbei. Sie umsprengten von allen Seiten das Haus; erneuerte Schüsse, Geheul und Geschrei mischte sich. Es waren Minuten ber äußersten Spannung, aber voll belebender Hoffnung! Da erschallte an der Thür Wolodna's Stimme: "Therese, Therese!" Sie riß den Riegel zurück und lag in den Armen des Baters, des Retters!

Bewaffnete brängten sich Wolodna nach; es waren Reiter und Lanzenknechte für das böhmische Heer geworben. Elisabeth und ihre Tochter, die den Wechsel ihres Geschickes kaum noch fassen konnten, hielten einander zitternd umfaßt.

Endlich kehrte auch die Ruhe zur Berständigung zurück. Wolodna führte einen ansehnlichen Trupp der von ihm in Thurn's Auftrag in Schlesien und Sachsen geworbenen Mannschaften heran. Sie hatten einen Marich mitten burch bas Bebirge unternommen, um ben Elbstrom auf naberem Wege zu erreichen. Doch unrichtig geführt, burch bas Wetter und bie baburch überaus schwierigen Wege aufgehalten, hatte bie Racht fie in unwirthbarer Ginfamteit ber Berge überrascht, und fie waren nach turger Raft wieber aufgebrochen, um womöglich noch ein Dorf zu erreichen, wo für Pferbe und Menschen Unterfommen und Nahrung au finden mare. Go gelangten fie burch ein Seitenthal unvermuthet an bie Elbe. Bier schimmerte ihnen, taum funfzig Schritte entfernt, bas Licht aus bem Saufe ent-Wolodna faß mit zwei Mann ab, um sich bert bes Weges zu erkunden. Bon ber Thur ber rief ihn bas Wer ba! an, gleich barauf vernahm er Therefens Stimme und Bulferuf. Dhne zu wiffen was hier geschehen fei, welchen Feind er vor fich habe, war er boch fogleich im Rlaren, bag ber augenblidliche entschloffenste Angriff bas Einzige fei, mas bier zu thun bleibe. Sein Schwert folug baber gleich bie Schildwacht nieber und fein Ruf ertonte ben Gefährten. Sie eilten beran und in wenigen Minuten mar bas Saus in ihrer Gewalt. Leiber fein einziger Befangener; nur bie Pferbe waren zum Theil erbeutet. Räuber felbft ftoben in ber Befturzung und burch bie Schrecken bes bofen Bewiffens gejagt nach allen Seiten auseinander. Gine Anzahl hatten noch Zeit gehabt, fich in ben Sattel zu werfen. Die Andern entwichen zu Fuß unter bem Schutz bes Dunkels. Einer lag tobt auf bem Blate. bie Schildwacht, bie Wolodna's erfter Schwerthieh getroffen. Er trug ein gelbes Reiterwamms; fonft war nichts bei ihm an entbeden, mas auf bie Spur ber Räuber batte leiten fonnen. Chenfo wenig an ben Pferben; nur bie Tauglichkeit berfelben und bas gute Raum = und Sattelzeug bewiefen, bag bie Schaar fehr wohl ausgerüftet gewe= fen war.

Als jedoch Wolodna durch Therese vernahm, wen sie trot des Dunkels der Nacht an der Stimme erkannt zu haben sicher war, sagte er: "Für sich selbst haben diese nichts gewagt. Der Herr, der sie erwartet! Ich glaube wohl, daß wir irgend einen recht Bekannten in ihm treffen werden!"

Die Freude über die Rettung aus so schredenvollen Zuständen überwog indessen alle andern Empsindungen. Wolodna hatte diesen Weg mit einem Theile seiner Mannschaften hauptsächlich auch deshalb eingeschlagen, um seine Tochter auf der Burg nach dreimonatlicher Trennung wiederzusehen. Bater und Kind erfreuten sich jetzt in glücksliger Liebe dieses Begrüßens. Nachdem das Haus noch genau durchsforscht, aber Niemand mehr darin gefunden worden, da auch die Bewohner in der Angst sich gestücktet hatten, ließ es Wolodna durch seine Leute besetzen. Mit sechs der Reiter machte er sich auf den Weg, um die Frauen sofort nach der Burg zurückzugeleiten.

Sie waren schon in der Nähe derselben, als ihnen ein Pferd ohne Reiter entgegenkam; es war Bernhard's. Ihn selbst fand man unweit davon in einem Gebüsch am Bege, da wo derselbe zur Burg aufzusteigen beginnt. Das Pferd, welches dis dahin in treuer Gewohnheit neben dem auf der Erde Sizenden stehen geblieben war, hatte den Platz nur, seinem Instinct solgend, verlassen, als die andern bekannten Pferde sich näherten. Bernhard war nicht ohne Besinnung, aber durch Blutverlust so erschöpft, daß er sich nicht länger hatte auf dem Pferde erhalten können; der Bersuch, den er machen wollte, Nachricht von dem Abenteuer der Grässin auf die Burg zu bringen, war an dieser Ent-

fräftung gescheitert. Da seine Wunden in Arm und Schenteln jetzt, wenngleich nur flüchtig verbunden wurden und Wolodna ihm einige Stärkung reichen lassen konnte, wurde es bald möglich, ihn wieder aufs Pferd zu heben, sodaß er den Weg bis zum Schloß zwischen zwei andern Reitern zurücklegen konnte. Sie erreichten dasselbe noch vor Mitternacht.

## Dreifigstes Capitel.

Thurn stand im Lager vor Budweis. Es war Abend; nach einem arbeitvollen Tage, ba er einen sehr heftigen Angriff auf die Stadt geleitet hatte, ohne einen erheblichen Erfolg zu erreichen, war er eben in sein Zelt zurückgekehrt als ihm die Ordonnanz den Ritter Procop Oworschetzt von Olbramowit aus Prag anmeldete.

"Gott grüße Euch, Olbramowig. Bas führt Euch so spät her?" rebete Thurn ben Eintretenden an. "Bringt Ihr gute ober üble Botschaft aus Prag mit?"

"Be nachbem es fällt", entgegnete Olbramowit; "wich= tige jebenfalls!"

"Sett Euch, lagt boren!"

Sie nahmen auf Felbsesseln Blat. "Zwei Becher Bein!" befahl Thurn.

"Ich habe sichere Nachricht aus Wien", begann Olbramowit, "daß der Raiser nun Ernst macht mit dem Feldzuge!" "Desto besser", erwiderte Thurn; "so ist es aus mit Denen unter uns, die wieder klein beigeben wollten!"

"Gebuld; noch find wir nicht so weit! Der Raiser hanbelt noch immer mit Wiberstreben; er wird zuvor noch einen letten Aussöhnungsversuch machen!"

"Er kann so wenig fruchten wie die bisherigen", antwortete Thurn lebhaft. "Der Raiser wird Worte bieten,
boch nicht Thaten zur Bürgschaft geben. Will er unsere Maßregeln gutheißen; bleiben Slawata, Martiniz, der Erzbischof und alle die Andern, sammt den Jesuiten ver= bannt; will er seine fremden Göldner, mit denen wir hier täglich unsere blutige Arbeit haben, zurückziehen und ohne Heer nach Prag kommen, so soll er bestens empfan= gen werden. Bleibt er aber dabei, daß wir erst unser Heer abbanken und die verbrecherischen Statthalter wieder einsehen sollen, die uns unsere verbrieften Freiheiten so lange vorenthalten haben, so ist es nichts mit dem Bergleich und wir müssen sechten!"

"Ich bin Eurer Meinung, Thurn", erwiderte Olbramowitz. "Haben wir darum im Mai endlich dem Faß den Boben eingetreten, daß wir es jetzt im September wieder mit dem alten gährenden Wein auffüllen sollten, der doch nimmermehr klar wird? — Aber die Gefahr dazu ist da! Sie führt mich her. Hört mich an!"

"Ich weiß", fuhr er nach einigen Augenblicken fort, "wie es in den letzten Berathungen in Wien zugegangen ist. Mehrere der Räthe sprachen wiedernm für friedliche Maßnahmen. Doch der König von Ungarn ließ endlich seiner ganzen Erbitterung freien Lauf, und was er dem Kaiser schon so oft in Privatgesprächen gesagt hatte, wiederholte er jetzt noch heftiger vor der ganzen Versammlung. Offenbar hatte Lamormain das Feuer geschürt. «Wir

können von Glud fagen», eiferte ber König, «baß bie Böhmen uns in offenbarer Gewalt ben Hanbschuh hingeworfen haben!»"

"In dem Punkt sind wir einerlei Meinung", bemerkte Thurn lächelnd.

"Ihr werbet das bald nicht mehr sein, Thurn", antwortete Olbramowiß. "Denn jest brachen die Schleußen seines ganzen Ingrimms gegen die Protestanten los. «Sie hätten nun endlich die Larve in Böhmen abgeworfen; ihre Gewaltthat fordere Gegengewalt, die nunmehr vor ganz Europa gerechtsertigt sein werde. Die thörichten Bewilligungen, die man ihnen aus Schwäche gemacht, seien nun verwirkt, man könne, man müsse sie ganz zurücknehmen. Der Majestätsbrief müsse vor ihren Augen zerrissen und die Siegel verbrannt werden! » — So redete der Herr Erzherzog unser erwählter Böhmenkönig!"

"Er versuche es nur", rief Thurn erglühend. "Daß er so möchte, haben wir nie bezweifelt! Und was sagte ber Kaiser?"

"Er wolle den Majestätsbrief in Kraft halten und nichts gegen die freie Uebung der Religion dulben!"

"Das ist oft genug gesagt und nicht gehalten worden", antwortete Thurn. "Und wenn es Mathias auch redlich wollte, was wird benn Ferdinand thun? Sein sanstes Ioch haben wir ja doch zu erwarten, nach der hinterlistig burchgetriebenen Wahl vom vorigen Iahre! Aber ich habe sie nicht anerkannt und werde sie nicht anerkennen! Darüber wird noch zu sprechen sein."

"Laßt Euch zu Ende berichten", unterbrach Olbramowit Thurn's Eifer. "Der Kaifer äußerte seine Besorgniß, daß er beim Kriege nicht mit uns allein zu thun haben werbe, baß Böhmen und Schlessen sich schon zu uns hielten, Mähren schwante, auf Desterreich tein Berlag fei, Bethlen Gabor im hintergrunde laure!"

"Alles wahr, zu unserm Glück", siel Thurn ein. "Aber Biele auch unter uns wollen es nicht sehen! Nur weiter!"

"Der Erzherzog", begann Dworschetzt von neuem, "sieht es. Aber er sagte dem Kaiser und Unrecht hat er nicht: «Es ist möglich, daß der Krieg unglücklich ausschlägt; aber es ist gewiß, daß uns Böhmen verloren ist, wenn wir den Kampf darum nicht wagen. »"

"Das ist gewiß", betheuerte Thurn, "wenn ihr nicht unsere Bedingungen annehmt!" setzte er nach einigen Augenblicken sich besinnend hinzu.

"Der Erzherzog brang weiter in ben Laifer. «Bei Böhmens Abfall», sagte er darauf, «wird es nicht bleiben. Das Beispiel stedt an, wir stehen auf hohlem Boben. Die andern Provinzen werden nachfolgen. Somit ist der Untergang der katholischen Religion durch die Protestanten und der des Hauses Habsburg durch die empörten Stände da!»"

"Er ist ein guter Prophet in seiner schlechten Sache", sagte Thurn, ftand auf und ging unruhig umber.

"Seine heftigen Reben wirkten auf ben Kaifer, bie Rathe Eggenberg, Fugger und die Andern saßen ftumm und konnten nichts erwidern. Endlich stand Mathias auf und sprach: «So sollen sie benn Krieg haben. »"

"Nun, und?" fragte Thurn, "fo ware es ja boch entschieden!"

"Noch nicht so ganz. Der Krieg ist beschloffen. Sie wollen sich anch, weil sie zu Hause Riemandem recht trauen können, einen Feldherrn anderwärts her verschreiben, den Grafen Boucquoi . . . . "

"Den Rieberländer? Longueval von Boncquoi?" fiel Thurn ein.

"Eben ben. Er ist zum Generalissimus ernannt. Er und Dampierre werden bie Heere führen. In zwei Abtheilungen wollen sie Böhmen angreifen. Während wir sprechen, sind sie vielleicht schon vorgerückt!"

"So müffen wir uns mit aller Araft schlagen und ber ewigen Unschlässigiet, die uns nur halbe Bertheidigungs-maßregeln und Borkehrungen, statt geraden Angriff gestattet, ist nun ein Ende gemacht. Glaubt mir, ich danke Gott dafür", versicherte Thurn, "obgleich ich weiß, daß ber Kampf nicht so ganz leicht ist. Hätte ich nur erst den Rüden völlig frei. Aber dieses hartnädige Budweis und Bilsen, die die Anhaltepunkte für alle unsere Feinde in Böhmen werben köunen, sind verwünsichte hemmschuhe!"

"Es gibt noch einen schlimmern; aber Euer Eifer, Thurn, läßt mich nicht zum Schluß kommen", antwortete Olbramowiß. "Ich sagte Euch ja gleich anfangs, ber Kaiser will noch Aussöhnungsversuche machen. Der Eusebins Khun, ber in Brag war, um Fels abtrumig zu machen, hat ein friedliches Manifest ausarbeiten missen. Es ist noch nicht erschienen, aber ich kenne ben Inhalt!"

"Wie!" rief Thurn lebhaft. "Ihr seib von Allem unterrichtet und ich erfahre so gut als nichts hier beim heere. Mittheilen sollten mir die herren barüber boch, was ihnen in Prag zugeht!"

"Das ist mir allein zugegaugen", erwiderte Dwors fche ti; "ich habe Freunde in Wien, die mich fehr gut bebienen!"

"Das muß wahr fein! - Und bas Manifest?"

"Es lautet", fprach Dworfchetfi, "wie bie anbern Berficherungen. Der Majeftatebrief folle beilig fein; ber

Kaiser werbe nie etwas gegen die Religion in Böhmen unternehmen, unsere Privilegien unversehrt erhalten. Auch jetzt sei ihm seine Rüstung nur gewaltsam durch die unsrige ausgedrängt worden; er wolle sein Heer verabschieden, wenn wir . . . . "

"Die Baffen streden und mitsig auseinander gehen!" rief Thurn in größter Heftigkeit, "damit sie nachher ungehindert bis in die Burg von Prag rüden und mit unsern Köpfen schalten können, wie sie Lust haben! — Der Borschlag wäre lächerlich, wenn er nicht so nichtswürdig wäre!"

"Ich fürchte nur", entgegnete Olbramowit, "baß Biele unter uns, die schon nicht gern mit uns vorwärts gegansen sind, ihn nicht für eine Falle ansehen werben ober wollen! Dieses Manifest ist uns gefährlicher als die beis den Armeen und die beiben Feldmarschälle!"

"Ja, ja! So ist es! Es ist ber Speck, mit bem sie Mäuse fangen wollen, die furchtsame und die thörichte Masse! Sie benken uns damit den Boden unter den Füßen wegzuziehen! So verführen sie das Bolt zum Absall von uns. Ihr habt Recht, Olbramowit! Das ist die Gefahr, nicht ihre Kriegsheere, die ich, mit Gott, lassen sie sich in Böhmen sehen, wol wieder über unsere Grenzen zu schlazgen hoffe!"

"Ihr seht nun, meine Botschaft war eilig und wichtig —"
"Und übel dazu! Sehr übel! Allein was ist zu thun?"
"Das Manisest ist noch nicht verkindet. Es kann
erst in drei, vier Tagen in Prag eintreffen!" erwiderte Oworschetzti. "Wir haben noch Zeit dahin zu eilen. Einige meiner Freunde habe ich schon gewonnen. Bereint Euren Einsluß, Eure Thätigkeit mit der meinigen, so bringen wir schon im voraus die Wehrzahl dahin, daß sie das Manissest verwerfen. Wir müssen die Kundmachung gar nicht bulven, es gleich von voruherein als eine hinterlift, die Lamormain ersonnen hat, darstellen! Denn so ist es auch! Der Kaiser ahnt nicht, wie man ihn leitet!"

"Das muß geschehen! Ich bin Euch großen Dant schuldig für Eure Rachricht", sprach Thurn und schüttelte bem Freunde die Hand. "Ohne Euch erfuhr ich die Lage der Sache vielleicht zu spät! Aber Ihr sollt auch sehen, daß ich rasch handeln kann. Ihr wollt doch zurück nach Prag?"

"Bersteht sich, mit dem Frühesten!" war Dworschepti's

"Das Früheste ist sogleich", entgegnete Thurn. "Ich lasse sofort satteln. Bor Tagesanbruch können wir in Tasbor sein. Bon bort aus können wir sahren, von hier, in ber Nacht geht bas zu langsam; die Wege sind zu schlecht. Ihr seid doch nicht zu milbe, um noch die Nacht hindurch zu reiten?"

"Darin folltet 3hr mich kennen, Thurn! bachte ich."
"Allein Guer Alter . . . . . "

"Ich bin ein Bierziger, wenn es unserer Sache gilt", unterbrach ihn Olbramowit feurig.

Thurn schellte bem Diener. Er gab ihm sogleich die nöthigen Besehle, ließ seinen Abjutanten, den Rittmeister Rinski weden und übertrug ihm die Meldung an den Grasen Christoph von Harrant, der die Artillerie besehligte und Thurn bei Abwesenheiten im Commando vertrat.

Ehe noch die Pferde gefattelt waren, traf abermals ein Eilbote aus Prag mit Briefen ein.

"Diese Depeschen werben Euch wol das Rämliche melben", meinte Abramowitz, indem Thurn die verschloffene Depeschentasche mit einem Schlüssel, den er an einer Kette um den Hals trug, öffne". "Diesmal wol nicht", entgegnete er freudig lächelnd, indem er den Brief herausnahm, "es ist ein Schreiben von meiner Frau!"

"Bon ber Gräfin Thurn? Ich hoffe, es geht ihr wohl auf Sperlingsstein", sprach Olbramowit, während Thurn ben Brief erbrach.

Er las, wurde unruhig; seine Bewegung stieg, er verfärbte sich. "Teuflisches Unternehmen!" murmelte er vor sich hin, wurde leichenblaß und zitterte.

Olbramowit betrachtete ihn verwundert.

In fliegender Haft las Thurn weiter. Plötlich brang eine Thräne aus feinen männlichen Augen, er erhob die Hände zum himmel und rief: "Dant dir, gütige Borsfehung!"

Die Gräfin hatte ihm ben Ueberfall und ihre Rettung gemelbet.

"Das sind Bubenstüde, vor benen Ihr erstarren werbet", sagte er tief aufathmend zu Olbramowit und erzählte ihm ben Gergang.

"Ich wittre etwas", warf bieser inmitten ber Erzählung halb vor sich hin, "ber Trank war nicht ba gekocht, wo er eingeschenkt wurde!"

"So bachten sie mich anzugreifen", rief Thurn am Schluß. "Beib und Kind in ihrer Gewalt! Dann hatte ich ihnen kommen muffen, meinten sie!"

"Solche Dracheneier legt nur der Teufel oder ...." Olbramowitz brach ab, indem er ein Kreuz vor sich schlug.

"Slawata's und des Erzbischofs Sklav babei, ber hunbische Leibeigene Zaloska!" rief Thurn wieder, auf ben Brief starrend.

"Ihr kennt die hunde, die die Bahne einschlugen, aber

Ihr wifit noch nicht, wer sie hetzte", versetzte Olbramowig. "Das war nicht Einer allein, nicht bloße Rache!"

"Ich traue es ihm noch nicht zu", murmelte Thurn und schüttelte ben Kopf. "Solche Höllenbosheit!"

"Dber fromme Beisheit!" fpottete Olbramowit.

"Ihr meint? Pfäffische Arglist . . . . bei Gott, ich glaube . . . . "

"Pfui, Thurn! Seid nicht so plump mit Euren Ausbrüden! Pfäffische Arglist! Die weisen, heilsamen Lehren und Grundsätze der Societas!"

"Die Pferbe sind bereit, Herr Graf", unterbrach ber eintretende Leibbiener.

"Bormarts! Bormarts!" rief Thurn haftig. Sie eilten hinaus und fagen auf.

## Einunddreifigstes Capitel.

Ein Reiter im Jagbkleibe, bem zwei Diener zu Pferbe mit Jagdzeug folgten, ritt in der Abendbämmerung auf der Landstraße, die sich dis nahe an Bamberg durch dichte Waldung zog, gegen die Stadt zu. Haltung und Kleidung bezeichneten den vornehmen, des Gebietens gewohnten Mann; ein blonder Bart umgab das Kinn, über der hohen gerunzelten Stirn blitzten zwei scharfe blaue Augen, deren Blick dis ins Innerste bohrte; ein Spalt durch Lippe und Kinn, einer Narbe ähnlich, gab den Zügen etwas wild Kriegerisches. Das Angesicht drückte Kühnheit und Missmuth zugleich aus.

Der Beg machte eine scharfe Biegung. Ein anderer Reiter, in schlichter Kriegertracht, gebräunten Antliges, ber auf einem etwas schwerfälligen, aber früftigen Rappen in entgegengesetzer Richtung baber sprengte, hätte ben Waidsmann fast übergeritten; boch hielt er bas Pferd noch schnell im Zügel.

"Holla! Nehmt Euch in Acht", rief ber Jäger ihm unwillig zu. "Habt Ihr Euer Nilpferd nicht beffer im Zaume?"

Der Reiter hatte zwar bas Pferd zurückgehalten, war aber boch so bicht herangeritten, bag man sah, er wolle ben Jäger anreben. "Wollt Ihr etwas, Bursch?" fragte bieser und richtete ben Blick forschend auf ihn.

"Gott zum Gruß, Herr Graf", begann ber Kriegs= mann in bescheibenem Tone. "Ja, ich hätte ein Anliegen an Euch!"

"Und hier mitten auf ber Landstraße? Mitten im Walbe? Ist das der Ort, wo ich Audienzen zu geben habe? Kennt Ihr mich?"

"Ich erkenne Euch! Und welcher Kriegsmann würde ben berühmten Grafen von Mansfelb nicht tennen", antwortete ber junge Mann mit Freimuth.

"Ich benke, Ihr sollt mich erst kennen lernen", erwiderte bieser in scharfem Tone, jedoch sichtlich nicht ohne Bohlgefallen über die Anrede. "Es ist nicht in meiner Art, daß ich mir jeden Reiter so quer in die Fährte galoppiren lasse! Ihr fallt mich hier an wie ein Begelagerer! Wer seid Ihr, was wollt Ihr?"

"Bergebt, edler Herr Graf, baß ich Euch hier auffuchte und ansprach", erwiderte der junge Mann bescheiden, aber ruhig, "allein ich hörte, daß Ihr morgen mit dem Frühesten aufbrechen wollt nach Rürnberg und ba galt es, bie Zeit zu nuten!"

"Wer Ihr seid und was Ihr wollt? habe ich gefragt", sprach ber Graf unwillig.

"Mein Name ist Xaver Nechobom", antwortete ber Reitersmann.

"Das ist als ob Ihr mir sagt, Kaspar ober Hans! Was begehrt Ihr, Xaver Nechodom, das nur auf der Heerstraße abzuthun wäre?"

So barich ber Graf biese Worte sprach, ließ sich Kaver boch nicht bavon beirren, benn fle waren mit einem unzweifelhaften Blid bes hellen scharfen Auges begleitet, ber ba sagte, baß ber frembe Reiter bem berühmten Felbherrn nicht missalle.

"Mein Begehr, ebler Herr Graf, könnte ich Euch wol eben nicht auf offener Heerstraße vortragen", entgegnete Xaver mit einem Blid auf die neugierig näher gerittenen Diener, "nur meine Bitte um ein Gespräch mit Euch allein, aber noch heut!"

Der Graf Mansfelb, verwundert über das breifte Begehren des fremden Reitersmannes, maß ihn vom Helm-knopf bis zum Bügel mit seinem durchbohrenden Auge. Statt ihm zu antworten, wandte er sich zurück zu den Dienern hinter ihm, und fuhr sie rauh an:

"Ihr Halunten, was reitet ihr mir so bicht auf bie Croupe! Boraus! Melbet, bag ich zurudkomme!"

Man sah, daß die Leute des Grafen an plinktlichen und stummen Gehorsam gewöhnt waren, benn, so unerwartet der Befehl ihnen kommen mußte, sie setzen, wie auf ein militärisches Commando, gleichzeitig Beibe die Sporen ein und sprengten so rasch und plöhkich vorwärts, daß Xaver eilig sein Pferd auf die Seite wenden mußte,

um ihnen Raum zu geben. Als sie gegen funszig Schritte voraus waren, wandte sich ber Graf, indem er im Schritt weiter ritt, wieder zu ihm und fragte kurz: "Nun?"

"Ich bin im Dienst bes Grafen Mathias von Thurn", begann Xaver.

"Meines alten Kriegsgefährten ans Ungarn und Italien?" rief Mansfelb, und seine rauhen Züge wurden freundlicher. "Schickt Euch Thurn zu mir?"

"So ist es, Herr Graf. Ihr wifit, was in Böhmen vorgeht? . . . "

"Ja, so ungefähr, im Ganzen; ba weiß man aber bie Dinge nur halb und fast Alles falsch. Daß Ihr Euch mit bem Kaiser in ben Haaren liegt, weiß ich. Nimmt mich auch nicht Wunder! Habe selbst erfahren, daß man von bem Hause Habsburg Unbill erntet, wo man Dank verstent. Und wie steht es jetzt um Eure Sache?"

"Herr Graf", begann Xaver bescheiben, "Ihr seht in mir nur einen schlichten Reitersmann, allein der Graf Thurn hat mir sein Bertrauen geschenkt. Ich bin ein geborener Böhme, ich gehöre den Utraquisten an; es ist der Glaube, den wir vom Bater auf den Sohn vererbt. Ich habe das Härteste erfahren durch die Bedrückungen gegen uns!"

"Glaub's schon! Sanft pflegen die Herren im Priesterkragen nicht eben zu verfahren! Schlimmer, Gott sei's geklagt, als wir im eisernen Wams! — Aber nur weiter! Zur Sache!"

"Der Graf Thurn war unser Hort und Retter aus schwerer Drangsal. Der Dank, ben ich ihm schulbe, und bie Leiden, die ich und die Meinigen erdulbet, sind ihm solche Bürgschaft gewesen, daß er uns viel Vertrauen geschenkt hat und mich mit Aufträgen beehrt wichtigerer Art,

als fie einem blogen Reitersmann znzugehen pflegen. Ich habe bis bahin Mannschaften für unsere Sache geworben und ber Graf ist zufrieden mit mir gewesen, jest . . . . "

"Meinethalben", fuhr Mansfelb umgebuldig bazwischen, "ich glaub's! Aber bas geht mich ben Teufel au! Bas wollt Ihr von mir? Heraus bamit! Sagt mir", suhr er einleukenb fort, "was ist Euer Auftrag an mich vom Grafen Thurn, benn Ihr habt boch einen, nicht so?"

"So ift es, herr Graf!" antwortete Laver. "Mit einem Wort, der herr Graf von Thurn hat mich beauftragt, doch ganz unter der hand, bei dem Grafen von Mansfeld anzufragen, ob ein solcher Krieger und Feldherr sich wol entschließen möchte, für unsere Sache zu kämpfen!"

"Das also! Hm!" antwortete Mansfeld und strich fich nach seiner Gewohnheit ben Bart.

"Ihr seht nun wol ein", suhr Aaver fort, ba Mansfelb schwieg, "weshalb ich Einiges von meinen Berhältnissen zum Grafen Thurn vorausschicken mußte. Es würde
Euch sonst gar zu seltsam erschienen sein, eine solche Anfrage aus dem Munde eines einfachen Reitersmannes zu
vernehmen!"

"Es scheint mir noch jest sehr seltsam", antwortete der General, und ließ die scharfen Augen prüfend an Kaver auf= und niedergleiten. "Aber Ihr seht wie ein vernünstiger Bursch aus, und daß Euch Thurn zu diesem Auftrag gewählt, bürgt mir, daß Ihr's auch seid. So sagt mir nun ruhig und aussührlich, wie es damit steht. Wir reiten langsam hinein und da haben wir Zeit."

"Der Kaiser hat sich", begann Kaver, "jetzt ftart gerüstet; er rückt mit zwei Heeren gegen Böhmen an. Wir wären ihm bennoch wol gewachsen, allein ber Graf Thurn weiß aus sicherer Hand, daß ber Erzherzog Ferdinand sich insgeheim nach Bundesgenoffen umthut. Schon hat Spanien große Summen für die Kriegstoften beizusteuern verfprochen."

"So! Also verhält sich das wirklich so?" unterbrach Mansfeld.

"Der Graf Thurn will es für bestimmt wiffen. Ebenso, daß bereits Unterhandlungen mit dem Herzog Maximi= lian von Baiern angeknüpft sind . . . ."

"Der wird fich nicht lange bitten laffen, wenn bie Be- fuiten ihm bie Sache vortragen!" lachte Mansfelb.

"Auch an die geistlichen Herren Kurfürsten hat sich der Erzherzog Ferdinand gewendet. In solcher Lage der Dinge möchte nun doch wol Böhmen, meint der Graf Thurn, in Bedrängniß kommen, wenn auch Mähren und Schlesien ihm zur Seite stehen. Und deshalb sieht sich der Graf, der in der Stille immer Alles vorbereitet, was nachher zu öffentlichem Beschluß kommt, gleichfalls nach Bundesgenossen sür Böhmen um."

"Und er hat Recht", nickte Mansfeld.

"Da hat er nun den Blid zunächst auf den berühmteften Felbhauptmann geworfen . . . . "

Mansfelb horchte fichtlich wohlgefällig icharf auf.

"Er ist nur nicht gewiß", suhr Kaver nach einigem Bögern fort, "ob Ew. gräflichen Gnaben eine Bestallung als böhmischer Felbhauptmann annehmen würden. Deffen wollte ber Graf Thurn zuvor im Bertrauen versichert sein."

٠,

Beide schwiegen. Xaver wollte abwarten, wie sich Mansfeld jett äußern werbe; bieser überlegte.

"Ich weiß nur nicht, was ich Euch soll", begann er nach kurzer Pause, "meine Leute gehören anderem Dienst, sie sind für ben Herzog von Savohen geworben, und ich bin nur ein Mann!" "D", entgegnete Laver gewandt, "ein heer findet sich schon, wenn man folche Führer hat .... überdies in bieser hinficht hat der herr Graf auch schon geheime Ertundigungen eingezogen und Zusagen erhalten . . . . "

"Und welche?" fragte Mansfelb rasch und sein Auge funkelte, "wer hat Zusagen über mich gegeben? Wer barf fte geben?"

"Richt über Ew. gräfliche Gnaben", erwiderte Aaver, "wol aber über die Möglichkeit, bas heer unter Ew. Gnaben Befehl in Böhmen zu verwenden, ftatt gegen die Spanier."

"Seht mir boch ben Reiterstnecht an?" rief Mansfelb, und betrachtete ihn wieder von oben bis unten, "auf welchen Sattel gehört Ihr benn eigentlich, auf ben, ben Ihr unter Euch habt, ober auf die diplomatische Kunstreiterschabrade? Ihr sprecht ja wie ein Reichsrath ober Kanzler?"

"Ich spreche nur", antwortete Kaver einsach, "wie mich ber Graf Thurn beaustragt hat. Die Sache ist die: Der Herr Aursürst von Sachsen und alle die Herren von ber protestantischen Union möchten uns wol gern helsen, allein es doch nicht mit Raiser und Reich verderben. Das Heer unter Ew. Gnaden Besehl ist ursprünglich für den Dienst der Union geworben; die Herren Fürsten möchten es uns gönnen, aber nicht schieden, wie Herr Graf Thurn ersforscht hat; es fragt sich also nur, wie schon gesagt, ob Ew. gräsliche Inaden von Böhmen die Bestallung als Feldherr annehmen und uns dann das Heer zusühren würden. Wenn Ew. Gnaden dies durch mich dem Grasen Thurn im Bertrauen zusagen, so wird er sogleich den Antrag in offenem Geschäft vor die Directoren bringen, und daß er dort nur mit größtem Jubel ausgenommen werden

wird, barüber hat ber Graf Thurn auch völlige Gewißheit!"

"Du Bursch, Reitersmann! Stallbub! Du bist ein Halunke, sag' ich bir!" sprach Mansfeld heiter lächelnd, und schlug Laver auf die Schulter, "du hast beine Sache gut vorgetragen, schlicht und klar, und nicht ungeschickt. Wenn du so einhaust wie du Schleichpatrouille führst, bist du ein brauchbarer Geselle in Krieg und Frieden! Drum sollst du meine Antwort auch kurz und blindig haben: Liegen die Sachen so, wohlverstanden, genau so, wie Thurn sagen läßt, so hat er mein Ja."

"Herr Graf", rief Xaver freudig, "barf ich meinem Herrn biefe glückliche Botschaft melben?"

"Du barfft. Ich laffe ihn grußen. Wir waren gute Rameraben und werben's Minftig auch fein."

Xaver wollte bem vollen Drange seines Herzens Luft machen, doch Mansseld's Blid gebot ihm zu schweigen. Er fuhr sort: "Ich war es längst milde, Zeit und Kraft hier zu vergenden, um einen Hasen oder Hirsch, wenn's hoch kommt einen Keiler, abzuthun! Das Leben ist zu kurz, um es so zu verzetteln! Du mußt mir meinen Berdruß angesehen haben! — Bersteht sich, ich werde meine Bedingungen stellen, nun, das weiß ein Mann wie Thurn. Er wird mir nichts vorschlagen, was ich nicht aunehmen kann, und ich werde nichts verlangen, was er nicht bieten dars."

"D, herr Graf", brach Laver tief bewegt aus, "bieses Wort erfüllt uns mit unaussprechlicher Freude! Denn bei dem Kriege ist unser ganzes herz! Das herz aller Böhmen, die meinen Glauben theilen, und das sind zwei Drittheile unsers Baterlandes! Jeder Sieg wirft uns auf die Knie zum Dank gegen Gott. Daß unsere Sache einen

so berühmten Felbherrn gewonnen, ift ein großer Sieg! Und ich bante Gott bafür mit Inbrunft!"

Mansfelb schien von ber Begeisterung bes Jünglings seltsam ergriffen; er sab ihn groß an und wiegte bann bas Haupt, indem er sagte:

"Ja, ihr Protestanten fechtet mit Berg und Fauft, bas muß wahr fein! Ich hab's erfahren an eurem Widerstand in Julich und im Elfag bei meinen erften Feldzügen unter Erzherzog Leopold. Und, ich barf fagen, wie ihr gegen mich gefochten, bas hat mich bestimmt, für euch zu fechten und zu euch zu treten. Ich habe mich mein Lebtag nicht viel mit Beten und Fasten abgeben konnen, ich habe lieber mit bem Teufel zu thun als mit ben Pfaffen, meine Deffe zwar habe ich als Ratholit gehört und bamit gut; aber bei euch hat bas Ding einen anbern Strich, ber Wind bläft aus einem ganz anbern Loche . . . ich weiß bas nicht fo fpitfindig auseinander zu zetteln, genug, es thut mir nicht leib, bag ich jest zu euch gehöre, und ich freue mich. für eure Sache meinen Degen zu führen. Bas Ihr Thurn ju fagen habt von mir, bas wift Ihr. Gebt nun Gurem Gaul bie Sporen! Wir muffen gureiten, bag wir vorm Dunkel am Thore find."

Er sette sein Pferd in Galopp; Kaver sprengte ehrsfurchtsvoll etwas zurüchaltend hinter dem Feldherrn drein. Der Wald öffnete sich. Das freie Feld lag vor ihnen, im hintergrunde erhob sich die Stadt auf hügeligem Boden. Die Thürme und zacigen Giebel malten sich auf dem letten verdämmernden Glühen der Abendröthe; die vier Thürme des Doms stiegen wie schwarze Spissäulen empor. Zur Seite derselben erhob sich noch höher der Michaelsberg mit seiner alten, massenhaften Kirche. Die Regnit schlängelte sich, das Abendroth blaß zurückspiegelnd, durch

bie im Halbbunkel ruhenbe Flur. Mansfelb ritt wieder langfamer.

"Sagt mir boch einmal, Freund", sagte er, "was ist benn Euer Rang eigentlich im Heere? Ihr habt einen Helm auf und ein Reitercollet an, bas seh' ich wohl. Aber Ihr müßt boch mehr sein als ein bloßer Kürafster ober Dragoner, wenn Euch Thurn solche Dinge anvertraut und anvertrauen kann."

"Ich habe bisher nur in bes Grafen perfönlichem Auftrag Mannschaften für ihn und unsere Sache geworben und ihm jugeführt."

"Nun, so habt Ihr boch ein Commando gehabt wie ein Hauptmann wenigstens. Und seid Ihr nicht Thurn's Hauptmann oder Böhmens Hauptmann, so könnt Ihr alle Tage Mansfeld'scher Hauptmann sein. Wollt Ihr mit mir zu Nacht speisen, herr Hauptmann?"

Aaver verbeugte sich, hoch erröthend in ber Freude über die estrende Weise, mit der ein so berühmter Krieger ihn behandelte.

"In einer halben Stunde benn in meinem Quartier, in Hans von Auffest' Hause auf ber Langen Straße. Wir sprechen dann noch Dies und Das, und morgen mit bem Frühesten reitet Ihr heim, und ich nach Rurnberg."

Mit biesen Worten gab er bem Pferbe wiederum bie Sporen und trabte voran gegen die nahe vor ihnen liegende Brüde der Regnitz zu und über dieselbe hin. Kaver folgte bis jenseit der Brüde dicht hinter ihm. Dann wandte er sein Pferd links ab in eine Seitengasse nach der Herberge, wo er sich schon zuvor, ehe er hinausritt den Grafen aufzusuchen, sein Nachtquartier bestellt hatte. Dort brachte er das Thier unter und ordnete seine Kleidung, um der Einsladung Folge zu leisten.

Eine Biertelftunde später schritt er bie würdig und reich gebaute Lange Strafe hinunter bis zu bem ftattlichften Gebäude berfelben; biefes war bas ihm vom Grafen bezeichnete Saus. Zwei Schildwachten ftanden an bem offenen Thore. Die Hausslur mar hell beleuchtet. Diener in reiden Livreen ftanben am Fuffe ber breiten fteinernen Treppe. Der Graf mußte in Betreff Laver's ichon ben bestimmteften Befehl gegeben haben; benn Niemand fragte ihn nach feinem Begehr, sondern er wurde wie ein erwarteter Gaft mit größter Ehrerbietung empfangen. Die Diener in ihren golbgeftidten Roden verneigten fich tief vor bem jungen Manne in bem hellbraunen lebernen Reiterwams, beffen glanzenbfter Schmud ber blante Belm und bas blante breite Schwert an feiner Seite waren. Er nahm bie boflichen Grufe mit Befcheibenheit bin und erwiberte fie in anständiger Haltung, indem er die Treppe hinaufging. Droben empfingen ihn andere Diener mit gleicher Boflichfeit und öffneten ihm die Flügelthuren bes Gingangssaals. Ms Kaver in biefen getreten war, blidte er umber, um fich zu belehren, ob er hier verweilen ober weiter geben miliffe. Doch ein Diener mit einem Armleuchter in ber Sand eilte ihm ichon voran und öffnete einen zweiten Saal mit ben Worten: "Dies ift ber Speifesaal! Der gnäbigste herr Graf wird fogleich erscheinen!" Xaver trat ein und fab fich in bem Saale allein. In ber Mitte fanb ein länglichrunder Tifch für zehn Berfonen gebect; auf bemfelben fcwere filberne Doppelleuchter mit Wachsterzen. Eine Krone mit brennenben Rergen hing an ber Dede.

Es war Kaver eigenthümlich zu Muthe; Befangenheit und Stolz mischten sich in seiner Brust. In so vornehme Welt, als diese Zurustungen andeuteten, hatte ihn sein Lebenslauf noch nie geführt. Es war natürlich, daß ein Büngling bei biesem Erstlingsschritt anf solchem Boben einige Beklemmung empfand, unbeschadet seiner wahrhaft männlichen und würdigen Gesinnung. Aber ber Gedanke, daß seine Kräfte und Thaten jest so wichtigem Ziele gewidmet waren, und das Bewußtsein, daß er treu und muthig die Pflichten gegen Glauben und Baterland erfülle, erhoben ihn zu einem Selbstgefühl, welches er noch nicht gekannt.

Die Thur, burch welche er gekommen war, öffnete sich abermals, und ein Mann von hohem Buchs, bessen Kleibung und Haltung ihn als einen vornehmen Ofstzier verrieth, trat ein. Der Diener, welcher die Thurstligel offenete, sagte auch zu biesem Gaste die Worte: "Der Herr General wird sogleich erscheinen."

Kaver verbeugte sich ehrerbietig vor bem Kriegsmann; bieser maß ihn mit einem etwas verwunderten Blid und sprach ein kurzes, aber freundliches: "Guten Abenb!"

Beibe blieben einige Augenblide stumm. Dann nahm ber Offizier bas Wort und fragte ohne Umstände: "Ihr seid nicht von unserm Corps; in wessen Diensten steht Ihr, Herr Kriegsmann?"

"In benen des Grafen Mathias von Thurn, Herr Offizier", erwiderte Xaver nicht ohne einige Berlegenheit, da er nicht wußte, welchen Rang er dem Fremden geben solle. Dieser errieth das.

"Ich bin ber Oberst von Holm", antwortete er; "und Ihr seib in Diensten bes Grafen Thurn; bas heißt in böhmischen Diensten, ober wie soll ich bas verstehen?"

Raver war in neuer Berlegenheit. Er fah ein, baß er besser gethan hätte, sein Berhältniß zum Grafen Thurn zu verschweigen, ba bies leicht bas Geheimniß seines Auftrags, wenn nicht verrathen, boch irgend etwas barüber vernuthen lassen konnte. Indeß faßte er sich und erwiderte:

"Ich habe nur bem Grafen Thurn meine perfönlichen Dienste angeboten; in welcher Art ich später in bas böhmische Heer eintreten werde, weiß ich noch nicht."

"Es geht bunt her bei Euch! Ihr habt ba ein schwer Stück Arbeit angefangen!" meinte ber Oberst Holm. "Denkt Ihr es wohl zu Ende zu bringen?"

Kaver's peinliche Lage wuchs mit jedem Augenblick. Jedes Wort, was er erwidern konnte, mußte der Art sein, daß es seinen Auftrag an Mansfeld mehr oder weniger verrieth; oder er hätte auss Gerathewohl Unwahrheiten sagen müssen, die, wenn der General erschien, diesen selbst durch unwillkürlich widersprechende Aenßerungen seinerseits bloßtellen konnten. Zum Glück öffnete sich, bevor er antworten konnte, abermals die Thür, und zwei Offiziere traten ein, die den Obersten von Holm als Bekannte begrüßten. Kaver zog sich einestheils aus Ehrerbietung, anderntheils in der Absicht, dem Gespräch möglichst sern zu bleiben, um sich nicht bloßzugeben, in den Hintergrund des Saals zurild. Da trat Mansfeld ein. "Guten Abend, Freunde", rief er ihnen entgegen, "guten Abend, Hauptmann Nechodom!"

Aaver verwunderte sich, daß der General seinen frembartigen Namen, den er ihm doch nur einmal genannt, so sest behalten hatte. Es stößte ihm dieser Umstand eine Art Ehrsucht vor der klaren Geisteskraft, dem sichern Gedächtniß des Feldherrn ein.

"Der Hauptmann Nechobom aus Böhmen", suhr Mansselb unbefangen fort, indem er Kaver den Uebrigen vorstellte. "Mein alter Freund und Kamerad Thurn hat mir Grüße und gute Nachrichten durch ihn gesandt. Unsere evangelische Sache wird da brüben tapfer versochten. Ich wollte, wir könnten den wackern Böhmen beisteben, statt hier auf der Bärenhaut zu liegen!"

Auf biese Worte hatten sich die Blide ber Offiziere mit einer unverkennbaren Achtung auf Laver gerichtet. Mansfelb stellte fie burch Rennung ihrer Namen vor: "Oberft von Solm, Major Renand und Major Gualtieri. Wer fehlt uns benn noch", fuhr er fich umschauend fort, indem er bie Bahl ber Anwesenben mit ber ber Gebede auf bem Tifche verglich, "noch fünf. Es wären fechs, aber Tiefenbach bat fich entschuldigen laffen; es ift ihm gestern wieber bas Zipperlein in bie Beine gefahren, ba wird er auf eine Zeit lang fromm und schwört ben Tokaper ab. Unfer alter Behrwolf und Beifterriecher Dberftwacht= meifter Carpezo, und Oberft Schlemmersborf tommen auberlässig; auch ber gelahrte Berr hauptmann Band, ber Oberrechenmeister!" sagte er scherzend. "Ah, ba find ja ein paar! Guten Abend, ihr Berren! Oberft van ber Meer und Oberftlieutenant Sidingen!" ftellte er Beibe vor. "Run fehlen noch Drei."

Kaver war überrascht, Namen von allen Rationen zu hören, Franzosen, Italiener, Nieberländer, Deutsche. Er sah daraus, wie dunt das Heer zusammengesetzt sein mußte, welches Ransseld besehligte und aus eigener Werdung gestellt hatte. Es setzte ihn in Berlegenheit, daß ihm der General den Titel Hauptmann gab, dessen er sich nicht anmaßen mochte; inzwischen überlegte er, daß Mansseld guten Grund hatte, ihn unter dieser schicklichen Form bei den andern Ofsizieren einzusühren. Auch dachte er: Je nun? Er will dich ja als Mansseld'scher Hauptmann anserkennen! So kannst du dir auch von ihm den Titel gessallen lassen; er hat ein Recht, ihn dir zu geben.

"Aha! Da find die Letten!" sprach Mansfeld, als die Thur sich wieder öffnete. Drei Offiziere tamen gleichzeitig. Mansfeld begrufte jeden einzeln. "Guten Abend,

Alter", sagte er zu bem ersten, einem Granbart, ber ben Siebzigen nahe schien, und brückte ihm herzlich die Hand; "ber Herr Oberstwachtmeister Carpezo, Hauptmann Rechobom aus Böhmen", stellte er Beibe einander vor; "Herr Oberst Schlemmersborf und Herr Hauptmann Hand, unser Pythagoras", setzte er, indem er Beibe begrüßte und Letztern auf die Achsel Nopste, scherzend hinzu. "Run, domine doctissime, wie sieht's am himmel aus?" redete er Hand scherzend an, "regiert Jupiter ober Saturn?"

"Ich wollte, Mar's regierte", entgegnete Hauptmann Hand. "Und, Benus!" lachte Mansfeld. "Sie können sich Beibe bas Reich theilen!"

"Per Baccho", brummte Carpezo, "was hätt' ich von ber Benus."

"Run, per Baccho!" wiederholte Mansfeld ben Ausruf bes Alten, "Bacchus kann ber Dritte im Triumvirat sein! Die Drei mögen sich die Welt theilen; unter benen sechten wir lieber als unter Casar, Pompejus und Crassus. Bon ber Benus haft du freilich nicht mehr große Gunst zu erwarten, Alter! Aber wie sieht's mit den Geistern aus! Splirst du keine hier in der Nähe?"

"No!" antwortete Carpezo turz.

"Aber Durft fpürft bu?"

"Si", nidte er.

"Der Noth läßt sich abhelfen. Bietro lag anrichten", befahl er.

"Setzen wir uns, Kameraben", lub er ein, "ich wilnsiche, baß ihr so guten Appetit habt wie ich, so wird euch meine Mahlzeit schmeden! Ihr, junger Kriegshelb", wandte er sich zu Xaver, "kommt hier an meine linke Seite; als Frember mitst Ihr boch einen Rachbar haben, mit dem Ihr schon bekannt geworden seid. Hand! seht Euch neben

ben Hauptmann. Schlemmersborf, kommt zu mir und bedt meine rechte Flanke. Ihr braucht mir aber keine Rebonte von Flaschen zur Deckung zu bauen, alter Fortisicator!"

Die Uebrigen setten fich nach Billir.

Unter ben vielen Speisen, welche auf die Tafel gesetzt wurden, nahm ein mächtiger Hirschruden ben Hauptplatz in ber Mitte ein.

"Da seht Ihr", scherzte Mansfeld, "mit welchen Segnern wir hier zu kämpfen haben. Andere Feinde töbten wir mit unserm Pulver und Blei nicht. Diesen habe ich selbst die Ehre gehabt, vorgestern das Zeitliche segnen zu lafsen."

"Ein capitales Thier! Gewiß ein Sechzehnenber", ent= gegnete Holm; "ich wüßte nicht, was eine Kugel eben Besseres treffen könnte!"

"Es war boch nur ein Bierzehnender, Holm!" versetzte Mansfeld. "Er soll uns barum nicht minder schmeden." Er winkte, und der Diener hob die große silberne Schüffel wieder ab, um den Braten auf den Schenktisch zu setzen, wo der Borschneider ihn alsbald zerlegte.

"Trinkt Ihr Rheinwein ober Burgunder, Hauptmann Nechodom?" fragte Mansfeld.

Aaver erwiderte leicht erröthend: "Wie der Herr General befehlen!"

"Sacht an!" lachte biefer, "bas ift keine Dienstfache, ba hören bie Befehle auf!"

"Ich rathe Euch zum Burgunber", meinte Holm, ber neben Hahd faß, "die Franzosen sind mehr Eure Freunde als die Rheinländer. Die geistlichen Herren, die bort die besten Weinberge inne haben, sind Euch nicht so grün!"

Mit biefen Worten nahm er bie Flasche, ju ber eben

einer ber Diener greifen wollte, selbst in bie hand und füllte ben vor Aaver stebenben Becher bamit.

"Ihr geht zu weit in ber Feindschaft, Holm", sagte Mansselb heiter. "Wenn ich auch die Kursursten von Mainz, Trier und Köln nicht zu meinen Frennden zähle, bis auf die Weine, die in ihren Landen wachsen, dehne ich meinen Haß nicht aus. Schenk mir Rübesheimer ein, Bietro! Besonders zum Salmen schmeckt der Rheinwein besser als das Franzosenblut."

Es wurde eben zum Beginn ber Mahlzeit ein großer Salmen umhergereicht. Bietro, ein Italiener, ben ber General schon in frühern Jahren zu Mailand in seine Dienste genommen hatte, füllte ihm ben großen Humpen mit Rheinmein.

Raver, ber sich alle die Kriegsmänner ausmerksam betrachtete, sah besonders ben alten Oberstwachtmeister Carpezo mit einem Gefühl ehrsurchtsvoller Theilnahme an.

"Könnt Ihr mir sagen", wandte er sich leise zu bem neben ihm sitzenden freundlichen Hand, der der Ringste unter den Anwesenden, ihm der Nächste im Alter und im Range war, "was das für eine Bewandtniß mit dem Geistersehen bei dem alten Kriegsmann hat?"

"Hm", erwiderte Hayd lächelnd, "ber General neckt ihn öfters damit. Der Alte glaubt an Ahnungen! Er ist ein Blutseher, wie die Italiener sagen. Das heißt, er glaubt zu spären, wo Ermordete begraben sind ober wo ein Mord geschehen ist, ja, noch geschehen soll! Ueberhaupt verkehrt er etwas mit der Geisterwelt und steht in dem Aufe, um Mitternacht ungern bei einem Kirchhose vorüberzureiten. Er ist aber darum doch ein Soldat wie von Eisen, und fürchtet er die Todten, die Lebenden sürchtet er gewiß nicht, aber desto mehr sie ihn, wenn er angreist!"

Mansfelb fah, baß Sand leife zu Laver fprach.

"Bas zischelt Ihr benn ba mit bem jungen Böhmen, Hapb? Ihr erkundigt Euch gewiß nach Enrem Sternguder in Prag, wie heißt boch ber famose Herr Aftrologus?"

"Ihr meint Johannes Repler, General?"

"Richtig! Hans Repler! Sabt Ihr etwa wieder Briefe gehabt von bem gelehrten Magier?"

"Bir sprechen von ganz andern, gleichgültigen Dingen, General", entgegnete Hand. "Doch habe ich einen Brief von dem großen Aftronomen gehabt!" Hand betome das Wort.

"hat er Euch gemelbet, wann bie nächste Monbfinsterniß ift?" sagte Mansfelb lachenb.

"Er hat mir nur von ber febr verfinsterten Sonne fei= nes Lebens geschrieben! Es geht ibm traurig!"

"Das will ich glauben!" antwortete Mansselb. "In Prag mag es jetzt Manchem traurig ergehen. Aber wir wollen hoffen, daß es bald besser gehe", nickte er Nechobom zu, und begrüßte ihn mit dem Glase.

Inzwischen waren auch die andern Herren ins Gespräch gekommen. Die Unterhaltung ging zwanglos und munter fort. Im Berhältniß wie der Wein reichlicher floß, floß auch die Rede. Die Herren erzählten von ihren Kriegsthaten, ihren Abentenern, Liebeshändeln. Es wurde manches dreiste Wort gesprochen, mancher kede Scherz zu Tage gefördert, wobei dem einsachen, in tiefer Stille und Heiligkeit der Sitte aufgezogenen Laver das Blut ins Gesicht stieg. Doch den Gesprächen über die niederländischen Feldzüge Mansseld's, den Schilderungen von Schlachten, nächtlichen Ueberfällen, Belagerungen, Kriegsnoth und Anstrengungen hörte er mit gespannter Ausmerksamkeit zu. Auch die böhmischen Berbältnisse wurden besprochen.

"Habt ihr benn vernommen, ihr Herren", erwähnte ber Oberst van ber Meer, "daß ber Graf Boucquoi zum kaiserlichen Generalissimus ernannt ift?"

"Richt möglich", fiel Holm ein.

"Ich sage Euch, es ift gewiß!" versicherte van ber Meer. "Diesen Morgen erzählte es ber sächsische Hauptmann, ber als Kurier hier burchging. Wist Ihr nichts davon, Herr Hauptmann... vergebt, wie war boch Euer Name? Der Teufel behalte die böhmischen Namen!"

"Nechobom", entgegnete Xaver lächelnb. "Ja, es ging bas Gerücht in Prag, bag bem fo fei", fetzte er hinzu.

"Es ist mehr als ein Gerticht, sage ich Euch, es ist so gewiß, als ich hier site", erwiderte van der Meer; "Ihr werdet Euch nicht darilber zu freuen haben!"

"Barum nicht? Der tilchtigste Gegner ist mir ber liebste", rief Mansfeld rasch. "Ich benke so", seste er einlenkend hinzu, "und so setze ich voraus, daß die Böhmen ebenso benken!"

"Gewiß", bekräftigte Xaver. — "Man schlägt sich nie schlechter, als wenn man einen Lump von General und Lumpe von Soldaten gegenüber hat", suhr Mansseld sort, sichtlich um sein übereiltes Wort etwas zu vertlinchen. "Mir ist dabei zu Muthe, als hätte ich Ungezieser im Pelz! Man hat nur verdrießlichen Elel. Bon einem ordentlichen Feldherrn kann man sogar geschlagen werden und doch noch Ruhm dabei gewinnen. Die Soldaten selbst wissen das! Sie sind drei mal brauchbarer, wenn sie den seindlichen General zu respectiren haben! Was meint ihr dazu, ihr Herren! Altes Haus Carpezo, Schlemmersdors!"

"Ich habe es immer so gefunden! Sempre! Ihr habt Recht!" sagte ber Graubart Carpezo, ber die deutschen Worte mit italienischem Accent sprach. Schlemmersborf nidte beifällig.

"Ja, ja, Ihr habt wol Recht, General", gab van der Meer zu: "Und Boucquoi hat seine Schule gemacht! Nach der Affaire von — wie hieß es doch — der Teufel behalte die welschen Namen . . . "

Eine eintretende Ordonnanz unterbrach den Obersten, sodaß er Zeit gewann, sich auf den Namen, wobei ihm Niemand einhelfen kounte, zu bestinnen.

"Noch etwas zu unterschreiben?" rief Mansfelb bem Kürassierwachtmeister entgegen, ber mit einem Packet Papieren auf die Tasel zuschritt. "Nur her damit! Es wird sich wol hier abmachen lassen. Bergebt, ihr Herren! Trinkt und plaubert ruhig weiter! Das Gespräch stört mich nicht im Arbeiten!"

Er legte die Papiere zu seiner Linken hin, sodaß er Aaver's Teller sogar ein wenig zurückschob, und nahm sie dann einzeln zur Rechten seines Tellers, um sie, nachdem er sie durchgesehen, zu unterschreiben. Es waren Briese, Berichte, Rechnungen mancherlei Art. Der Wachtmeister hatte dem General eine Feder gereicht und hielt ihm das Tintensaß. Unwillkürlich sprachen dennoch die Andern weniger und leiser, tranken aber desso tapferer und die Diener schenkten sleisig ein.

"Sabt Ihr Euch auch schon hier in Bamberg ein wenig umgethan, herr Hauptmann?" fragte Hahd zu Kaver gewandt, um die halbe Gesprächspause ein wenig zu füllen.

"Fast noch gar nicht", erwiderte bieser; ich "kam Nachmittags an und ritt sogleich wieder hinaus bem Herrn General entgegen."

"So solltet Ihr's morgen thun!" antwortete Hand freundlich. "Die Stadt hat viel Merkwürdiges." "Sie ist stattlich, alterthümlich gebaut, befonders prachtvoll ift der Dom!"

"Und auch im Innern sehr sehenswerth. Ein herrliches Schiff und wunderbare Unterwölbungen, Arppten heißt man sie, Grüfte, Gruftgewölbe. Zwei Raiser, Heinrich II. und Konrad III., sind hier bestattet, ein Papst, Clemens V., und gegen funszig Fürstbischöfe! Auch den Michaelsberg mit seiner alten Kirche, vom Bischof Otto, dem Apostel Pommerns, erbaut, mußt Ihr Euch ausschanen!"

"Wenn ich nicht gar eilig wieder aufbrechen müßte!" antwortete Xaver.

"Zwei Stunden mögt Ihr wol an Bamberg wenden", erwiderte Hahd. "Und vom Michaelsberg überschaut Ihr auch die ganze herrliche Stadt und die Landschaft ringsum."

Mansfeld machte eine Bewegung, als ob ihn bas Gesfpräch boch ftore. Hand schwieg.

Kaver warf halb zufällig einen Blid auf die Actenstilde, die vor dem General lagen. Ein Blatt mit der in großen Fracturbuchstaden versehenen Ueberschrift: "Dienstrapport", das Mansseld gleichgültig zur Seite geschoben hatte, ent= hielt eine fortlausende Reihe von kurzen Sähen mit Rummern versehen. Es waren lauter Dienstverzehen, die gemeldet wurden. Kaver las z. B.: "Der Grenadieruntersoffizier Albrecht Hafner hat Streit mit dem Bachtmeister Hohnan gehabt. Sie haben ausseinander gezogen. Beide sofort zum Arrest gebracht." — "Oragoner Riefsenstahl ist abermals über Racht nicht im Quartier gewesen. Jum Arrest gebracht." — "Kürassier Langenselb hat sein "Pferd mit der Säbelscheibe grausam geschlagen, daß es lahm geht. Bom Prosos abgeführt."

So folgten noch mehrere ähnliche nicht unerhebliche Bergeben. Mansfelb nahm jett bies Blatt in bie Hand; es war das letzte der Papiere. Als er es zu lesen begann, surchte er die Stirn; die Runzeln wurden immer tieser, je weiter er las. "Keine Ordnung, kein Gehorsam mehr", murmelte er vor sich hin. Ansangs schrieb er zu den einzelnen Sätzen etsiche Worte, von denen Kaver, den eine eigenthümliche innere Unruhe und Spannung drängte, die Entscheidungen des Feldherrn zu erfahren, nur Einzelnes lesen konnte. Als: Krummschließen — Auspeitschen — u. s. w. Doch plöglich slammte eine Zornröthe sider die Stirn des Generals! Er warf nochmals einen Blick auf die ganze Summe der Vergehen, überlief sie flüchtig die unten und murmelte: "Das Vagabundengesindel muß anders regiert werden; man muß einmal wieder aufräumen, sonst geht alle Disciplin zum Teufel!"

Seine Züge hatten schon wieder ben Ausbruck ber vollsten Kaltblütigkeit angenommen. Er machte einen langen
Strich fast die ganze Seite herunter und schrieb bann mit
ruhiger Hand in so großer Schrift, daß Laver sich nicht
täuschen konnte, baneben die Worte: "Alle neun auf=
hängen", und bann seinen Ramenszug barunter.

Xaver erblaßte. Es rieselte ihm kalt burch Mark und Bein. Der General, ohne eine Miene zu verziehen, nahm das Packet Papiere, reichte es der Ordonnanz zurück, sagte nur die Worte: "Sofort zu vollziehen", und wandte sich dann wieder zu seiner Gesellschast. "Nun, ihr Herren! Jetzt bin ich wieder der Eurige! Da kommt ja eben auch mein Hirsch, kunstgerecht tranchirt! Er soll uns, denke ich, trefslich schmeden. Aber dazu müssen wir ein Glas Ungar trinken. Tokaper, Bietro!"

Und die Mahlzeit wurde fröhlich fortgesett.

## Zweiunddreifigstes Capitel.

Die Ansichten in Brag über Das, was die Böhmen dem Kaiser gegenüber thun sollten, waren sehr gespalten. Biele hielten es für gerathen, ihren Frieden mit ihm zu machen und die Bestätigung des Majestätsbrieses und das in dem Manisest seicht erneuerte Bersprechen der Abstellung anderer Unbilden, über welche die allgemeine Beschwerde laut geworden war, auf Treu und Glauben anzunehmen. Biele eiserten auch dagegen. Man stehe dann nicht anders wie vor dem Beginn des Zwiespalts. Es werde sich bald genug zeigen, daß ein Bersprechen nur ein Wort, keine That sei. Dies waren die hin und wieder schwebenden Meinungen im Bolke, und in gleicher Weise theilten sich die Meinungen unter den Führern.

Thurn und Dworschetki von Olbramowit waren die Eifrigsten für den Krieg. Sie suchten die ernannten Directoren einzeln in ihren Wohnungen auf und sprachen mit feuriger Zunge für ihre Meinung. Aehnlich hielten sie es mit vielen andern Männern von Bedeutung. Alle Mittel, die ihnen zu Gebote standen, setzten sie in Bewegung, um ihrer Meinung den Sieg zu verschaffen.

Wenige Tage, nachdem Thurn und Olbramowit aus dem Lager von Budweis in Prag eingetroffen waren, sollte eine Bersammlung der Directoren und Stände ge-halten werden, um zu beschileßen, was man auf des Raisers lette Eröffnungen, wodurch Frieden geboten wurde, wenn die Böhmen die Waffen niederlegen wollsten, erwidern milffe. Es tam Thurn Alles darauf an,

biefen Befolug fo ju wenden, daß er für ben Rrieg, wenigstens für bie fortbauernbe bewaffnete Baltung ber Böhmen ansfiele. Er lub baber am Tage zuvor Alle, auf bie er gablen konnte, sowie alle Die, von welchen er noch irgend hoffte, fie für feine Meinung zu gewinnen, zu einer Busammentunft in seinem Saufe ein. In bemfelben Saale, wo er und seine Freunde die Berathungen gepflogen hatten am Abend vor bem 23. Mai, welcher bie Brandfadel in bas Land warf, tamen fie auch biesmal wieber jufammen. Doch viel zahlreicher. Außer einer großen Bahl ber Directoren waren noch viele Mitglieber aller brei Stänbe angegen, um an biefer wichtigen Berathung theilzunehmen. Unter ben Anwesenden sah man die angesehenften Männer Böhmens; viele auch von Mahren, Schlefien und ber Oberlaufit. Joachim Graf Anbreas von Schlid, Diepolb von Lobkowit, ber Generalwachtmeister von Bubna, Colon von Fels, Berta von ber Daub, Bilhelm von Rupa, Wenzel von Bubowa, Bertolb Bohemund von ber Leipa aus Mähren, Sans Litwin von Regiczan, die Freiherren Chriftoph Bisthum und Friedrich von Bila, Bohnslaus von Dichalowit, ben Grafen Ulrich Schafgotich, ber aus Schlefien herübergekommen war, Beinrich Otto von Log, ben Unterburggrafen von Rarleftein, Sans Westrowit von Rralowit, Wenzel Stampach von Stampach; Die gelehrten Mitglieder bes utraquistischen Consistoriums: Georgius Dicastus Mirzcovinus und Johannes Chrillus von Trebitsch; ferner ben gelehrten Doctor Ambrofius habermer aus ber Oberlaufit, wo fich auch icon fast bas ganze Bolt für bie bohmische Sache erflärt batte; bann von ben prager Bürgern guvorberft Martin Fruhwein, ben Schriftfuhrer ber Directoren, ferner ben Doctor Daniel Bafilius, Wenzel Magerle, 30= hann Steffed, Balentin Rochan, Meldior Balbius, Beter Macer, viele bavon mit zu Directoren erwählt. Die Sauptwortführer für Thurn's Meinung waren nachft Procopius Dworfchetti von Olbramowitz, Wenzel von Budowa. Auch ber greife Caplicz von Sulewicz fehlte nicht, um burch fein perfonliches Anfeben bas ber Berfammlung ju erhöhen. Graf Chriftoph Barrant, von Thurn benachrichtigt, batte biefen ausbrücklich zu feinem Stellvertreter in ber Berfammlung ernannt. Es erschienen noch Wenzel Bietipesti, Doctor Mathaus Borbonius vom Carolinum, Lucas Carabon, Bolfgang Bofflauer, Dichael Daubrecht, Baul Betfcta und viele Andere. Die Versammlung war über sechzig start, und boch lange nicht Alle zugegen, die hervorragend burch Gefinnung und geachtete Stellung, von Berren, Rittern und Bürgern, ber gemeinsamen Sache eifrig anhingen. Allerdings nicht Alle übereinstimmend in ber Meinung wie fie am besten zu forbern fei.

Thurn und Olbramowit empfingen die Eintretenden und begrüßten sie Alle mit herzlichem Handschlag und Anrede. Als der Saal gefüllt war und Niemand mehr erwartet werden konnte, forderte Thurn die Anwesenden auf, ihre Plätze einzunehmen, und erbat sich das Wort. Es war stets sein Hang und nicht selten seine Geschicklichkeit, durch die Rede die Meinungen zu gewinnen. Sein unruhiger, rasch entslammter Sinn drängte danach, seinen Gesühlen durch das Wort seste Gestaltung zu geben, und der Strom der Worte schwellte wiederum die Wogen seines Gestühls höher und riß ihn oft weiter fort, als er anfänglich gewollt batte.

"Theure Herren und Freunde", begann er, "ich bin stolz barauf, unsere heilige Sache burch eine solche Zahl ber ehrenwerthesten, erleuchtetsten, muthigsten Männer Böhmens vertreten zu sehen. Allein es ist auch nothwendig, baß bie Kräfte aller Redlichen und Muthigen sich baffir vereinigen, benn niemals ift ste in folder Gefahr gewefen als jett!"

Die Bersammelten geriethen burch biesen Eingang, wie Thurn richtig bedacht hatte, in große Unruhe und Spannung. Er nutte die Stimmung des Augenblicks und fuhr in eifriger Rede fort:

"Nicht die Gefahr ber Waffen meine ich, nicht ben offenen Kampf, nicht die Schlacht, Mann gegen Mann; benn diese brauchen wir nicht zn scheuen, und ber Böhme scheut sie nie!"

Ein Ausruf freudig stolzer Zustimmung unterbrach ihn bei ben mit aller Kraft ber Stimme hervorgehobenen letzten Worten.

"Aber", fuhr er, als ber laute Ausbruch vorübergerauscht war, sort, "ich schene die Gesahr des Truges, die der süßen, versöhnlichen Worte, die unsern Eifer einwiegen möchten! Man bietet uns Frieden, aber zugleich rüstet man mächtige Heere gegen uns aus! Weshalb? wenn es Ernst ist mit dem Frieden? Wir werden ausgesordert, die Wassen aus der Hand zu legen — und in gleichem Augenblick trachtet man danach, wie ich sicher weiß, nach allen Seiten hin Bündnisse zu schließen, um die Gewalt, die gegen uns angewendet werden soll, zu verstärken! Wer kann in solchem Augenblick uns anrathen, die Wassen aus der Hann in solchem Augenblick uns anrathen, die Wassen aus der Hann in solchen Augenblick uns anrathen, die Wassen aus der Hann in solcher Berräther am Baterlande sein, um ihm das auzussinnen!"

"Haltet ein", fiel eine würdige mannliche Stimme unterbrechend ein. "Der ist noch kein Berräther, der zum Frieben räth!" Es war der alte Diepold von Lobkowit, Großprior bes Malteserorbens und früherer Statthalter, ber biese Worte sprach. Sie fanden sichtlichen Anklang in der Bersammlung. "Ich habe die Meinung, daß wir nicht weiter mit der Gewalt der Waffen gehen sollen! Und ich bin kein Berräther, weber am Baterlande noch aber auch am Kaiser! Nur der Friede kann uns vor unermesslichem Unheil bewahren!"

Es entstand nach biesen entschlossenen Worten eine augenblickliche Stille der Ueberraschung. Und ein leises, meist beistimmendes Gemurmel lief durch die Bersammlung. Thurn besorgte, daß die Stimmung, die er für sich zu entstammen hoffte, start erschüttert sei. Doch verlor er Muth und Fassung nicht, sie wieder herzustellen.

"Ich werbe", begann er von neuem, "ben würdigen Größprior keinen Berräther nennen, obwol er in Glauben und Gestinnung unser Gegner ist. Mein Eiser für unsere Sache hat vielleicht ein zu schweres Wort gesprochen. Ich will glauben, daß auch solche Männer, die es wohl mit unserer Sache meinen, noch jetzt den Frieden für heilsam erachten, aber ich muß sie für arg Berblendete halten! Wenn wir das Wort des Friedens annehmen, wenn wir unser Heer entlassen — wo stehen wir dann? Auf schlimmerer Stelle wie im Beginn dieses Kampses! Denn wenn uns schon damals die Versprechungen, niedergeschriebene, seierlich bestegelte Versprechungen nicht gehalten wurden, wo ist jetzt die Vürgschaft dafür? Jetzt, wo sich noch Erbitterung und Rachsucht zu dem üblen Willen gesellen, der uns von jeher um unsere Rechte betrogen hat?"

"So bente auch ich", rief Olbramowit.

"Gewährt man uns", fuhr Thurn fort, "als Unterpfand, benn nur bie Bestrafung, ja, nur bie Entsernung Derjenigen, bie uns so bebrudt, so gemishandelt haben, daß endlich unfer gerechter Zorn, unsere Berzweiflung uns zur Gewaltthat trieb? Bollt ihr auf Gerechtigteit, Billigkeit noch Wohlwollen hoffen, wenn ein Slawata, Martiniz wieder an der Spitze der Regierung stehen? Benn die fanatischen, herrschftichtigen Prälaten, die wir verbannt haben, zurückkehren?"

"Nimmermehr!" rief Olbramowis.

"Nein, bas ist unmöglich", pslichtete Wenzel von Bubowa bei. "Sie haben ihr Amt so verwaltet, baß sie jedes öffentlichen Amtes unwerth sind für immer: bas habe ich ihnen zur Zeit ihrer Macht frei ins Antlitz gesagt und wiederhole es heut!"

Das Ansehen, welches ber Rebner als erster Präsibent bes prager Appellationsgerichts genoß, gab seinen Worten tiefen Nachbruck.

"Hört auch mich an, Freunde", nahm Olbramowis bas Bort. "Die Sohne Bohmens, Die nur jum Schut bes Landes bas Schwert ergriffen, follen es von fich werfen! Und ber Raifer führt zwei Beere frember Solbner in unfere Grenzen! Unfere ermablten Führer, bie bem Lanbe angehören, sollen ben Felbherrnftab nieberlegen! Und ber Raifer ruft an bie Spite seiner Truppen zwei Frembe! Der Frangose Dampierre, beffen Sabsucht bie graufamften Bebriidungen bes Canbvoll's burch feine Goldner verübte, und jest noch ber burch verheerende Rriege furchtbar geworbene Nieberlanber Boucquoi, ein Schiller Spinola's, fie follen bie Beere gegen uns führen! Baben wir nicht erfahren, wie frembe Beerführer und frembe Solbner hausen in einem Lande, beffen Beil ober Unheil ihnen gleichgültig ift? Beffer ware es, ber Türke brache in unfere Grengen, benn arger tonnte er es nicht treiben, als es bas taiferliche Bolt von Baffau gethan! Und biefe Gräuel sollen sich erneuen! Diesen Söldnern sollen wir bas Land und uns selbst preisgeben! Das ist ber Friede, ben sie uns bieten!"

Diepold von Lobsowit erhob aufs neue seine Stimme: "Der Raiser verlangt nicht, daß wir die Wassen streden, mährend er mit Heeresmacht anrildt! Er verlangt nur, daß wir, die wir uns zu erst bewassnet haben, das Schwert auch zu erst aus der Pand legen, dann wird auch er seine Heere auflösen und im Geleit des Friedens zu uns kommen!"

"Bollt Ihr bas verbürgen?" rief Thurn. "Ich frage Euch, wärdiger Herr Großprior, Diepold von Lobtowig, wollt Ihr bas mit der Ehre Eures berühmten Ra=mens verbürgen?"

Es entstand eine Paufe. Alles lauschte, feierlich ge-

"Ich will mein Saupt bafür zum Pfanbe fegen", antwortete nach einigen Augenbliden ber Greis mit Burbe.

"Euer Sanpt, nicht Eures Namens Ehre!" betonte Thurn scharf. Es lief ein Murmeln burch bie Bersammlung.

"Gut benn! Auch Euer Haupt will ich als Bilrgschaft annehmen! Ja, ich würbe mein eignes barbieten . . . . ,
für ben Raiser, für ben Raiser Mathias, unsern Rönig. Aber Böhmens König Mathias ist schwach, alt,
und trant! Erzherzog Ferdinand ist sein Rachfolger
auf Böhmens Thron, — ich schweige jetzt über die Art, wie
er gewählt worden — aber ich frage Euch, wollt Ihr auch
für König Ferdinand die Bürgschaft übernehmen? Daß
teines unserer Rechte gekräuft wird? Daß wir frei und
unbehindert unsern Glauben ansüben bitrsen? Wollt Ihr
uns das verbürgen? Ich frage Euch seierlich vor dieser

ganzen Berfammlung, Diepolb von Lobkowit, wollt Ihr Leben und Chre auch bafür einseten?"

Es herrschte die tiefste, erwartungsvollste Stille. Jeder Blid hing gespannt an dem alten Lobkowitz, jedes Ohr lauschte auf seine Antwort. Er schwieg!

"Run benn!" rief Thurn. "Belch einen Grund tonnt ihr jest noch aufbringen für friedliche Ausgleichung obne Bürgichaft! Das Manifest bes Raifers gibt uns feine! Es ift abgefaßt, ich weiß es, ich betheure es euch, burch ben Erzherzog Ferdinand, benn ich nenne ihn nicht Ronig von Böhmen, und durch Die, welche ihn beherrschen. Pater Lamormain, ber Jesuit, hat es dictirt! Und bieser noch ungern! Sie wollten ben Rrieg, weil ber Raifer ben Frieden aufrichtig bieten wollte! Erft als er fich fligte und nur Berfprechungen gab, bie fie in Bufunft gu halten ober zu brechen haben; ba erst willigten fie in ben Frieden! Und ein folder Frieden, ben nufere ärgsten Feinde wunfchen, follte uns jum Beil fein? Rein, Freunde, Böhmen, Söhne biefes Landes, Mitglieber feiner eblen Ritterschaft, Bürger seiner Sauptstadt, ich beschwöre euch, biefen Frieden verwerft!"

"Berwerft ben Antrag! keinen Scheinfrieden!" schallte ber tobenbe Ruf der Bersammlung. Einige Stimmen riefen sogar das furchtbare Wort "Krieg!"

Es schienen sich freilich einige Stimmen bagegen erheben zu wollen, boch war es in biesem Augenblick nicht möglich, sie geltend zu machen. Thurn hatte seinen Zweck erreicht; nicht die Ruhe, die erhipte Leidenschaft beschloß.

"Sollten wir also mit biesem Manifest bas Boll täufchen?" suhr er mit erhobener Stimme fort. "Es irre führen? Die Tausende von Herzen, die glühend für uns schlagen, unschlüssig machen, die kraftvollen Arme, die sich für uns waffneten, lähmen? Nein! Dieses Ligenwort ber Arglist, das unsere Feinde geschmiedet, darf nicht zum böhmischen Bolk dringen.\*) Erfüllen wollen wir sein Ohr mit der Stimme der Wahrheit. Mit feuriger Junge wollen wir sie ausrusen, mit seuriger Feder niederschreiben. In tausendsacher Bervielfältigung durchsliege sie Stadt und Land! Erzählen milsen wir dem Bolk der Böhmen, wie es Denen ergeht, die in der Gewalt der Papisten sind! Berichten von den flammenden Scheiterhausen der Inquisition in Spanien, von den Blutgerüsten in den Niederlanden, von der Bluthochzeit zu Paris!\*\*) In diesen Schreckensbildern spiegelt sich das Schicksal ab, das auch die Protestanten Böhmens erwartet, wenn sie der Arglist vertrauen!"

"Nimmermehr", unterbrach der Greis Loblowitz, von edlem Unwillen erglühend, den fanatischen Eiser, zu dem sich Thurn aufgestachelt hatte, "nimmermehr dürsen wir des Kaisers geheiligte Botschaft unterdrücken! Soll das Wort, das er an sein Boll richtet, nicht zu dessen Ohr gelangen? Nie würde mein Gewissen es dulden, daß ich solchem Beschluß beiträte!"

Unruhe im entgegengesetzen Sinn hatte die Berhandlung ergriffen; viele Stimmen mischten sich in verworrenem Streit, in leidenschaftlicher Aufregung. Schon wurde es schwer in dem wachsenden Lärmen das einzelne Wort geltend zu machen. Da stand der greise Caplicz von Sulewicz auf. Er trat, von seinen Nachbaru unterstützt, auf den Sessel, daß er Alle überragte, und erhob die Hand

<sup>\*)</sup> Der Drud wurde verhindert.

<sup>\*\*)</sup> Zahlreiche Schriften biefes Inhalts wurden gebrudt und im Bolfe verbreitet.

zum Zeichen, daß er zu reben begehre. Sobald man sein ehrwitzbiges Haupt und seine Absicht wahrnahm, wurde es still.

"Gönnt auch mir ein Wort und hört es ruhig an", begann er fanft; "benn die schwache Stimme meines Alters vermag brausendes Getöse nicht zu durchbringen!"

"Ruhe, Ruhe", riefen Biele, und alsbald trat bie feierlichfte Stille ein. "Ihr wift, unfere Sache ift bas Beiligthum meiner Bruft, ber Glaube, ber mich über achtzig Jahre lang erhoben, getröftet, ermuthigt hat. Er wird mich begleiten bis zum letzten meiner Tage, ber vielleicht icon morgen anbricht, vielleicht mich icon heut umichwebt. So nabe ftebe ich an ber Grenze bes Lebens! 3ch habe feine außerliche Schickung mehr zu fürchten. Darum barf ich euch von Gefahren fprechen, die mich nicht mehr bebrohen. Der tapfere Thurn hat ench von ber Gefahr bes Friedens gefprochen, bas geziemt bem Rrieger. 3ch, ber Greis, ber Mann bes Friebens, fpreche euch von ben Befahren bes Rrieges, bie für mich teine finb! Beschwört fie nicht berauf über unfer Baterland, wendet fie ab, wenn sie irgend abwendbar find! 3ch glaube nicht. ich tann es nicht glauben, ich will es nicht, bag uns bas feierliche Bort bes Raifers täuschen follte! Er hat geseben, wozu ber Drang ber Noth uns trieb; er wird nicht abermals in uns die Gewalt ber Berzweiflung weden! Darum vertraut feinem Bort; ich vertraue ihm von ganger Seele." Die Bersammlung lauschte in gefpannter Stille. Thurn warf unruhige Blide umber.

"Ich schene bie Gewalt, ben Krieg!" suhr ber Greis fort. "Nicht nur bes Grauens ber Berheerungen gebenke ich, bie er mit sich führt, ich gebenke auch seines zweisel-haften Ausgangs. Wenn wir die angebotene Berföhnung

von uns weisen, was harrt unserer? Ich fürchte, unvermeiblich ber Krieg! und welch ein schwerer Krieg! Nicht allein die ganze Macht Desterreichs wird gegen uns anrilden, auch die des ganzen katholischen Deutschland. Und wenn wir im Kampfe unterliegen?"

"Das werben wir nicht", rief eine Stimme.

"Unterbrecht ihn nicht! Hort ihn ruhig an!" riefen Biele bagegen.

Bährend dieser kurzen Störung erregte zugleich ein anderer Borgang die Ausmerksamkeit der Anwesenden. Ein Diener Thurn's trat in den Saal und sprach einige Borte leise zu dem Grasen. "It's möglich!" rief dieser und Freude strahlte aus seinem Gesicht. "Das kommt zu rechter Zeit!" Er verließ seinen Platz und eilte hinaus; die Blide Bieler folgten ihm mit neugieriger Berwunderung.

"Bist ihr", suhr Caplicz fort, "wie der Almächtige bas Geschick der Schlachten lenkt? Seid nicht vermessen! Wir sind stark, zahlreich, haben treue Nachbarn. Aber, vergest es nicht, in Böhmen selbst sind Biele, die anders denken! Die Treue geht mit dem Glück! Berläst uns das — nur einmal — dann möchte Mancher von uns abfallen! Der Kaiser bereitet Bündnisse mit mächtigen Fürsten und Bölkern wider uns! Uns stehen nur die benachbarten Provinzen zur Seite, die mit uns in gleicher Bedrängnis sind!"

Bei biefen Wortenetrat Thurn wieber ein und hielt ein offenes Schreiben in ber Hand.

Xaver folgte ihm.

"Nein, Caplicz", rief er schon in ber Thür, und aller Blide wendeten sich zu ihm. "Auch wir haben Bundesgenossen, starke Bundesgenossen! Wir brauchen sie nur aufzusorbern! Ich verbürge mich mit meinem Wort dafür! Der tapferste, ber berühmteste Felbherr, mit einem frieggewohnten Beer ift unser! Graf Mansfelb ift unser Bunbesgenoffe!"

Bie ein Blitsftrahl fuhr bieses Wort in die Herzen ber Bersammelten. Olbramowitz, ber von der Unterhandlung wußte, sprang auf den Sessel und rief aus: "Jest troten wir einer Welt in Waffen! Laßt sie die Gewalt verssuchen! Ich fordere Euch nochmals auf: Berwerft den arglistigen Antrag!"

i. "Berwerft ihn!" rief bie Uebergahl ber Stimmen mit lautem Getofe.

Bergeblich versuchte ber Greis Caplicz noch einmal die Stimme zu dem Ruf "Frieden" zu erheben. Die Erhipten vernahmen nichts mehr als die Stimme ihrer Leidenschaft. Die Ordnung war aufgelöst, Alle aufgesprungen, Einige zogen sogar die Schwerter an der friedlichen Stätte, nicht zum Kampfe freilich, aber um ihren Kriegsmuth stärker auszudrücken und zu entzünden, als wollten sie gleich von hier auf das Schlachtfelb hinausstürmen!

Thurn und Olbramowit frohlocken über ihren Sieg. Denn nun hofften sie ihn auch mit Zuversicht in bem öffentlichen Beschluß. — —

- Gie faben ben Anfang - hatten fie bas Ende zu ichauen vermocht!

## Siebentes Buch.

Der tapferste, ber berühmteste Felbherr, mit einem frieggewohnten Beer ist unfer! Graf Mansfelb ift unfer Bunbesgenoffe!"

Bie ein Blitsftrahl fuhr bieses Wort in die Herzen der Bersammelten. Olbramowitz, der von der Unterhandlung wußte, sprang auf den Seffel und rief aus: "Jest troten wir einer Welt in Waffen! Last sie die Gewalt verssuchen! Ich fordere Euch nochmals auf: Berwerft den arglistigen Antrag!"

i. "Berwerft ihn!" rief bie Uebergahl ber Stimmen mit lautem Getofe.

Bergeblich versuchte ber Greis Caplicz noch einmal die Stimme zu dem Ruf "Frieden" zu erheben. Die Erhitzten vernahmen nichts mehr als die Stimme ihrer Leidenschaft. Die Ordnung war ausgelöst, Alle ausgesprungen, Sinige zogen sogar die Schwerter an der friedlichen Stätte, nicht zum Kampse freilich, aber um ihren Kriegsmuth stärker auszudrücken und zu entzünden, als wollten sie gleich von hier auf das Schlachtfeld hinausstürmen!

Thurn und Olbramowit frohlocken über ihren Sieg. Denn nun hofften sie ihn auch mit Zuversicht in dem öfsentlichen Beschluß. — —

- Gie faben ben Anfang - hatten fie bas Enbe zu ichauen vermocht!

## Siebentes Buch.

.

3

## Dreiunddreißigstes Capitel.

Der Ueberfall, ben bie Frauen zu Schlof Sperlingestein erfahren, batte ben Grafen Thurn tief erbittert. Alle Bermuthungen maren bafur, bag er auf die Beranstaltung mächtiger Anhänger ber Gegenpartei burch ertaufte Solbner ausgeführt war. Der Zwed lag zu Tage. Satte man Thurn's Gattin und Tochter in ber Gewalt, so bachte man ihn felbst baburch in ber Gewalt zu haben und hoffte ihm Bedingungen vorzuschreiben, ihn vielleicht zu beftimmen, bie Sache, ber er feine Rraft gewibmet hatte, zu verlaffen. Und bamit mare fie für ben Augenblid wenigstens gefallen, benn in seinem Saupt saben ihre Feinde bas ber Sybra. Diefer argliftige Angriff auf bas Baterland, burch einen auf feine eigenen, beiligften perfonlichen Berhaltniffe, batte ibn fo in Leibenschaft gebracht, wie noch fein anderer Borgang biefer ereignifreichen Tage. Er wollte Alles baran fegen, bie Beweise für bas bubifche Berfahren zu gewinnen; theils um bas Recht zur ichweren Bergeltung zu haben, theils weil eine folche Berschulbung ber Bartei, mit ber er ben Rampf begonnen, einen töbtlichen Stof verfeten mufite.

Er beauftragte baber Wolobna, mit bem er in Prag zusammentraf, mit einer zuverläffigen Mannschaft nach bem

Schauplat bes Angriffs zurudzukehren und bas Elbthal hinauf, bis zur Grenze, so genaue Nachforschungen als möglich anzustellen.

Der besonnene, muthige Rriegsmann brach baber unverzüglich mit einer Begleitung von zwanzig ausgewählten Leuten wieder nach ber Gegend auf, wo fie bas Abenteuer bestanden batten. Er befette zuerft bas Saus felbft, mo er bie Frauen aus ben Banben ber Rauber befreit batte. -Es lag gang einfam, bart am Elbufer; auch fast eine Biertelftunde stromauf und stromab war tein Rachbargehöft zu treffen. Und felbft am jenseitigen Ufer ber Elbe fah man nur Felsgebirge und Balb; auf eine weite Strede feine Menschenwohnung. Das Gehöft ftanb verlaffen. Der Bewohner, ein alter Schiffer, nur mit einer ebenfalls betagten Frau und ohne Kinder, war seit jener Nacht nicht wieber gesehen worben. Wolodna tonnte nicht ermitteln, ob er aus Furcht auf eigenen Befdluß geflüchtet war, ober ob ibn bie bewaffnete Schaar gewaltsam mitgeführt batte, bamit Niemand fie verrathen tonne. Was fich noch an Spuren bes Ereigniffes vorfand, war unerheblich; einige weggeworfene Baffenftude, Gerathe und Bertzeuge, bie gur Ffitterung und jum Buten ber Pferbe bienten; einige Rleibungestude. Gine Bermuthung ließ fich aus alle Dem nicht entnehmen. — Wolodna entfann fich mit Bestimmtbeit, daß die fammtlichen Leute, die ben Ueberfall ausgeführt hatten, bie Elbe abwarts ober über ben Strom geflüchtet waren; tein Ginziger ftromaufwärts. Alfo nur nach ber Grenze zu hatten fie fich zerftreut. Dorthin und auf bem jenseitigen Ufer mußte er seine Forschungen fortfeten. In ben nachsten Baufern, meift von Elbschiffern bewohnt, wußten bie Leute noch von einem nächtlichen garmen, ben rafch bahinsprengenbe Reiter verursacht haben mußten. Doch aus Furcht vor benfelben hatten fie fich fill in ihren wohlbewahrten Saufern gehalten und konnten alfo nähere Austunft nicht geben. Weiter ftromaufwärts wuften bie Bewohner nicht mehr von einem folden nächtlichen Borfall. Daraus schloß Wolodna, bag bie Räuber, bevor fie biefe Wohnstätten erreicht hatten, biefes Ufer ber Elbe verlaffen haben würben, entweber gur rechten Seite, um bort hinaus nach Sachsen ober ber Lausit ju bringen, ober indem fie über ben Strom gegangen waren, um auf bem linken Ufer ihre Flucht fortzuseten. Dag ihr eigentliches Ziel jenfeit bes Stromes lag, war ihm ja aus ben einzelnen Aeußerungen ber Sölblinge ichon von jener Nacht her befannt. Er untersuchte indeft boch bie nachften Seitenthaler, wo man zu Pferb forttommen tonnte; allerbings fcbien es, als ob Einzelne biefen Weg eingeschlagen hatten. Doch tonnten fie nur als Berfprengte betrachtet werben. Gegen Mittag wollte er baber ben Berfuch machen, über ben Strom zu geben. Er ermittelte eine Stelle, mofelbst bei bem eben stattfindenden niedern Bafferstande, ein Uebergang ohne Nachen ober Führer möglich war, wenn auch die Pferbe eine turze Strede in ber tiefften Linie ber Strömung fowimmen mußten. Einige Fifder erboten fich zu Führern, indem fie mit bem Nachen voranruberten. Das Unternehmen glückte; ohne einen Unfall erreichte ber fleine Trupp bas jenseitige Ufer. - Dort ergaben fich wenig= ftens einige Spuren. In ben nachsten Uferhaufern wußten bie Leute von der verworrenen Flucht vieler Bewaffneten zu erzählen. Weiter abwärts fant fich ein Ziegenhirt, ber von seiner Weibestelle bamals auch am Tage eine Schaar, etwa fo ftart wie bie Wolobna's, bes Weges hatte reiten feben. Er bezeichnete ein Saus, wo ein Trupp Salt gemacht haben follte. Wolodna nahm feinen Weg babin.

Das Gehöft lag am Eingang einer fomalen Thalfdlucht, bie fich links gegen bie bobern Theile bes Eragebirges binaugieben fcbien; ber weichere Boben zeigte bier noch jest eine Menge von Suffpuren. Wolodma ließ feinen Trupp balten und ritt ben Bugel gegen bas Saus binauf, um nach ben Bewohnern zu fragen. Gein mehrmaliger lauter Anruf blieb obne Antwort. Das Saus ichien gang unbewohnt. Auch in bem schlecht umgaunten Sofe war weber Thier noch Menfch ju feben. Gine fteile Doppelfteintreppe führte zu ber hochgelegenen Thur binan. fowang fich ab, folang ben Bügel um bas plumpe, bolgerne Treppengelander und flieg hinauf. In feinem Erstaunen war die Sausslur offen. Er ging hinein. Die Stube nachft ber haussinr war gleichfalls nicht verschloffen, boch Riemand barinnen. Alles fah fehr bürftig und schmuzig aus. Wolodna untersuchte weiter und traf endlich in einem Rammerchen binter ber Rüche, wenn bie von Rauch geschwärzte Soble mit einem großen Berbe von ungeheuern Felbsteinen fo genannt werben burfte, einen alten Mann, ber auf einem fcmutigen Bett lag und fcblief. Mühfam fchüttelte er ihn wach. Der Alte war harthörig. Doch erfuhr Wolodna mittels vieler Fragen, die er ihm that, wenigstens, bag wirklich hier ein Sammelplat ber Söldner gewesen sei und daß ein muthmaglich vornehmer Mann ben Ausgang ber Unternehmung bier abgewartet habe. Roch vor Tagesambruch war bie Schaar von bort wieder aufgebrochen und hatte ben Weg burch bie Gebirgsschlucht genommen. Doch irgend Genaueres mufte ber Alte, beffen harthörigfeit ibn ichon verhindert haben mußte, etwas Rufammenhängendes aus ben Gesprächen ber Reiter ju vernehmen, nicht zu erzählen. Auf Wolodna's Fragen nach ben übrigen Sansbewohnern gab er bie Austunft.

baß sein Sohn und seine Schwiegertochter im Walbe seien, um Holz zu fällen. Das Bieh war ausgetrieben auf bie nächsten Bergabhänge.

Wenig befriedigt burch biefe Austunft beschloß Wolodna ben Weg burch bie Schlucht einzuschlagen und ben Bersuch zu machen, ob er im Walbe bas Ehepaar treffen würde.

Rach seiner Renntniß bes Gebirges mußte man burch bie Thalfclucht balb an ben Hauptzug bes Erzgebirges gelangen, beffen Fuß reich an bewohnten Stätten war, wo sich Roß und Mann ausruhen und erquiden konnten.

Die Hite fing an zu brüden, trotz ber schattigen Enge bes Thals. Es zeigten sich balb Spuren, daß vor nicht allzu langer Zeit zahlreiche Reiter hier durchgezogen sein mußten. Indeß slieg ber Weg allmälig höher und steiler aufwärts, als Wolodna vermuthet hatte. Bergeblich sandte er Seitenpatrouillen aus und durchstreiste selbst zuweilen die zugänglichen Theile des Waldes, um die Eheleute, die er befragen wollte, aufzusinden. Hatten diese die Reiter von irgendwo in der Ferne erblickt, so war es sast unzweiselshaft, daß sie sich so tief als möglich im Walde verbargen, denn von einem Trupp Bewassneter erwartete man in diesen wilden, unruhigen Zeiten schwerlich etwas Gutes.

Einigermaßen mußte Wolodna selbst Gewalt üben. Seine Pferde bedurften der Fütterung; er ließ daher auf einer Waldwiese Halt machen, damit die Thiere dort grasen konnten. Er und seine Leute mußten sich mit Dem behelsen, was sie noch bei sich führten. Rach wenigen Stunden brach er weiter auf, immer noch durch die theilweis sichtbar werdenden Spuren der Reiter, die vor ihnen denselben Weg genommen hatten, geleitet. So gelangte er gegen Abend mit seinem milden Trupp endlich auf den Kamm des Erzgebirges selbst, der in seiner flachen Ausbehnung und

Absentung nach Sachsen zu theilweis von Balbern und moorigen Wiesen bebeckt war. Hier wurde es siberaus schwierig die Spuren zu verfolgen, denn sie singen an sich zu theilen; doch zogen sich fast alle, selbst die einzelner Reiter, nach Sachsen hinüber. So viel schien also gewiß, daß von dort aus der Ueberfall ausgegangen war. Auf den Wiesen ließ sich noch, wiewol zweiselhaft, die Richtung verfolgen; doch im Walde, wo die gefallenen Fichtennadeln, Moos und hohes Gras die Huffpuren kaum aufgenommen hatten, war es völlig unmöglich. Wolodna mußte es aufgeben, auf diese Weise etwas Räheres zu ermitteln.

Inbessen mar es Abend geworden; bie Berge marfen bie langen blauen Schatten weit nach Bohmen hinein. Das icone Land lag im letten warmen Glüben ber tiefftebenben Sonne; bas vom Abenbichein röthlich blaue Mittelgebirge burchschnitt es fast in ber gangen Breite; ber große und fleine Milefcau ragten mit mächtigen Sauptern über bie Rammlinie empor. Die furchtbare, von kleineren Thälern burchfurchte Sentung zwischen bem Erzgebirge und jenem Bergruden fcimmerte im Wechfel bes fconften Gruns ber Fluren, ber golbhellen Getreibefelber und ber buntlen Balbfrange. Aus ben Dörfern tonte bas Belaut ber Abendgloden herauf. - Eine tiefe Wehmuth ergriff Wolodna, ber bier, fo nabe an feiner Beimat, an ber Statte mar, wo er fo viele Jahre in friedlicher Zurudgezogenheit gelebt hatte! Mit unbeschreiblichem Gefühl warf er einen Rudblid auf die schauerlichen Tage, wo bort unten, wenige Meilen von bem Buntt, auf bem er, abseit von ben Befährten, einsam ritt, ber erfte Brand bes Rampfes entgundet wurde, ber jest bas gange Land in Baffen rief! Dort lag auch Nechodom's noch frifche Grabstätte! Bolobna tonnte bie Spipe bes Walbgebirges feben, welche bas Haus des Greises beckte! Wenn er auf den nächsten Gebirgsvorsprung ritt, der sich in wenigen Minuten erreichen ließ, mußte er das einst so friedliche, jetzt in öder Todesstille verlassen liegende Haus, neben dem der Märthrer eingesenkt war, im Abendstrahl glänzen sehen! Es zog ihn unwiderstehlich. Er sprengte, um die Kuppe zu gewinnen, seitab von seinen Begleitern, die auf die nächsten, oden zerstreuten Hirtenhäuser zuritten, wo sie zu übernachten beschlossen hatten, und wo er sie leicht wieder treffen konnte.

Der Pfab, ben er einschlagen mußte, führte ihn burch eine sanfte mit bichtem Wald bebeckte Senkung; jenseit berfelben erst wurde das Gebirge kahl und gewährte den vollständig freien Ueberblick.

Der Weg zog fich länger bin, als Wolodna geglaubt hatte. Das Gebilich mar bicht vermachsen; Burgeln und Felsstüde erschwerten bas Reiten. Die Richtung mar schwierig inne zu halten. Nach einigen Minuten mußte Wolodna nicht, wie er sich sicher zu wenden habe, ba ihn ber eingeschlagene Pfab zu weit in bie Tiefe führte. bielt fein Bferd an und fah fich aufmertfam um. Da hörte er in einiger Ferne menschliche Stimmen; er lauschte. war feine Täufdung. Raube, wilbe Tone und bazwischen achzende Laute ließen fich vernehmen. Theils bie Soffnung bort Auskunft über ben Weg zu erhalten, theils eine bunkle Bermuthung, bag irgend etwas Wichtiges bafelbft vorgebe, zogen ihn, die Richtung nach bem Geräusch einzuschlagen. Das Gestrüpp wurde immer bichter; boch endlich burchschnitt es ein Solzweg, ber ihm freie Bahn barbot. Als er auf demfelben um eine abgerundet vorspringende Ruppe des Berges bog, schlugen bie Tone, benen er folgte, ihm gang beutlich und ungleich näher ans Dhr. Es war wilbes Beschrei sffenbar untermischt mit Angst- und Hölferuf. Der Weg verstattete rascheres Reiten; Wolodna sprengte im Gasopp dahin. Plöhlich wurde die Waldung licht und jenseit der offenen Stelle einer Waldwiese erblickte er fünf oder sechs Männer am Stamm einer alten Fichte, die mit einem Manne rangen, den sie, so schien es, an den Stamm binden oder aushängen wollten. Ein leichter Rauch stieg an demselben auf und verlor sich in den Aesten. Eine bübliche That vermuthend und nur die Psicht, Hülfe zu leisten, nicht die damit verknüpfte Gesahr bedenkend, jagte Wolodna über die Wasdwiese und rief schon von weitem: "Holla, Heda! Was gibt's dort?"

Die Leute schienen ihn wegen ihres eigenen wilden Geschreis nicht zu hören und sahen ihn auch nicht, da sie ihm den Rüchen zuwendeten. Nur der Eine, den die Andern zu bewältigen trachteten, erblickte ihn und schrie lant: "Hilse! Hilse!" Jett wendeten sich die Andern um, als Wolodna schon dicht heran war. Sie waren mit Knütteln und Aexten bewassnet. Als sie des fremden Neiters ansichtig wurden, stutten sie. Wolodna, der sie aus seiner langjährigen Kenntnis der Gegend und ihrer Bewohner sogleich als zu jenen wilden Uneingepfarrten gehörend erkannte, die nur zur Sommerzeit hier durch die Verge streisten, von Hosz- und Walddiehstahl, auch von Wegelagerung zu leben pflegten, schrie ihnen zu: "Haltet ein! Wollt ihr den Unglücklichen ermorden?"

Dieser hing, von ihnen losgelassen, wie sich jest beutlich sehen ließ, mit einem festgebundenen Arm an dem untersten Zweig der Fichte. Er wand sich frümmend, zuckte mit dem ganzen Körper und zappelte mit den Füßen unter furchtbarem Geschrei. Seine Tracht verrieth einen Kriegsmann, doch hatte er weber Helm noch Waffen. Wolodna fonnte ben ganzen Borgang noch nicht fassen, als schon bie wilden Kerle ihm entgegenstürzten mit bem verworrenen Geschrei: "Schlagt ihn nieber! Hängt ihn auf! Er soll auch braten!"

Welche Gefahr ihn bedrohte, erkannte Wolodna erft jest. Es mar zu fpat bas Biftol zu gebrauchen, boch fein Schwert flog im Ru aus ber Scheibe und schwirrte ringeum. Sein erster Bieb traf Ginen, ber bie Art gegen ihn schwang, fodak ihm biefe fogleich entfiel und er mit blutenber Stirn jurudtaumelte. Bum Glud hatten Die, welche ihn junachft umbrängten, nur Rnuttel, beren Schlage gegen feine gepanzerte Bruft wirfungslos waren. Es waren ihrer Drei. Der Fünfte, ber gleichfalls eine Urt führte, tonnte ibm, von den Andern behindert, nicht fogleich nabe tommen. Wolodna hieb mit besonnenem Duth um fich, und es gelang ihm, bem Ginen ben Annttel furz über ber Sand au fpalten und einem Zweiten benfelben aus ber Banb au folagen. Jest aber padten ihn biefe, um ihn vom Bferbe gu reifen. Der Bierte, mit ber Art, war auch berangebrumgen, versette guerft bem Bferbe einen Dieb, ban es boch aufstieg, und schwang bann bie tobtliche Baffe über 280= lobna, ber aber, halb burch bas Aufbaumen feines Thieres, halb burch bie beiben Kerle berabgezerrt, häuptlings vom Pferbe fturzte. Da schwang sich plötzlich ein flammenbes Fenerscheit zwischen bie Röpfe ber Rampfenden und führte einen Schlag auf fie, daß Funten und Rohlen ringe umber ftoben. Zugleich padten zwei Arme Den, ber bie Art gehoben hielt, von hinten und riffen ihn zu Boben.

"Hunde!" brüllte eine furchtbare Stimme. "Jest follt ihr baran glauben!"

Wolodna fühlte sich losgelassen; er fturzte zwar zu Boben, konnte sich jedoch aufraffen, bevor fich einer ber Angreifer über ihn warf, und brang nun mit scharfen Schwertshieben auf dieselben ein, während ihnen zugleich der Feuersbrand von neuem so um die Röpfe sauste, daß sie, von Schrecken ergriffen, in hastiger Flucht ins Dickicht stürzten. Auch Der, welcher zulest die Art geführt hatte, benutte den Augenblick sich aufzuraffen und entsloh. Der Erste, von Woldbna scharf getroffen, war schon längst verschwunden.

"Das war Hülfe in ber Noth!" rief, tief aufathmend, ber Ariegsmann, ber ben Feuerbrand als Schwert geführt hatte, und sah wilden Blids umher. "Ich danke Euch, Freund", wandte er sich, den Schweiß von der Stirn wischend, zu Wolodna; "Ihr kamt mir gut zum Succurs! Ueber dem Feuer da wollten mich die Canaillen von Marodeurs langsam braten! Wäret Ihr nicht gekommen, ich hinge jetzt an beiden Fäusten darüber. Zum Glück war die linke Tatze noch nicht fest genug angebunden, sodaß ich mich losreißen konnte. — Uf! — Ich habe in manchem Kampf gesochten; der heut war aber das härteste Stück Arbeit!"

Wolodna warf einen Blid auf das Feuer und den Baum und schauderte zusammen. Der Mann, den er gerettet hatte, mochte etwa vierzig Jahre alt sein. Er hatte ein wildes kriegerisches Gesicht voller Narben; schwarzes, struppiges Haar beckte seine Stirn. Alles an ihm verrieth Kraft und Muth, aber auch wüste Roheit.

"Die Stiefel find wahrhaftig schon angesengt", sagte er, sich musternd. "Und ich zog doch die Beine bis ans Kinn in die Höhe! Beiß der Satan! Ihr tamt zur rechten Stunde!"

"Dankt lieber Eurem Gott bafür, statt so ruchlos zu reben, nachbem Ihr einem so grausamen Schickfale entgangen seib", fagte Wolodna ernst.

"Ihr habt Recht! Ich will hundert Rosenkränze beten, wo ich zunächst an einer Kapelle vorüberkomme. Aber ich glaube boch, unser Herrgott schiert sich nicht viel um unser Einen; ber Satan bekümmert sich mehr um uns. Wir auch mehr um ihn!"

Wolodna runzelte finster die Stirn. "Wer seid Ihr?" fragte er halb mit Widerwillen. "Wie kommt Ihr hierher?"

"Hört einmal", antwortete ber Andere, "nichts für ungut! Ihr habt mich zwar gewissermaßen vom Galgen geschnitten, — aber wer ich bin — und was ich hier vorshatte — bas kann ich Euch doch nicht sagen. Es wäre wider Solbatenehre — Ihr seib ja auch Solbat!"

"Wem dient Ihr benn hier in Böhmen?" fragte Wo-

"Hier in Böhmen so eigentlich Niemandem — und boch — Bech und Schwefel! Aber ich darf nicht davon schwaßen. — Wenn ich nur meinen Gaul wieder hätte, wäre ich in einer halben Stunde siber die Grenze, wo ich hergekommen bin. Aber das Thier haben die Halunken weg und meinen Flammberg und Bistolen auch! Das Ende vom Lied ist, ich habe etwas zu dreist hier herum recognosecitt und bin den Strolchen in die Klauen gerathen!"

In Wolodna tauchte eine Bermuthung auf. "Wäret Ihr, etwa vor zwei Wochen, auch schon hier in Böhmen gewesen?" fragte er und sah seinen Mann scharf an.

"Ich würde es Beelzebub felber nicht sagen und wenn er mich auf die glühende Gabel spießte", antwortete der milbe Kerl. "Aber Euch geb' ich Antwort. Ja, ich war hier in Böhmen. Wir haben aber einen schlechten Feldzug gemacht!" "Ihr waret hier bei bem Frauenraub?" fuhr Wolodna rasch heraus, und sein Auge rollte.

Der Frembe schwieg einen Augenblid. "Geht Euch bie Sache an?" fragte er in einem Ton, ber Reue anzubeuten schien.

"So viel, daß ich Euch schwerlich aus der Hand dieser Leute befreit haben würde, wenn ich gewußt hatte, daß Ihr Theil an jenem Schurkenstreich gehabt habt."

"Das thut mir leid, auf Reiterwort, sehr leid!" sagte ber Frembe und wollte Wolodna die Hand reichen.

Dieser wies sie unwillig zurud. "Sagt mir benn, wer hatte Euch gebungen! Das soll mein Dank fein!"

Der Frembe stand regungslos. "Ich habe keine Waffe an mir und greife auch nach keinem Feuerbrand mehr", sagte er. "Ihr habt mich in Eurer Gewalt; nehmt mich gefangen, meinethalben hängt mich da an dem Ast wieder auf und laßt mich dörren und räuchern in der Flamme. Ich will still halten. Aber — Ihr müßt ja doch auch wissen, was ein Soldatenwort ist, — ich habe zu schweigen gelobt! Nun reißt mir die Zunge mit einer Zange aus; weiter sagen kann ich Euch nichts!"

Es war etwas so Eigenthümliches in bieser Bereinigung von äußerster Roheit und solbatischer Treue, daß Wolodna tief davon getroffen wurde.

"Hört", begann ber Frembe wieber, "Ihr seib ein braver Kerl, für ben ich tausend mal durchs Feuer liese. Es brennt mich wie Gift im Leibe, daß ich Euch nicht sagen darf, was Ihr ersahren möchtet. Aber, hol mich der Teusel, ich darf nicht, und ich thue es nicht. Und da doch Alles vergeblich wäre, so benke ich, thut Euer gutes Werk nicht halb. Ihr habt mich vom Galgen geschnitten, — Ihr habt darein gehauen wie ein Löwe gegen die fünf Wehr-

wölfe — nun liefert mich nicht wieder ans Holz! Laßt mich laufen, — wenn Ihr's aber nicht wollt — so bin ich Euer und Ihr könnt mich schinden und braten. Aber laßt mich lieber zum Teufel gehen!"

Er bat so wild trenherzig und sein entschloffenes Gesicht sagte so unerschütterlich, er werbe Wort halten mit Schweigen, daß Wolodna die Ueberzeugung hatte, es sei ummöglich durch ihn etwas zu erfahren.

"So lauft benn", gab er ihm die Freiheit, "aber bag ich Euch nicht wieber antreffe!"

"Hoho!" rief ber Kriegsmann wild frendig. "Richt wieder autreffe? Man trifft sich auf Heer- und Querftraßen in der Welt! Und darauf könnt Ihr zählen, weun ich Euch einmal treffe, daß Ihr etwa im Rachen der Hölle stecket, ich holte Euch heraus! Hier mein Soldatenwort und Handschlag brauf! Nun lebt wohl!"

Wiber Wolobna's Willen faßte er beffen Hand, schilttelte sie fräftig, raffte bann bie am Boben liegende Art auf mit bem Wort: "Jett soll mir Einer kommen!" und schritt, bie Waffe kräftig schwenkenb, bem Walbe nach ber sächsischen Grenzseite zu, wo er balb hinter ben Bäumen verschwand.

Wolodna sah ihm mit gemischten Gefühlen eine kurze Weile nach, dann fing er fein Pferd wieder ein, das ruhig grafete, schwang sich auf und ritt vorsichtig, mit dem gespannten Pistol in der Hand, seinen Leuten zu.

In einer Biertelstunde erreichte er sie. Sie waren bei ben Hirten broben eingekehrt. Bon diesen hörte er, daß wildes Randgesindel jett viel umherstreife im Gebirge an der Grenze. Doch Näheres über Die, auf welche er gestroßen, konnte er nicht erfahren. Sbenso wenig wußten diese Sennen des Erzgebirges ihm etwas Näheres über den Hauptsgegenstand seiner Nachsorschungen zu sagen.

Andern Tages war er nicht glücklicher, obgleich er das Gebirge noch in mancherlei Richtungen durchstreifte. Die Muthmaßungen blieben die alten; Gewißheit, selbst nähere Anzeichen, erlangte er nicht. Er sah wohl, daß er unversrichteter Sache nach Prag zurucktehren musse. Mit innerstem Drang zog es ihn nach seiner alten Wohnstätte hin; doch der Umweg, den er machen mußte, um sie zu berühren, wäre zu groß gewesen. So bezwang er denn das Berlangen seines Herzens und schlug den geraden Weg nach Prag ein, wo er wußte, daß wichtige Pflichten seiner warteten. Am Abend des zweiten Tages war er wieder dort, wo er schon Thurn nicht mehr antraf, aber bessen Besehle, ihm ins Lager vor Budweis zu folgen.

## Vierunddreißigstes Capitel.

Die Frauen auf Schloß Sperlingsstein, die ohnehin seit jenem Ueberfall kaum noch eine Ausstlucht ins Freie wagten, aber auch durch das immer herbstlicher werdende Wetter auf der Burg gefangen gehalten wurden, saßen an einem stürmischen Regenabend in dem einsamen Thurmsgemach beisammen, an der flackernden Flamme des Kamins, die auf der ranhen Höhe des wilden Waldgebirges schon um diese Jahreszeit im Beginn des September oftmals ein Bedürsniß war. Es sauste hohl um die Zinnen der Burg und um den nachten Felsgipfel; der verrostete Wetterhahn warf stossweise ein schrillendes Kreischen dazwischen;

ber Regen wurde von heftigem Winde gegen bie Fenster getrieben; oft schien es als ob unter ber Gewalt bes Sturmes die Mauern selbst, ja ber Felsengrund, auf bem sie emporstiegen, bebte.

"Wenn ber Herbst uns schon in so frühen Septembertagen so rauh heimsuchen will", sprach die Gräfin, indem sie leicht zusammenschauerte auf ihrem Sessel, "was soll uns dann im October und später erwarten! Es ist boch sehr früh kalt in diesem wilden Gebirge, auf der schroffen Höhe!"

"Das find nur einzelne, vorübergehende Tage", entgegnete Therese in freundlich zuredender Beise; "wir werden noch ben schönsten blauen himmel sehen, vielleicht über Sipe zu klagen haben, wie vor wenigen Tagen noch."

"Ach", rief Thetla aus, "ich wollte, ich könnte biefe Klage balb anstimmen."

"Ich liebe biefe finstern Abende; auch später, wenn fie noch rauher werden", sprach Therese.

"Man flihlt sich bann freilich bankbarer in ber Geborgenheit sester Mauern, unter sicherem Obbach, am lobernden Kaminfeuer", antwortete die Gräfin, während Therese sich bücke, um einige neue, bunne Holzscheite in die Glut zu werfen, die dem Berglimmen nahe war.

"Es ist nicht bas allein", nahm sie ihr Wort wieber auf, "es sind auch die alten theuern Erinnerungen, die sich mir babei beleben. Wir wohnten ja auch im Gebirge! Zwar nicht auf so schroffer einsamer Sohe, doch nahe bem höchsten Ramm bes Erzgebirges, immer schon ansehnlich hoch auf ben Borbergen. Der Herbst kam früh, der Winter dauerte lang. Der Rücken des Erzgebirges beckte sich zeitig mit Schnee, und das noch höhere Mittelgebirge, uns gegenstber, hüllte sich auch früh in die weißen Winterschleier.

So sanbte uns West und Oft die kalten Schneeststrme. Aber schon als Kind liebte ich diese dunkeln langen Abende, wo das Feuer auf dem Herde so freundlich aufslackerte, so behaglich knisterte. Der Bater kam dann von der Jagd heim; die Mutter empfing ihn mit irgend etwas Bessermals die gewöhnliche Kost. Glücklich in unserem kleinen Kreise, denn damals lebte auch mein Bruder noch, sette sich der Bater dann zu uns, und wußte so gut, so fromm zu sprechen, so viel zu erzählen, von den Erlebnissen früherer Jahre, von seinen Kriegszügen nach Italien, Ungarn, der Türkei, auch von den Abenteuern und Gefahren im Walde! Dabei sühlten wir uns so wohl in der heimlichen Stille der Hitte, im sichen Friedensausenthalt!"

Ein leiser Seufzer hob ihre Brust. Sie schwieg. Auch bie Gräfin und Thekla saßen in stummes Sinnen verloren. Alle Drei gebachten bes Glücks friedlicher Stille, bas ber Mensch so leicht in seiner Leibenschaft verscherzt und so schwer wieder erringt!

"D erzähle uns noch etwas von jener Zeit, Therefe", bat Thekla, "ich höre dir so gern zu!"

"Ja, Liebe, erheitere uns ben schaurigen Abenb", sprach auch Elisabeth, "burch biese freundlichen Bilber beiner Jugenberinnerungen."

"D es waren sehr einsache Zustände", begann Therese wieder, "aber boch so wohlthuende. — Zu Zeiten besuchte uns auch ein guter Nachbar; dann wurde das Gespräch noch traulicher. Am glüdlichsten aber war ich, wenn Bater Nechodom uns an solchen Abenden aufsuchte. Dann war mir immer, als ob ein Heiliger in die Hitte trete. Xaver geleitete ihn stets, denn schon damals war sein Bater ein hochbetagter Greis; es bünkte mich stets, wenn sie kamen, als sabe ich den jungen Tobias in die Hitte treten mit sei-

nem alten Bater. - Ach, ich habe schöne Jugenbtage burch ibn gelebt! 3hm verbante ich bas Unschätbarfte, bie Pflege meiner Seele; bie Renntniffe, die wol gering find, aber boch von anderen Jungfrauen in abnlicher Lage wie ich niemals erworben werben. Er hatte mich fcon, als ich noch ein Rind war, Lefen, Schreiben und bas richtige Berftanbnif ber bohmischen und beutschen Sprache und bie Befchichte bes Lanbes gelehrt. Mand ein treffliches frommes Buch, vor allem bie Beilige Schrift, las ich unter feiner Leitung. Und wie warbig, wie lehrreich fprach er baruber. Ein mahrer Patriard war ber Greis Nechobom! Er blidte fo ficher, fo rubig, fo verfähnt über bie unruhigen Wogen bes Lebens bin! Seine Buge athmeten nur Frieden; er mar wie bas fanfte lichte Blau, bas rubig fowebt über ben fturmgejagten ichmargen Wolfen; bas uns tröftet, auch wenn wir es nicht feben, ba wir wiffen, es ift ewig unveränbert."

"D wie befeligend, wie unentbehrlich ist ein solcher Eroft, ein so vertrauender Glanbe, in brohenden, sturmbewegten Zeiten wie die unfrigen", sprach die Gräfin mit einem halben Seufzer. Thekla hing mit unverwandtem Blid ftumm an Theresens Lippe.

"Ja wol!" ermiberte biefe. "Und für alle Beiten", fetzte fie hingu.

Ein Augenblid der Stille trat ein; in tief bewogter Seele erwogen die Frauen den Ernst, die Schwere der Tage, die über ihrem Haupt hingen. — Ein hohl sausender Windstoff umtreifte den Thurm.

"Als ich, einige Jahre später", fuhr Therese fort, "schon die ernften Ereignisse ber Beit zu verstehen begann, wurde ich oft ruhig, und Frieden und Bertrauen kam in meine Seele, wenn ich nur an ben theuern Greis dachte.

Und besuchte er uns, setzte er sich zu uns an den großen, eichenen Tisch, wo der Bater ihm stets den Ehrenplatz auf dem altväterischen Sessel einräumte, so überkam mich's wahrshaft mit einem heiligenden Gesühl. Es dünkte mich, ich werde besser, empsinde reiner, ebler in seiner Gegenwart; als sliehe jeder unlautere, leichtsinnige Gedanke schen ans der Brust und Gott ziehe ein darin und erfülle sie mit seinem ewigen Trost, seiner Erhebung! Wenn dann draußen der Sturm brauste, der Schnee um die Fenster wirbelte, ach, in unserer Hitte und in meinem Herzen war es tiefer, seliger Frieden! — Das ist vorbei! Aber hier gemahnt es mich daran und meine Seele füllt sich mit wehmüthiger Sehnsucht!"

"Du haft eine eigene Gabe mir bas Herz zu bewegen, Therefe", sagte die Gräfin, die ihr gefesselt zugehört hatte.

"Ich?" lächelte fie. "D gnabigfte Frau, Ihr hattet bas Wort bes Greifes vernehmen follen! Bumal wenn wir uns bei ihm versammelten jur Andacht, jur frommen Uebung unferes Glaubens! Es war bas fein eigentlicher Gottesbienft, benn fein geiftliches Amt übte ber fromme Bater nicht mehr, feit er in unferen Bergen wohnte. Allein er las uns aus ber Beiligen Schrift vor, ober aus anberen gottfeligen Buchern, und fnupfte baran feine Betrachtungen. Auch bie Legenben ber Beiligen las er uns oft. Denn er hielt ftets an bem Sat fest: «Wenn wir fie auch nicht anbeten, so sollen wir fie boch verehren, und ihre Bilbniffe finden eine würdige Stelle in unfern Rirchen.» Ich befite noch ein schönes Buch dieser Art, mit bem er mich befcentte! - Es enthielt", feste fie nach einer fleinen Paufe mit etwas leiferer Stimme und mit einem eigenen Blid auf bie Grafin, ber fich aus Ehrfurcht, Liebe und Freude mifchte, bingu: "es enthielt die Beschichte ber beiligen Elifabeth!"

"Haft du es hier? Du solltest uns daraus vorlesen", bat Thekla lebhaft. "Es würde so traut sein hier in bem unheimlichen Felsenthurm, unter bem Sturm braußen! Bitte, hole es!"

Thekla, die erregbarste der drei Frauen, sah so eigen bewegt aus, daß die Gräsin sich zu einem heitern Wort zwang. "Die heilige Elisabeth! D von der möchte ich wol hören!" sagte sie. "Ja, Therese, zaubere dir und uns die Zeit zurud, wo der junge Tobias in eure Hütte trat; sein Bild wird dir doch auch vorschweben!"

Therese erröthete und ein ganz leises, mehr wehmuthiges Lächeln schwebte über ihre Lippe.

"Horch, was ist bas?" fuhr Thekla auf, ba ein dumpfes Geräusch, eine schwer zuschlagende Thür von unten heraufsich hören ließ.

"Ich glaube es war bas Schlofithor in ber Ringmauer bes Borhofs, welches zuschlug!" sagte bie Gräfin.

"Mir schien es auch so", bestätigte Therese.

"Zu so ungewöhnlicher Zeit! Wer könnte jest kommen ober bas Schloß jest verlaffen", sprach bie Gräfin und stand unruhig auf.

Alle brei Frauen waren in ängstlicher Spannung. Seit bem Ueberfall waren fie begreiflicherweise äußerst besorglich. Sie lauschten auf. Es mußte ein Reiter eingetroffen sein, benn man hörte ben bumpfhallenben Tritt eines Pferbes burch bas Schloßthor und ben Hufschlag auf bem Steinpstafter bes Hofes. Auch vernahm man durch das Geräusch bes Sturmes das mehrerer laut sprechenden männlichen Stimmen.

"Man kommt die Stiege herauf!" rief Thekla lebhaft. Ein schwerer, klirrender Schritt näherte sich dem Thurmgemach.

"Sollte es noch so fpat ein Bote Thurn's sein? Ich kann es kaum benken, da er uns erst vor vier Tagen Botschaft gesenbet hat", sprach bie Gräfin, durch diese Mögslichkeit so in Spannung, daß sie dem Rommenden entgegen der Thür zueilte. Indem sie dieselbe, auf welche der volle Schein des Feuers siel, rasch bffnete, trat ihr ein Reiter entgegen, und in dem nämlichen Augenblick ertöute hinter ihr Theresens freudiger Ausruf: "Xaver!" Sie flog in seine Arme.

Die Freude über diese glückliche, ganz unverhoffte Auflösung der besorglichen Minute war unbeschreiblich. Für die Liebenden war es nach einer Trennung von fast drei Monden stürmischer Ereignisse und schwerer Sorge der erste selige Augenblick des Wiedersehens. Für Laver der erste Hauch friedlicher, sanster Empfindungen und Begrüßungen, der sein warmes Herz berührte, das so lange einsam und freudlos nur gegen den kalten Eisenpanzer geschlagen hatte.

"D vergebt, gnädigste Gräfin", begann er endlich, "daß ich so meiner Freude freien Lauf lasse; aber das Gefühl bes Glücks nach so langen sinstern Tagen überwältigt mich ganz!"

Elifabeth lachelte und ließ ihm ihre Hand, bie er genommen hatte, freundlich jum Rug.

"Ich habe auch eine Botschaft an Euch, gnäbigste Gräfin", sagte Xaver, "und Aufträge, die Euch willtommen sein werben und mein größtes Glück bilben. — Graf Thurn sendet mich, um Euch von hier nach Schloß Rarls= stein zu führen!"

"Nach Karlsstein? Unter Eurem Geleit?" rief bie Gräfin lebhaft, und Thekla und Therese theilten die freubige Bewegung. "Das ist mir wirklich sehr willkommen! — Ich glaubte hier, in weiter Entsernung und Einsamkeit, ben quälenden Unruhen über die wechselvollen Ereignisse des Tages zu entgehen; aber mich bünkt jest, die Trennung vergrößert Angst und Besorgniß! So nahe an Prag werde ich auch allen Begebenheiten näher sein, sie richtiger erzennen. Und gewiß bin ich auch mit Thurn selbst mehr in Berbindung."

"D gewiß", versetzte Xaver lebhaft; "ber Herr Graf", setzte er in bescheibener Haltung hinzu, "hatte diese Burg hier auch nur im Ansang gewählt, wo man noch nicht wissen konnte, welche Wendung die Ereignisse in Böhmen selbst nehmen würden. Die nahe Grenze Sachsens bot für den äußersten Fall eine Zuslucht dar. Doch seit dem nichtswürdigen Uebersall schent der Graf gerade die Nähe der Grenze, weil diese allein ein solches Unternehmen möglich macht, indem sie den Helsersbelfern die schnelle Zuslucht öffnet."

Er brudte babei Theresens Hand und fah sie mit einem innigen Blid an, ber zu sagen schien: "Welchen Gefahren bift bu entronnen!"

Raver mußte sich jetzt zu den Frauen setzen. Therese sorgte für seine Behaglichkeit mit dem Eiser der Liebe, der den Frauen so schön steht. Sie nahm ihm den Helm, den Mantel ab, rückte ihm den Sessel an die behaglich lodernde Flamme. Die Gräsin und Thekla kamen ihr freundlich dabei zu hülse. So verschwand die anfängliche Berlegenheit des jungen Kriegsmannes bald und das Gespräch floß leicht dahin.

Aaver erzählte zuerst, daß der Graf Thurn ihm seinen jetigen Auftrag in der Frende über den glicklichen Ansgang seiner Sendung an den Grafen Mansseld, gewiffermaßen als Belohnung ertheilt habe. Dann schilderte er diesen Krieger, den die Frauen nur dem Ruf nach kannten, und das mancherlei Merkwürdige und Seltsame, was er auf der Reise erfahren. "Er wird uns", schloß er, "mächtige Hilfe leisten, denn ein eiserner Kriegsmann und Feldberr scheint er mir zu sein und solcher Leute werden wir jetzt bedürfen!"

"Bird ber Krieg benn jetzt unvermeidlich fein?" fragte bie Gräfin. "Thurn hat mir in ber jungsten Zeit, wenn er schrieb, von Geschäften überdrängt, nur die flüchtigsten Mittheilungen gemacht. Könntet Ihr uns nicht Genaueres berichten?"

"Der herr Graf hat mich sogar bazu beauftragt", erwiderte Xaver.

"D so thut es", sagte Elisabeth im Ton bringenber Bitte; "bie Sorge um Böhmens Zukunft bleibt boch bie schwerste, bie hier auf uns lastet!"

"Für Alle und überall", antwortete Aaver. "Es ist nun so weit, benke ich, daß wir nur mit den Waffen unsere Rechte erkämpfen können. Noch jüngst zwar waren in Prag Biele der Meinung, es werde ein friedlicher Ausgang eintreten! Jest nicht mehr!"

"Und weshalb jest nicht mehr?" fragte Elifabeth.

"Beil nach ben zuletzt eingetroffenen Nachrichten aus Wien ber König Ferbinand die ganze Herrschaft über ben Kaiser gewonnen hat. — Als ich in Prag eintraf, von meiner Sendung zum Grafen Mansfeld, war Alles in großer Bewegung. Der Kaiser hatte ein friedlich lautendes Schreiben erlassen, dem Biele Glauben schenkten — der Graf Thurn nicht! Er meinte, es sein sicherere Bürgschaften als bloße Versprechungen nöthig, auch war der Hauptstreitpunkt wegen unseres Rechtes, uns Kirchen zu erbauen, immer noch unentschieden gelassen. Es traten dem Herrn Grasen auch so Biele unter den Ständen und

Directoren bei, daß biefe ben Befchluß faßten, die Baffen nicht wegzulegen, bis Bürgschaften gegeben wurden für die Erfüllung ber Bersprechungen."

"Das hat mir Thurn felbst noch geschrieben", versetzte bie Gräfin. "Dies Alles geschah in Bezug auf bas leste Schreiben bes Raisers, vom 28. Junius, aus Wien."

"Ja ich glaube von diesem Tage war es", antwortete Kaver. "Auf die Klage der Directoren, daß der Kaiser noch mehr fremdes Kriegsvoll werbe, hatte er erwidert: «Seine Mannschaften, aus deutschen Ländern geworben, könnten wir nicht fremde nennen. Wir hätten überdies den Krieg begonnen; er wolle nur Frieden und Recht; aber er könne nicht offenen Ungehorsam dulben und mufse die Unschuldigen schützen!»"

"Welche Unschuldigen?" fragte Thetla unbefangen.

"Unter den Unschuldigen versteht er Slawata, Martiniz, den Erzbischof von Brag, den Abt zu Braunau, Selender von Prossowitz und alle Die, von denen das Unbeil fiber uns ausgegangen ist", entgegnete Xaver bitter.

"O biefe Unfchulbigen!" rief Therese mit schmerzvollem Unmillen.

"Trot alle Dem", suhr Naver fort, "wollten die Directoren und Stände es noch einmal versuchen, gütliche Wege zu gehen, und schrieben nach allgemeinem Beschluß am jüngst vergangenen 19. Julius offen und ehrlich nach Wien: ber Friede werde leicht hergestellt sein, wenn der Raiser wirklich unsere Rechte nicht verletzen, sondern sicherstellen wolle. «Wir sind ihm getreuer», lautete es in dem Briefe, den ich beim Herrn Grasen in der Abschrift selbst gelesen, aund inniger zugethan als die schlechten Statthalter, die er uns gesendet. Diese haben nur ihre Eigen-liebe und ihren Ehrgeiz, ihren Haß und ihre Leidenschaft

auf Rosten bes Baterlandes und bes Raisers selbst be= friedigt!»"

"Wenn bas ber gutige Raifer Mathias fo recht einsfehen möchte!" feufzte Elifabeth.

"Es heißt ferner in bem Schreiben", berichtete Laver weiter, a bag unsere bohmischen Angelegenheiten nur burch Berathungen ber Bohmen selbst geordnet werden konnten!»"

"Wie burfte es anders fein", sagte bie Gräfin bazwischen.

"Es wird bem Raifer bringlich vorgestellt, daß die Einführung österreichischer, beutscher und ungarischer Böller in nuser Land sogar wider den Eid sei, den er uns bei der Krönung zum Könige von Böhmen geleistet habe. «So müßten wir denn», heißt es wörtlich, «darauf bestehen, daß Se. Majestät nur mit ungewaffneter Hand zu uns komme, oder seine Bevollmächtigten sende. Dann würden wir diesen, oder Sr. Majestät selbst in Ehrsurcht und echter Treue, in Wahrheit und bescheidentlich darthun, wie schweres Unrecht uns geschehen und wie sehr wir im Recht gewesen, uns endlich, da alle andern Mittel vergeblich, selbst Hilfe zu schaffen!»"

"Und auf so ehrfurchtsvolle, friedliche Borstellung hat ber Raifer nicht gutig und versöhnlich geantwortet?" fragte Thekla.

"Nein!" erwiderte Xaver finfter.

"Und wie lautete bie Antwort?" fragte bie Grafin Thurn.

"Gestattet, eble Frau, daß ich Euch Alles in der Ordnung berichte, wie es sich ereignete", bat Kaver. "Der Herr Graf von Thurn und viele andere eble Herren hatten dies vorausgesagt. Sie hatten auch ihre Stimmen zu dem Schreiben der Directoren nur unter der unerläßlichen Bediugung gegeben, daß man nicht, wie der Kaiser verlangte, zuerst die Wassen niederlege, sondern gerüstet bleibe.

Und um fo mehr, als von allen Seiten Runbe einging, daß der Raifer aufs eifrigfte felbst ruften laffe. wußten, bag zwei Beere gegen Bobmen anruden follten, baß fie ben berühmten nieberländischen General, ben Grafen Boucquoi, in Dienft genommen, bag ber Ronig von Spanien ihm Beiftand zugefagt und icon große Summen Gelbes gefchickt hatte. Dennoch hegten Biele noch Soffnung, und ber Graf felbft fagte oft: «Liege man ben Raifer frei gewähren, wir famen boch noch jur gutlichen Ausgleidung!» Denn es war auch barüber manche Nachricht eingegangen, bag ber Raifer Mathias fich gegen bie rachfüchtigen und fanatischen Giferer ftranbe, die offen und insgeheim, ju Wien und überall ber, bas Feuer nur anbliefen. Ingleichen vernahm man, daß der Minifter, Carbinal Clefel, ebenfalls jum Frieden rathe. Go erwarteten Biele mit Gewißheit und Alle boch mit einem Schimmer von hoffnung eine milbe Antwort. Da erhielt ber Graf eine Nachricht, burch bie jebe Hoffnung zusammenfturzte."

"Und welche?" fragten bie Franen zugleich.

"Daß ber König Ferbinand mit seinem Oheim, bem Erzherzog Max, in offener Gewaltthat gegen ben alten franken Kaiser aufgetreten seien!"

" Ift's möglich!" rief bie Grafin bagwifchen.

"Daß König Ferbinand ben Carbinal Clefel mit gewaffneter Hand, ohne Wiffen und Erlaubniß bes Kaifers gefänglich habe wegführen lassen, nach Schloß Ambras in Tirol, und nun das Feld allein beherrsche!"

"Bie?" rief Therefe glübend vor Gifer, "bas hätten fie fich unterfangen? Diefe Männer ber Kirche haben sich bas gestattet gegen einen Priefter? Diese Diener bes Raifers gegen ihren herrn und ihr Haupt? Das that ber jungere Bruber gegen ben altern, ber Neffe gegen

ben Oheim? Ift bas ihre Treue, ihr Gehorsam, ihre mit prahlerischen Worten verkindete criftliche Demuth gegen die Kirche und ihre Oberhäupter? Wer sind nun die Aufrühzer, wir ober sie? O sagt uns nur noch, daß in Euren Worten Wahrheit sei!"

"Bohl fühlst du es richtig, meine Therese", antwortete Kaver. "Das thun sie gegen ihren Kaiser, gegen ihren eisgenen höchsten Priester und den ersten Minister, der den Kaiser vertritt! Uns aber machen sie es zum schwersten Berbrechen, daß wir Männer viel geringerer Stellung mit Gewalt von uns stießen, die des Kaisers Recht aufs äußerste misbrauchten, die uns mit dem Schwert verfolgten, ihre Meuten wüthender Hunde auf uns hetzten! Wir sind strassulrdige Aufrührer, weil wir uns wehren, diese Bedrücker wieder auszunehmen, sie neu einzusetzen als unsere Beiniger, jetzt wo sie zu dem alten Haß noch den neuen Ingrimm der Rache fügen würden?"

"Erzählt in der Ordnung weiter, lieber Aaver", bat die Gräfin; "was geschah nunmehr? Ihr erwähntet noch einer Antwort des Kaisers?"

"Sie traf zwei Tage vor meiner Abreise hierher ein. Der Graf hatte wohl gewußt, wie sie ausfallen würde, benn er hatte zu dem Generalwachtmeister Colon von Fels gesagt: «Nun wollen wir uns zur Schlacht sertig machen, benn mit König Ferdinand können wir seinen Frieden haben!» Und so war es. Der Brief des Kaisers, oder wie man jest annehmen muß, der des Königs Ferdinand von Ungarn, da des Kaisers Wille nichts mehr gilt, schlug alle Bersöhnungsschritte ab, schon durch das einzige Wort, daß es darin heißt, unsere Beschwer über die Zerstörung unserer Kirche zu Klostergrab sei unbegründet."

"Unbegründet!" rief Therese, und eine edle Thrane bes

"Sie wird uns helfen durch unsere eigene Kraft, unsern eigenen Muth", erwiderte Xaver, indem er Therese beruhigend an fich zog.

"Also wirklich? Das hat des Kaisers Schreiben erklärt? In Karen, scharfen Worten erklärt?" fragte die Gräfin Thurn.

"So ift es! Bom letten Tage bes Julius ift ber Brief! Zehn Tage zuvor, am 20., hatten fie, wie jett allgemein kund geworden, den Cardinal Clesel gewaltsam fortgeführt! Natürlich geht nunmehr Alles von dem König Ferdinand aus! Und wie er benkt, wissen wir hin- länglich!"

"Ich bin noch wie erstarrt fiber biese Wendung der Ereignisse", sagte die Gräfin nach einer Paufe, "fie ist mir immer noch ganz unglaublich, steht wie eine Unmöglichkeit por mir!"

"Es ist unzweifelhaft mahr! So mahr wie die Worte bes kaiserlichen Briefes, die da sagen, daß wir die Rechte falsch beuten, die der Majestätsbrief Kaiser Rubolf's uns ertheilt hat. Nur die Stände und Städte, nicht aber die Unterthanen, am wenigsten die geistlicher Herren, dürfen Kirchen bauen!"

"Sie muffen also glauben", rief Therese, und ihr bunkles Auge blitte, "was der Herr ihnen vorschreibt! Sonst schlägt sich der Zahn des wüthenden Hundes in ihr Fleisch. O Nechodom! Greiser, ehrwürdiger Bater! Der sterbende Hauch deines Mundes war Friede, Bersöhnung! Lehre uns aber jetzt, wie sollen wir Friede halten mit Diesen!"

ŧ

Sie brach in Thränen aus. Thella war weinenb an bie Bruft ihrer Mutter gesunken. Tiefe Stille herrschte in bem Genach.

Aaver legte sanft ben Arm um Therese und sprach tief bewegt: "Fosse Muth, meine Therese! Wir werden ihnen nicht geduldig den Nacken beugen, um den Hieb ihres Schwertes oder das schmachvolle Joch zu empfangen! — Das war nicht der Sinn der Worte, die von der erbleichenden Lippe des Baters tonten. So wie du, rief auch unser edler Graf: «Lehrt uns Friede halten mit Diesen! Ich wußte längst, daß es so stehe. Deshalb war ich für den Kamps. Ich wollte den Krieg, weil ich den wirklichen Frieden wollte.»"

"Und was ift auf diese letzte Kundgebung des Kaisers geschehen?" fragte Elisabeth sich zusammenraffend.

"Jest wird nur durch die That geantwortet", erwiberte Kaver. "Es sind Schreiben an unsere Nachbarn in Schlesien und in der Lausitz ergangen, unserm Beispiel zu solgen und mit verkärkten Mannschaften zu uns zu stoßen. Da wir die Gewisheit haben, daß der Graf Mansseld in böhmische Dienste zu treten bereit ist, soll er nun durch die Directoren im Namen ihres Schutzamtes über Böhmen dazu geworben werden. An alle Fürsten Dentschlands werden die Rechtsertigungsschriften kber unser Bersahren gesandt; an die der protestantischen Union Bitte um Hülse. Zumal an ihr Haupt, den Kursürsten von der Pfalz. Ihm sollen, heißt es, besondere Abgeordnete zugesandt werden, um dem edlen Herru die Lage der Dinge ganz getren darzustellen und sein Herz zu dewegen, uns, als so nahe Glaubensbrüder, nicht in der Noth zu verlassen."

"Ja, Kurfürst Friedrich ber Fünfte ist ein ebler Herr, voll jugendlichen Eifers für alles Schöne und Würdige und

tief entzündet für die Wahrheit der protestantischen Lehre", antwortete die Gräsin. "Es ist mir ein großer Trost, daß man sich an ihn wendet; selbst daß er der calvinistischen Lehre anhängt, macht mich nicht besorgt. Denn wie sie auch in Manchem abweiche von Luther's und von unsern Glaubenssätzen, Alle sind wir doch einig und müssen es seint, dem harten Drang und Isoch der römischen Kirche zu widersstreben!"

"Das ift auch unfer Aller Soffnung", erwiberte Kaver. "Dafür regen fich Aller Krafte. Dem Aufruf, ber zu ben Baffen forbert, folgen fie jest freudig. Sie brangen fich jum Rampf, Landleute und Bürger. Jeber ftrebt, bas Waderste zu leisten, bas Theuerste hinzugeben. Die ebelften Manner alle voran. Der Berr Rangler Wenzel von Bubowa, ber Berr Rath Dworfchesti von Olbramowis, Berr Procurator Martin Frühmein und ber Director bes Carolinums, Berr Jeffenius von Jeffen, ber ans ber Befangenschaft zu Wien ausgewechselt worben und feit etlichen Wochen in Brag zurud ift, arbeiten bie Rachte hindurch an allen ben Staatsfchriften. Ihnen zu Gulfe ift ber Graf von Harrant aus bem Lager von Budweis nach Brag getommen. Selbst ber ehrwsitbige Greis, Berr Caplicg von Sulewicz, erfcheint täglich im Rath und arbeitet eifrig wie bie jüngften herren. «Ich babe nur noch wenige Tage zu hoffen», fagte er neulich lachelnt in meinem Beifein jum Grafen Thurn, ber ihn ermabnte, fich boch zu fconen mit Arbeit, «ba barf tein Angenblick verloren geben.»"

"Und wie habt Ihr ben Grafen Thurn verlassen, lieber Anver", fragte Elisabeth. "Ihr habt uns von seinem eigenen Thun noch nicht berichtet!"

"Der Graf ift bie Seele bes Ganzen", begann Laver

feurig; "sein Wort, seine Thaten leiten Alles. Er ist zu= gleich in Prag und vor Bubweis, heut im Rath, morgen im Kampf!"

"Thurn ist zu unternehmenb", sagte Elisabeth besorglich. "In welche Wirbel wird er jest geriffen! — Wie gerecht unsere Sache sei, sie ist eine schwere Schickung, eine herzzerreißenbe Trübsal, die über die Bölker kommt! — Und der Ausgang, wird er ein glücklicher sein?"

"Bir burfen es freudig hoffen", antwortete Kaver. "Noch ein mächtiger Fürst, ein tapferes Bolt werden sich, so hoffen wir, außer Denen, die ich Euch genannt, uns anschließen. Der Fürst von Siebenburgen, Bethlen Gabor, und die Bölter Ungarns. Die Unterhandlungen, die herr Jeffenius gepflogen, geben die sichere hoffnung bazu!"

"Ihm mußten sie auch vor Allen glauben", erwiderte die Gräfin. "Er selbst ist ja ein Ungar. Er war schon öfters dort in Böhmens Angelegenheiten!"

"Er wird auch jest wieder dahin gehen", erwiderte Kaver. "Doch auf großen Umwegen, durch Schlesien und ganz in der Stille, damit man in Wien nichts davon ahne."

"Gott beschütze ihn und segne sein Thun!" fprach bie Grafin mit gen himmel gewandtem Blid.

"Er wird uns nicht verlaffen, meine Mutter!" rief Thekla mit hellen Thränen in ihren schönen jugenblichen Augen und kufte fie in gartlicher Umarmung.

Die Stille tieffter, innerfter Bewegung trat ein.

Therese lehnte sich an Xaver's Brust. Sie war selig beglückt burch seine Gegenwart. Die unruhigen Wogen, bie in ihrer Brust wallten, besänftigten sich am Herzen bes Geliebten, ber ihr mit leisem Kuß ben Hauch bes Seufzers von ber Lippe nahm.

## Fünfunddreifigstes Capitel.

Ein heiterer Morgen war der regnichten Sturmnacht gefolgt. Noch bevor die Sonne sich erhob, standen die Pferde der Frauen gesattelt auf dem Hofe der Burg; zwei Diener, die zwei bepackte Saumrosse an die Hand nehmen sollten, und Aaver machten die Begleitung des Zuges aus. Er war zur Gräsin hinaufgegangen, um sie zu benachrichtigen, daß Alles zur Reise bereit sei.

Therefe, gleichfalls schon reisefertig, begrüßte ihn zuerst; sie führte ihn in das kleine Thurmgemach, wo er gestern die Frauen getroffen, mahrend sie selbst in das Schlafgemach Elisabeth's und Thekla's ging, um biesen noch die letten kleinen Hilfsbienste zu leisten.

Jett erst hatte Kaver Gelegenheit, die wunderbare Lage des Schlosses, das er zuvor nicht gekannt und gestern im tiefsten Dunkel zuerst betreten, ganz zu überschauen. Das in der höchsten Thurmzinne belegene Gemach gewährte nach drei Seiten den Blick über das verschlungene Gewebe der Thäler. Die Morgenröthe umflammte den östlichen Himmel. Die Gipfel der waldgekrönten Berge ragten stolz in das lichte Purpur- und Goldmeer der Lüste empor. In den Thälern lag noch schattiges Dunkel. Der purpurbligende Strom der Elbe zog im weiten Bogen, das Gebiet um das Schloß im Halbkreis einschließend, dahin. Westwärts erhob sich dunkles Gebierge; eine majestätische Waldkuppe stieg weit über die andern Berghäupter empor. Der Fußlag in tiesem, düstrem Schatten. Der Gipfel schimmerte röthlich im Abglanz des Worgenhimmels. Es war der

Rofenberg, ber Ronig biefer Berggebege, ber fein Saupt fo ftola, mit ber golbenen Krone bes Morgens geschmudt, aufrichtete. Die wilbe, munberbare Schönheit ber Lanbichaft schwellte Laver's für alles Gble in Natur und Leben tief empfängliches Berg mit anbachtvoller Erhebung. Er trat bicht an eines ber Genfter und öffnete es; jetzt fiel fein Blid auch unmittelbar in bie Tiefe vor ihm. Gin Schauer burchriefelte ihn bei bem plöplichen Anblid. Thurmtief, steil gefpalten, wild gerklüftet, fentten fich Gemauer und Relewand unter ihm in ben Abgrund. Es schien fast als schwebe ber Thurm frei in Luften, sowenig war Grund und Boben unter ihm mahrzunehmen; gleich bem Horst bes Ablers auf überragender Rlippe bing er über bem Abgrund. Bon allen Seiten die Abstiltrze ber jahen Tiefe. Weit barunter, an halber Felshöhe, streifte ber Flug ber tleinen Bogel bin, ber wilben Bergtaube, bie über ben Rluften ichwebend ihr Reft umflatterte, ber Schwalbe, bie pfeilfcnell bin und wieder ftrich. Ein heiserer Ton über Aaver's Haupt bewirkte, daß er ben Blid nach oben manbte. Raben umfreisten bas Spisbach bes Thurms und boch über ihnen. in ben blauen Luften verloren, schwebte ein Weih mit breit ausgespannten Flügeln, Die im ersten Gold ber Sonne glanzten, welche fich jest am Rande bes Gebirges erhob. Leichtes, fcbleierartiges Gewölf jog wie Gilberranch burch ben blauen Simmel und ber Blid verlor fich ebenfo in bie unermefliche Sohe wie in die schwindelnde Tiefe.

"Nun, Kaver?" wedte eine liebliche Stimme ben in ben Anblid Bersunkenen aus seinen Betrachtungen; es war Therese, die hinter ihm stand und die Hand sanft auf seine Schulter legte. Als er sich unwandte, trat auch schon die Gräfin in Reisekleidern ins Gemach und redete ihn lächelnd an: "Guten Morgen, junger Freund! Wir sind bereit bie Reife unter bem Geleit und Schutz Eures tapfern Armes anzutreten."

Erröthend, ehrerbietig verbengte sich Xaver und erwiberte ben Morgengruß. "Die Pferde stehen gesattelt im Burghof, gnäbigste Gräfin", fügte er hinzu.

"So wollen wir benn aufbrechen", fagte sie und ging ber Thir zu. Die enge, gewundene Thurmtreppe mußten sie einzeln hinabsteigen. Xaver eilte voran, um unten sogleich selbst ber Gräfin bas Roß vorführen zu können und ihr die ritterlichen Dienste beim Aufsteigen zu leisten. Nach wenigen Minuten ertönten die Hufe ihrer Pferde im Burgthor und der Zug wand sich auf dem schmalen Fußpfad, der Felsen und Burg umsäumt, ins Thal hinab.

Der Weg nach Prag führte bem Ufer bes Elbstroms folgend, zunächst nach Aussig. Der heitere Morgen strömte wieder Frische und Hoffnung in die Brust der Frauen, und die düstren Wogen des Lebens, auf die sie gestern so besorgt hindlicken, wallten heut in sansterem Wellenschlag. Ueberbies, die Gegenwart und nächste Zukunft war für Alle eine glückliche! Sie wandten also das Auge ab von Dem, was die Nebel der Ferne verhüllten und nur in umbestimmten Umrissen ahnen ließ, um sich dem wohlthuenden Eindruck Dessen zu überlassen, was ihnen die nächsten Stunden und Tage bereiteten.

Therese und Aaver hielten ihre Pferbe etwas zurud; die Gräfin in ihrem zarten Sinn trug Sorge, daß biese vertrauliche Unterredung ihnen nicht gestört werde.

Der Reiz ber Lanbschaft, ber milbe, sonnige Tag, die kleinen anregenden Ereignisse ber Reise erhöhten das süße Glüd dieser so schnell vorüberrauschenden Angenblide. — Es war ja nur ein slüchtiger Regendogen auf dem wetterschweren hintergrunde der düstren Zeit.

Nach einigen Stunden hatten die Reisenden Aussig erreicht; der Marienberg mit seiner Kapelle jenseit der Elbe, dicht an der Stadt, war schon lange der Hauptaugenpunkt gewesen, welcher ihre Blide sesselle. Sein selsiger Absturz semesen, welcher ihre Blide sessells dahin; über demselen schmudte er sich mit dem Strom hinunter; nur ein schmaler Fußpfad führte unter dem Fels dahin; über demselben schmudte er sich mit dem lichten Grun der Rebe, die das edelste Erzeugnis der Trande reist, welches Böhmen hervorbringt. Auf einer Fähre setzen sie mit den Pferden über die Elbe, durchritten das Städtchen und schlugen von dort die Straße landeinwärts ein, das Erzgebirge entlang, dessen hoher, waldiger Kamm ihnen zur Rechten blieb, während eine reiche, blühende Landschaft, gesegnet durch Korn und Obst, geschmust durch das frischeste Grün der Wiesen und Wälder sie umgab.

Therese wurde von süssschmerzlicher Wehmuth ergriffen, als sie die blauen Häupter der beiden Mileschau zur Linken hinter den nähern Bergen aufsteigen sah. "Sieh dort hinüber, Kaver", sagte sie zu ihm und deutete mit der Hand dahin; "o wie erneuet sich das Bild der Bergangenheit und das Gefühl der Jugend und Kindheit mir beim Anblid dieser blauen stolzen Berge! Ach, als ich das letzte mal an Bater Nechodom's Seite vor Eurem Hause sas, hing sein freundliches, blaues Auge auch an ihnen! Damals beckte sie noch der Schnee mit lichten Streisen. Er sollte ihn nicht schmelzen sehen!"

Therese verlor sich in sunnende Betrachtung. Die Gräsin Thurn sah sich nach ihr und Kaver um. Dieser sprengte zu ihr heran, um sie zu fragen, ob sie irgendetwas begehre. "D nein", sagte sie freundlich, "ich gedachte nur eurer, die ihr hier so nahe an eure Heimat streift. Dort hinüber muß doch Alostergrab liegen?"

"In Wol", erwiderte Laver. "Am Abhang jener blauen, waldigen Bergriden, die sich hier rechts hinunterziehen. Bei der leichten Einsattelung des Kamms senkt sich das Thal hinab, an dessen Ausgang das Städtchen liegt. Und jene Waldberge dicht davor, hierher nach uns zu, sind es, wo wir unsern Wohnsitz hatten. Doch nur, wer die Gegend so genau kennt wie ich, kann in dieser Ferne die Linien unterscheiden!"

"Ich tann mir benten, wie ber Anblid Euch bewegt", entgegnete bie Gräfin.

Man schlug jest einen kurzern Seitenpfab, quer über Feld nach Lowosit ein, wo bie Grafin Wagen und Pferbe vorfinden follte, um den Weg nach Brag auf der bort beffern Strafe, fahrend jurudjulegen. Sie ritten unter bem alten Schloß bei Teplit bin, bas, jett eine Ruine, in jener Zeit noch wohl befestigt und bemannt war. Der Weg gewann bann wieber bie größere Strafe, jog fich aber fortbauernd und zuweilen ziemlich fteil, bergauf, bis auf ben Ramm bes Mittelgebirges, wo er bicht am Fuße bes großen Mileschau hinstreifte. Sie erreichten bie Bobe gegen Mittag und zwei Stunden fpater bas von Beinbergen umgebene, am jenfeitigen Abhang gelegene Lowofit. hier ftand ber bequeme, aber schwerfällige Reisewagen ber Gräfin icon bereit, und ba er Raum genug bot, lub fie Kaver ein, ju ihnen einzusiten. Die Pferbe murben ben Dienern übergeben, um in zwei Tagereifen nach Brag geführt zu werben, mahrend bie Grafin mittels bereit gehal= tener Pferbe bie Reife noch bis jum Einbruch ber Racht fortsette und andern Mittags bereits in Brag eintraf.

Mit eigenthümlichen Gefühlen fuhren fie Alle in bie Stadt ein, die fie jüngst unter so schwer bebeutungsvollen Berhältniffen betreten und verlaffen. Die Straße, welche

sie jest eingeschlagen hatten, sührte sie indeß nicht über den Hrabschin hinein, sodaß sie des majestätischen Anblids, die Altstadt zu ihren Füßen ausgebreitet zu sehen, entbehrten. Durch die Altstadt selbst nahmen sie den Weg, über die Moldaubrücke nach der Rleinseite, zu Thurn's Hause.

Alles in der Stadt zeigte von großen Bewegungen im Innern und Aeußern. Man sah bewassnete Schaaren aller Kriegsarten durch die Straßen ziehen; am großen Ring der Altstadt begegneten die Reisenden einigen schweren Geschützen, die ihren Beg nach dem Roßmarkt nahmen, um durch das Roßthor nach Budweis abzugehen. Die Brüde war ihnen eine Zeit lang gesperrt, weil soeben eine Abtheilung böhmischer Reiter, die von der Kleinseite herüber rückten, durch das Brückenthor ritt.

Mit einem Gefühl, das wechselnd zwischen einem Schauer vor der Bergangenheit und der Hoffnung für die Zukunft schwankte, blidte die Gräfin, als der Wagen langsam über die Brüde fuhr, hinüber nach dem verhängnisvollen Theile des Schlosses, wo die erste Gewaltthat geschehen war. Therese saß mit Xaver rüdwärts; sie hätte sich umwenden müssen, um die Stelle zu sehen; so machten Beide, im leisen Gespräch miteinander vertieft, die Fahrt in ungestörter Unbefangenheit. Bald erreichten sie den Palast.

Die Diener sprangen ber ankommenben Gebieterin eibfertig entgegen und öffneten ben Wagenschlag. Die Gräfin hatte aber kaum ben Fuß auf den Boden gesetzt, als auch schon Thurn herabkam und sie und Thekla in seine Arme schloß. Mit Bohlwollen wandte er sich auch zu Theresen und Xaver. "Ihr kommt noch gerade zur rechten Zeit", sagte er zu diesen, "denn noch heute muß ich Brag verlassen, und ich habe zuvor Manches mit dir abzuthun,

Kaver. Dein Bater, Therese, ift oben bei mir; ihr werbet ench sogleich sehen."

Unter biesen Worten, bie Thurn mit einer seltsam geheinnisvollen, boch heitern Miene an Aaver und Therese richtete, schritten sie die Treppe hinauf. Sie gingen burch einige Gemächer und Säle, bis in das Arbeitszimmer bes Grafen. "Da sind sie", rief er im Gintreten; und im nämlichen Augenblick umarmte Wolodna seine Tochter.

"Weine liebe Elisabeth", begann Thurn, während sich Jene begrüßten, "beines Bleibens hier wird nicht lange sein. Um so eifriger muffen wir die Zeit nuten." Er suhrte bei diesen Worten die Gräfin und Thekla auf die andere Seite des Gemaches und setzte sich mit ihnen.

"Seit zwei Stunden sind uns die wichtigsten Botschaften zugegangen, weshalb ich alle meine Plane ändern mußte", begann Thurn. "Ich gedachte einige Tage hier mit euch zu verweilen und euch dann selbst nach Karlsstein zu bringen, wo du in Sicherheit und Ruhe wohnen wirst, soweit diese Zeiten sie irgend gestatten. Jest aber muß ich Prag in wenigen Stunden verlassen und ich deute, es wird euch lieb sein, daß ihr gleichzeitig mit mir auch dahin abreiset, wo ihr euren bleibenden Ausenthalt haben werdet."

"Drängen bie Kriegsereignisse so?" fragte bie Gräfin. "Ift ber Kampf unvermeiblich?"

"Ich glaube er ist unvermeiblich; und jett ist kein Augenblid zu verlieren. Denn das kaiferliche Heer unter Dampierre ist nun wirklich in Böhmen eingersicht und rückt gegen Bistrit vor. Wir muffen und ihm auf der Stelle entgegenwerfen. Denn gelänge es den Kaiferlichen, dort festen Fuß zu fassen oder gar bis zur Hauptstadt vorzubringen, so würde die Unzuverlässigkeit der Gesinnung

Bieler ihnen zu Hälfe kommen und baburch bie Treue und ber Muth ber Unfrigen eingeschüchtert werben. Ein kühner, siegreicher Schlag bagegen, ben ich zu thun hoffe, führt uns rasch auf ben Gipfel und wendet alle Hoffnungen und herzen zu uns!"

"Bir sahen viele Truppenbewegungen in ber Stabt", erwiderte die Gräfin fragend, "hängen fie mit diesen Er=eignissen zusammen?"

"Allerdings. Was ich irgend dem kaiferlichen Heere entgegenwerfen kann, hat auf der Stelle Befehl zum Aufbruch erhalten. Morgen Mittag spätestens werde ich selbst von Budweis mit ansehnlicher Macht abrücken. Deshalb heute die dringendste Eile. Dennoch habe ich einige Stunden für dich und für unsere Freunde."

Er gab ihr bei biesen letten Borten einen Wink mit ben Augen nach Theresen hinfiber, die an der entgegengesetzten Seite des Gemachs mit ihrem Bater und Xaver im traulichen Gespräche war.

"Der alte, getreue Wolodna nämlich", sprach Thurn leise, "hat mir schon längst zu verstehen gegeben, und endlich gestern den offenen Wunsch ausgesprochen, daß Therese und Xaver ihr Ehebündniß jett schließen möchten. Er hat Recht. Die Zeiten sind rauh; Frauen bedürsen des Schutes, den besten gewährt der Gatte, dem die Frau überall hin solgen, jede Lage mit ihm theilen kann. Wir beschlossen daher, die jungen Leute mit der Nachricht, daß sie ihren Bund sürs Leben jett schließen können, zu überraschen. Deshalb sandte ich Xaver, um euch und zugleich mit euch seine Braut hierher zu holen. Wir hätten dieser Feier mehr Muße gewidmet, doch die plötzliche Wendung der Kriegsereignisse macht es unmöglich. Trothem sind Wolodna und ich der Meinung, daß wir bei dem Beschluß beharren;

und die Zustimmung ber Berlobten, bente ich", setzte er lachelnd hingu, "wird uns nicht fehlen."

"Sie wissen noch nichts von ihrem nahen Glüd?" fragte bie Gräfin mit einem gerührten Blid hinüber zu Kaver und Therese.

"Rein Wort. Wolodna hat mir versprochen, daß ich ber Ueberbringer ber Botschaft sein sollte."

"Laß es mich sein, Thurn!" bat die Gräfin. "Ein zartes, weibliches Herz, wie es Therese trot ihres männlichen Muthes, ihrer Entschlossenheit und oft begeisterten Kraft besitzt, erfährt diese Botschaft gewiß am liebsten von weiblichem Munde. Erst muß es Therese allein erfahren. Wir nehmen ste mit hinüber in unsere Zimmer; balb führen wir die geschmückte Brant dem Bräutigam entgegen."

"Ja, bester Bater, laß es uns so einrichten", bat Thekla von inniger Freude bewegt.

"Bie ihr es meint und wünscht. Die Anstalten zur Bermählung sind bereits von mir getroffen. In ber neuen Salvatorkirche wird bas Baar eingesegnet."

"Durch ben würdigen Lippach?" unterbrach bie Grafin fragenb.

"Natürlich burch ihn. Ich habe ihn benachrichtigen lassen; es ist Alles in der Kirche bereit. Geht denn in eure Zimmer, Neidet euch um, wie es sich ziemt, und alsbald wollen wir insgesammt zur Kirche sahren. Nachdem das Baar getraut ist, nehmen wir das Mittagsmahl hier im Hause in ganz vertrautem Kreise ein, und dann schlägt ein jeder von uns den Weg ein, den ihm sein Beruf vorschreibt. Ich nach Budweis; ihr nach Karlsstein; Wolodna und Xaver begleiten euch und solgen mir erst in einigen Tagen nach."

"Die Frühlingsblite ihres Glüds ift turz, aber sie wird schön sein", sagte die Gräfin und drückte Thurn dankbar die Hand. Darauf stand sie auf, um mit Thekla in ihr Zimmer zu geben; auf ihren Wink begleitete auch Therese sie dahin. —

Eine Stunde später stand in der neuen Kirche zum Erlöser, an der nördlichen Seite des großen Ringes, das junge Paar am Altar. Die Gräfin hatte Theresen mit weiblichem Sinn zu der Feier geschmückt. Weiß, nur das Grün des Myrtenkranzes im Haar, blühte sie, einer Lilie gleich, zart neben dem männlichen Kaver; jungfräulich, schüchtern, glich sie einem athmenden, leis sebenden Marmorbilde.

Ein alter, inniger Freund des Thurn'schen Hauses, der beutsche evangelische Pfarrer David Lippach, ein Mann von sanster Liebe und sestem Glaubensmuth, den er bald in den härtesten Prüfungen bewähren sollte, war es, der die Hände der beiden Liebenden zum Bündniß der Treue vereinigte. Ein Gefühl tiefer innerer Verwandtschaft mit diesen schwer geprüften, ebel erhobenen Seelen, erwärmte seine Brust, als das jugendliche Paar vor ihm stand, zum Altar geleitet von so bedeutungsvollen Zeugen als der Graf Thurn, seine Gemahlin und Tochter. Er begrüßte Alle mit frommer Wärme. Worte des Ernstes, der Liebe, der Frömmigkeit richtete er an das Paar. Die warme Flamme, die sie burchdrang, entzündete sich höher und höher während seiner Rebe. Alls er die Hände Beider vereint hatte, sprach er mit tief bewegtem Tone der Stimme:

"Ihr steht vor mir in Eurer Jugend, eurem reinen Glück, wie ein holdseliges Bild auf dunklem Grunde! Ditfer ist der Himmel ber Zeit, drohendes Gewölk umnachtet ihn! Der Bund eurer schuldlosen Herzen schimmert gleich einem Zwillingspaar hellblinkenber Sterne durch die ge-

theilte Wolkenhülle. Eure Liebe blüht auf ans diesen stillsmischen Tagen wie die Rose am rauhen Fels. Sie schwebt
dahin, still leuchtend wie der Mond auf der Bahn der
Nacht, und erfüllt eure Brust mit mildem Glanz! Bewahrt sie so rein, wie sie jetzt blüht und dustet! Frommes Bertrauen zum ewigen Bater sei der Boden ihrer
zarten Burzel. Treue der Thau, der ihre Blüte erfrischt, Friede und Einigkeit die milde Lust, die ihre Düste
erquickend weiter trägt: so wird ihr die Sonne des Segens nie untergehen! — Ihr wandelt vielleicht einen schweren Gang durch's Leben!" Hier erhob sich ein leiser tieser
Seuszer aus Theresens Brust, und sie blickte mit andächtigen Augen gegen die Wölbung der Kirche auf.

"Ja, ich beforge es, einen fcmeren Gang! Denn bie Erbe gittert, bumpf brohnt es unter unfern Fuffen, bie Wellen bes Meeres rauschen auf von schwarzen Flügeln bes Sturms geftreift! Aber febet ba bie Milbe bes Berrn! Unter bem bufiren himmel, ber ben Sturm verfündet, läßt er bie Blume eures Glude erbluben! Er reicht fie euch bar zum Troft für bie bunkeln Stunden, bie euch, bie uns Allen broben! Den Becher fuffer Geligfeit führt er an eure Lippen, damit er euch labe zu ber Wanderung ber Milhfal, ber Gefahr, ber Sorge, bie bas Leben euch auflegt! So blide ich mit Wehmuth und Dant auf euch, ihr Beliebten, in biefer ichonen, ernften, beiligen Stunde! Guer Bund ift auch mir ein Troft und ein Unterpfand, baf nicht bas Glück verschwinden foll von ber Erbe in ben wilben Kämpfen, die fich auf ihren holben Fluren bereiten! Db auch ber Damon ber Zwietracht verheerend babin braufe fiber ben Erdfreis, ber Liebesengel bes Beren fcmebt burch feine himmel und mit fanftem Fittig bedt er Alle, Die fich au ihm wenden. Wandelt in ben Wegen bes Allgutigen

und er wird bei euch sein immerbar! Seine Hand hält euch am Rande des Abgrunds und sie deckt euch, wo die Pfeile bes Berderbens rauschen! Also seid ihr behättet, seid ihr bewacht! Gehet denn hin! Zittert nicht, auch wenn der Steg unter euch zittert!"

"Dunkle Tage schaue ich vor mir", sprach er nach turzem Innehalten wie vom Sehergeist ergriffen. "Mit vershülltem Haupte sitzen sie mir gegenüber und weinen; und die Bäche der Thränen rinnen in Bäche des Bluts! Dens noch verzaget nicht! Denn in Blut und Thränen düngt sich die Saat des Herrn, und einst wird sie blühen wie die Auen des Paradieses!"

Lippach schwieg. Alle waren erschüttert; Therese neigte leise bas Haupt und hob ben Blid auswärts, als wolle ste sagen: "So wird sich's erfüllen, boch ich bane auf Dich!"

Das Baar kniete nieder; Lippach breitete die Hände segnend über sie. "Ihr seid jung, ihr seid gut, ihr seid einfältiglich! Der Segen des Herrn sei mit euch, und mein Gebet soll euch umschweben. Lasset mich die Hand legen auf eure jugendlichen Häupter! Also berühre euch sanft die Hand des Herrn! Und sein Segen geleite euch durch die Schrecken der Zeit zu dem Geil der Ewigkeit, Amen!"

So waren fie verbunden durch das heilige Sacrament! Sie umschlossen sich innig. Ihre Thränen flossen seife, selig.

An bunkler Pforte bes Lebens schlossen sie ben schönften Bund! Doch, wie schwere Berhängnisse ben Horizont ber Zukunft umbüsterten, mit bem seligen Glüd in ber Brust schritten sie fromm und getrost ben kommenden Tagen entgegen.

— Bwei Stunden später waren die Vermählten und Die, welche die Zeugen ihres Bundes gewesen, schon wieder außerhalb ber Mauern Prags. Der Graf und Wolodna

begleiteten zu Pferde ben Wagen, in welchem Elisabeth und Thekla, und Xaver mit Theresen sich befanden, noch eine kurze Strecke. Der Weg nach Karlsstein führte über den Hradschin, durch das Reichsthor am Kloster Strahow vorbei, über den Weißen Berg hinaus. Hier schieden sich die Straßen geradaus nach Karlsbad und Eger, links nach Karlsstein, das nur fünf Stunden entsernt, noch bequem zum Abend von den Reisenden erreicht werden konnte. An dieser Stelle nahmen Thurn und Wolodna Abschied. Sie ritten zurück, wieder durch Prag, um durch das Kornthor die Straße nach Tabor und Budweis zu gewinnen. Im raschen Ritt holten sie dort die Mannschaften und Offiziere leicht ein, die ihnen schon vorangezogen waren.

Nur von zwei Dienern zu Pferbe begleitet, rollte inbessen ber Wagen mit ben Gräfinnen und bem jungen Paare vorwärts die Straße nach ber Beste bahin, welche die theuersten Schätze Böhmens bewahrte, und nun auch das Theuerste schützend in ihre Mauern aufnehmen sollte, was Thurn selbst sein eigen nannte.

Kaver war von Thurn eine volle Woche gestattet, um sich ber Blüte seines jungen Glücks zu erfreuen. Dann sollte auch er bem immer heftiger wirbelnden Strudel ber Ereignisse wieder folgen und den sichern Sitz des Friedens und der Stille mit dem unruhvollen Treiben und den Gesahren des Kriegslagers vertauschen.

Auf so gewaltsam erschüttertem Grunde konnte friedliches Glück nicht tiefe, beharrliche Wurzeln treiben; nur gleich dem filbernen Schaume auf der dunkeln Woge leuchtete es mit ihr auf und versank mit ihr. — Die Zeit war ein sturmbewegtes Weer, und Böhmen von der wildesten Brandung umschäumt.

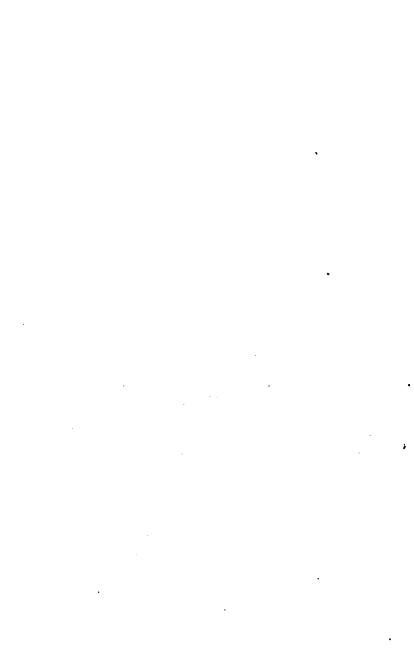

## Achtes Buch.



## Sechsunddreifigstes Capitel.

Die Gassen Biens zunächst ber kaiserlichen Burg wimmelten von Bürgern, Frauen, Kindern, Landleuten; Reiter mit gezogenem Schwerte ritten im Gedränge auf und nieder, um inmitten der Schaaren eine freie Bahn offen zu erhalten. Die Massen wurden um so dichter, je näher man dem großen Burghof kam. Hier hielten zu beiden Seiten des Eingangsthors starke Abtheilungen geharnischter Reiter, schwer bewassen mit Lanzen und Karadinern und großen Halfterpistolen. Aller Blide richteten sich nach dem Thore der Burg; Reugier und Spannung war auf allen Gesichtern zu lesen. Bon Zeit zu Zeit sprengten einzelne Reiter, Offiziere wie es schien, aus dem Thore und jagten über den Hos. Alsbann entstand jedesmal ein unruhiges Wogen und Drängen in der Menschenmasse und das Gemurmel der Stimmen wuchs zu einem lauten Brausen an.

"Um neun Uhr sollte er schon auf bem Glacis sein", sagte ein Bürger zum andern. "Die Glode auf bem St.-Michaelsthurm hat schon halb zehn Uhr geschlagen, und er ift noch nicht einmal im Burghofe zu sehen!" "Er ift noch broben beim Raifer, um Abschied zu neh= men und Instructionen zu erhalten", antwortete ein Anderer.

"Was, Instructionen!" rief ein Dritter bazwischen, bem man an seinem grauen Knebelbart ansah, baß er Solbat gewesen, obgleich er jetzt ein schlichtes dunkelgraues bürger- liches Wamms trug. "Der läßt sich nicht viel Instructio- nen geben! Er macht die Augen auf und thut was noth ist! Abgemacht!"

"Ihr habt wol unter ihm gebient, Alter?" fragte ber Erste, ben Kriegsmann mit erstaunten Bliden meffenb.

"Freilich! Unter ihm und unter bem Spinola in ben Nieberlanden. Das war noch ein anderer Kerl, ber Spanier, als ber Boucquoi! Bon bem hat er's gelernt!"

"Und Ihr teunt ihn von Perfon?" fragte ber Zweite.

"Wenn ich unter ihm gebient habe!" erwiderte der Alte halb unwillig, halb lachend. "Glaubt Ihr ich sei blind gewesen als Arkebusterwachtmeister? Es milite ein prächtiger Soldat sein, der seinen General nicht kennte!"

"Nun, nur nichts für ungut!" entschuldigte sich ber Biltrger. "Aber ber General commandirt im Ganzen und Großen, und ich bente, es kann Mancher im Corps sein, ber ihn Zeit seines Lebens nicht zu sehen bekommt!"

"Ein Rekrut allenfalls!" warf ber Wachtmeister hin. "Aber nicht Einer, ber seine breißig Jahre vom Handwerk gewesen ist! Ich habe unter manchem Feldherrn gebient, und ich kenne sie allesammt, die Obersten und die Feldhauptleute dazu!"

"Still, paßt auf, jetzt kommt er!" rief ber Erste, und Alle wandten sich nach bem Burgthor, wo ein neues, unruhiges Zusammendrängen entstand.

Aber statt bes Feldmarschalls Boucquoi, ben bie Reugierigen zu sehen hofften, rollte ein schwerer Hofwagen

aus bem Schlosse, fuhr über ben Borhof und wandte sich bann bie Gasse hinunter, wo bie Sprechenben stanben.

"Sieh' ba, Schmerl", rief ber erste Bürger bem zweiten zu, "bas ist Se. Hochwürden ber herr Bater Lämmermann, ber Beichtvater bes Königs von Ungarn!"

"Lämmermann! Das laß ihn nicht hören, Saibvogl!" erwiderte Schmerl. "Auf welsch will er genannt sein Lamormain!"

"Meinethalben auch", fagte Baibvogl.

Der Wachtmeister murmelte etwas zwischen ben Bahnen, bas man nicht verstehen konnte.

Die Autsche tam heran und bas Boll nahm ehrerbietig grüßend Hite und Mützen ab, während der Pater vorüberfuhr, der sich gleichfalls nach allen Seiten verbeugte und babei nach Art vornehmer Geistlichen mit fromm demüthigen Bliden herablassend lächelte.

"Ihr ba", stieß Schmerl ben alten Ariegsmann an, ber wie eine Säule bastand und ben Pater anstarrte, "zieht boch die Rappe! Das ist ja ber Herr Pater Lamormain!"

"Ich salutire bie Rapuzen und Glaten nicht", antworstete ber Granbart troden.

"Da haft du Recht", sprach eine andere Stimme plötzlich, und zugleich schlug eine Hand fräftig auf die Schulter bes Kriegsmannes. Dieser sah sich um. Es stand ein stattlicher Herr in braunsammetnem Wamms, sauber mit Seide geschlitzt, einen Degen an der Seite und den Federhut auf dem Kopfe, hinter ihm.

"Dh, seib Ihr's, herr Tharrabel!" rief ber Kriegs= mann und ergriff und schüttelte bie Hand, die ihn auf bie Schulter geschlagen hatte.

"Das ift ein Protestant", rannte Schmerl bem Baibvogl zu, "es ift ber herr von Cbergaffing! Ich tenne ihn

recht gut, benn ich habe für ihn gearbeitet, aber es ift schon ein sechs Jahre her!"

"So? Er gehört wol zu ben Ständen nach seiner Rittertracht?" fragte biefer leife.

"Freilich!" — Inzwischen hatte ber Edelmann mit dem Alten geplandert. Alle wandten sich jedoch jetzt wieder nach der Burg um, als eine laute Trompetensansare von dort erscholl und man wiederum eine allgemeine Bewegung im Hose wahrnahm. Reiter sprengten vorwärts, andere saßen auf; die Zudrängenden wurden zurückgetrieden, die beiden Biquets Caradiniere, die im Burghof hielten, rückten in Ordnung und richteten sich. Die Gasse zwischen den Zuschauern wurde jetzt breiter geöffnet durch die Reiter, die die Massen gegen die Häuser zurücktrieden. Gleich darauf sah man auf einem prächtigen Schimmel einen Reiter aus dem Burgshosthor sprengen, auf dessen hut ein dichter Federbusch wallte, und dem ein reicher, goldgestickter spanischer Mantel über die Achseln hing. Eine Menge Kriegsleute zu Pferde solgten ihm.

"Das ift er", sagte ber Kriegsmann zu seinem Rachbar, bem Ebelmann, ber fich neben ihn gestellt hatte.

Zugleich erschaltte ringsher lautes Inbelgeschrei, um ben Grafen Boucquoi, ben ber Kaiser zum obersten Feldberrn seines Heeres berusen hatte, zu begrüßen. Umgeben von vielen Generalen und Offizieren geringern Ranges, sprengte er die offene Bahn entlang. Die Bürger schwangen Häte und Mützen und riesen ein lautes Lebehoch; die Trompeten schmetterten, die Trommeln wurden gerührt. Aus den Fenstern winkten die Frauen mit Tüchern und einige warsen auch Blumensträuse herab.

"Die erste Rugel ihm in die Bruft", murmelte eine tiefe, ranhe Stimme bicht an Schmerl's Ohr. Dieser fuhr

erschroden herum und sah ben Sbelmann sich umbrehen und fortgehen. Der alte Kriegsmann stand unverrückt, strich sich ben Knebelbart und sagte nur trocken, indem er ben General scharf ins Auge saste: "Er ist alt geworden, seit ich ihn nicht gesehen habe!"

Der Graf ritt mit' seinem Gesolge im raschen Galopp vorliber, bem Burgthor zu, auf bas Glacis hinaus, wo eine Anzahl Truppen aufgestellt waren, über die er Heersschau halten wollte.

"Nun müssen wir Alle auch nach bem Glacis hinaus", rief Haidvogl und zog Schmerl vorwärts. Der ganze Strom der Masse brängte dahin dem Feldherrn nach. "Kommt mit, Alter", forderte Haidvogl den Grantopf auf, "Ihr könnt uns gewiß die Generale und Obersten alle nennen, und wir trinken danach einen Becher Ungarwein zusammen!"

"Gegen einen Trunk habe ich nichts einzuwenden", antwortete der Alte; "aber er muß gut sein und nicht zu karg gemessen! Bersteht Ihr!"

"Ihr follt zufrieden sein, kommt nur mit!" Sie zogen mit ber Menge zum Thore hinaus. —

Auf dem breiten Raume vor dem Festungsgraben und dem Glacis hatten sich schon Tausende versammelt, um dem Abmarsch der dort aufgestellten Truppen zuzuschauen, welche ihr neuer Feldherr Boucquoi zuvor noch besichtigen wollte, ehe sie den Weg nach Böhmen antraten, um zu den übrigen dort schon besindlichen Kriegsvölltern zu stoßen. Berittene von der Leibgarde hielten im Zwischenraum von zwanzig zu zwanzig Schritt und hatten auf solche Weise ein Biered abgegrenzt, auf bessen einer Seite die Zuschauer versammelt waren, deren rechten Flügel wiederum die Wagen mit Damen und vornehmen Herrschaften einnahmen.

"Laft une bort rechts hinüber", brangte Schmerl, "wir feben es am besten, wo bie Caroffen aufgefahren finb."

"Ja, das Terrain ift bort etwas höher", stimmte ber Kriegsmann ein.

Sie steuerten auf die Gegend zu und gewannen balb einen guten Plat. Graf Boucquoi hielt, wie es schien, ziemlich am andern Ende des Bierecks, benn dort war eine Menge glänzender Reiter in einem Hausen versammelt.

. "Was mag benn bas für eine Fahne sein, die über den Reitern flattert?" fragte Haidvogl.

"Das ist die Zeltfahne des Königs Ferdinanb", belehrte ihn ber Kriegsmann. "Es ist dort drüben ein Zelt eingerichtet. Der König wird mit dem General Boucquoi die Fronten hinunterreiten, wie mir der Herr gesagt hat, mit dem ich in der Stadt sprach."

"Sagt mir boch", fragte Haibvogl, ber Schmerl's Angaben gern prüfen wollte, "wer ist ber Herr eigentlich? Gehört er wirklich zu ben Landskänden? Ist er wirklich ein Protestant? Hat er nicht . . . . "

"Frag' bu und der Teufel", unterbrach der Alte den geschwätzigen Haidvogl. "Zwanzig Fragen in einem Athem, wovon ich keine zu beantworten Lust habe! Ich din mit Euch hergegangen, um Euch diesen und jenen General zu nennen, wenn Ihr Eure dumme Reugier befriedigen wollt; aber Ihr braucht nicht Hänse in allen Gassen zu sein! Und ob Dieser oder Iener ein Protestant, oder ein Hustit, oder meinethalben ein Jude oder Türke ist, danach habt Ihr mich nicht zu fragen. Mann ist Mann, sagen wir Kriegseleute; wer seinen Mann steht, heißt das. — Da, seht Ench Den an, der eben über den Anger galoppirt. Das ist ein Mann! der Graf Starhemberg."

"Sanct-Stephan! Und ber reitet! Er fitt wie auf ben Sattel genagelt!" rief Schmerl und ftaunte albern.

"Da könnt Ihr gleich noch Einen reiten sehen, wenn's Euch so in Verwunderung setzt, daß Einer zwei Beine über einen Sattel hängt und nicht gleich im Sande liegt! Das ist der Oberst Puchheim! Der hat vor sechzehn Jahren vor Ofen den Türken, die wir in Ofen belagerten, heiß zugesetzt, unter Erzherzog Mathias, während drüben in Besth die Türken uns belagerten, unter dem Großvezier Haffan.\*) Damals . . . . "

"Seht! Was gibt's ba?" rief Haibvogl.

"Der König von Ungarn hat sich zu Pferd gesetht", unterbrach ber Kriegsmann seine Erzählung.

Alsbald setzte sich die ganze Schaar der Reiter in Galopp und ritt abwärts von den Zuschauern nach dem äußersten Flügel der aufgestellten Truppen hinüber. Alles, was von vereinzelten Reitern noch auf dem Felde sichtbar gewesen war, jagte dorthin, sodaß man jetzt Einzelne nicht mehr erkennen konnte. Aber der Reiterschwarm machte bald Halt und dann eine Wendung die Linie entlang, sodaß er sich den Zuschauern wieder näherte.

"Ihr habt also auch gegen bie Türken gefochten?" fragte Schmerl, um die Paufe anszufüllen, in der es eben nichts zu sehen und nichts zu erklären gab.

Der Alte maß ben Spießbürger von oben bis unten mit einem spöttischen Lächeln, und sagte bann: "Man soll wol breißig Jahre die Pickelhaube auf dem Schädel gehabt und fein Türkengesicht zu sehen bekommen haben! Ihr wiener Pantoffelgänger wist wol gar nicht einmal, mit wem wir uns herumgehauen haben, während ihr eure Nachtmützen abnutztet? Sucht euch einen Lanzenknecht, einen Haxtschierer ober Arkebusierer, der keinen Türkenseldzug gemacht hätte!

<sup>\*)</sup> hiftorifch.

Siten die Krummfäbel uns nicht Jahr aus Jahr ein auf bem Dache?"

"Freilich, freilich", pflichtete Haidvogl bei, "fie kommen uns nahe genug auf den Pelz! Wie lange ist's doch her, daß sie noch in Raab saßen? Waret Ihr auch bei dem Sturm?"

"Das hoff' ich!" rief ber Graubart und fein Auge funkelte feurig. "Unterm Balffy! Er bielt braugen mit ben Reitern, mahrend bie Fußtnechte bie Thore überrumpelten und über Nacht in die Straffen brangen. Aber fie hatten mit ber Faust ins Feuer geschlagen! Der Türke war auf, wie ber Tiger vom Lager! In ben Gaffen ein Burgen und Morben! Dd riefen fie uns zu Gulfe. Bu Bferd mar's nicht möglich; wir hatten einander erbrückt. Graf Balffy ber Erfte felbst abgeseffen! «Folgt mir zu fuß!» commandirte er. Wir zauderten. Welcher Reiter trennt fich gern von seinem Bferd? Aber als ich ben Oberft allein über bie Brude geben fab, ba rif mir's in bie Seele! «Hinunter vom Sattel!» rief ich und sprang ab; ihrer Behn gleich mir nach! Wir über bie Brude mit geschwungenen Ballaschen; jest zündete es bei ben Andern! Alles himmter vom Gaul und zu Guk angestürmt! Das war ein Raftnachtsspiel! Die Türken verlauften fich boch; aber es half nichts mehr. Wir batten bas Ablernest! Nur breibunbert Befangene, aber breitaufenb tobte Feinbe!\*) Sie fprangen por Buth vom Ball in bie Donau. Seitbem hat ber Graf Schwarzenberg auch ben Raben im Wappen und bie mahrische Herrschaft, wie heißt fie boch . . . "

"Und was bekam ber Palffh?" fragte Schmerl neugierig.

<sup>\*)</sup> Biftorifd.

"Einen golbenen Becher, ben schenkte ihm Desterreich", sprach ber Alte mit seierlichem Stolz. "Alles Andere schlug er aus. «Was ich gethan, war ich bem Baterlande schuldig», antwortete er, «ich habe es ohne Anspruch auf Lohn gethan.»\*) — Muß sich mir da eine Mücke im Auge gefangen haben, daß ich das Zwinkern nicht lassen kann", murrte der Graubart ärgerlich und rieb sich die thränenden Augen mit der Hand. "Holla, jetzt paßt auf! Sie schwenken ein!" rief er laut und zeigte mit der Hand auf den Platz vor ihnen.

Der Zug ber Generale und Offiziere war inzwischen bie Front heruntergekommen und wandte sich wieder mitten ins Feld. Gleichzeitig schwenkten die in langer Linie aufgestellten Truppen in breiten Zügen ein, und setzten sich in Marsch.

"Das ist ber Erzherzog Ferbinand", sprach Haibvogl und beutete auf einen stolzen Ritter im schwarzen Sammetmantel mit Hermelin besetzt, ber zur Rechten Boucquoi's hielt.

"Sprich boch König Ferbinand!" verbesserte Schmerl. "Man hat's immer noch so auf ber Zunge, wie man's Jahre lang gewohnt gewesen", erwiderte Haidvogl. "Freilich König, und eigentlich boppelt! Böhmen und Ungarn! — Habt Ihr benn die Krönung mit angesehen zu Presburg?" wandte er sich zu bem Krieger.

"Nein", war beffen bariche, turze Antwort.

Der erste Zug war schon hart am Könige; im Borbeismarschiren beckte er biesen und die ganze Generalität. Man sah von jetzt an nur noch die Truppen, die ziemlich nahe

<sup>\*)</sup> Siftorifd.

an ben Bufdauern vorliber marschirten, bann abschweutten und sogleich ihren Feldmarfc antraten.

"Das ist eine Abtheilung der Althanischen Knechte", belehrte der Alte, als das erste Fusvoll vorliberkam. "Sie haben sich oft gut geschlagen! Der lange Schwarzbart dort am Filigel, das, ist der Hauptmann Roswurm. Sein Bruder ist Oberst, besiehlt die Roswurm'schen Lauzen-knechte. Jest rückt Regiment Hoftirchner au: die mit den schweren Musteten!"

"Was bie für breite Rabatten an ben Röden haben!" bemerkte Schmerl. "Das hat nicht meinen Beifall; fieht so altväterisch aus! Ueberhaupt bas Regiment gefällt mir nicht."

"Das glaub' ich!" warf ber Graubart spöttisch hin. "Würde Euch besonders nicht gefallen, wenn 3hr damit zu thun haben folltet!"

"D bas boch", meinte Schmerl. "Bas follte ich bie Arbeit nicht so gern fibernehmen wie jebe andere?"

Der Alte fah ihn verwundert an.

"3ch bin Schneibermeifter für Militar wie für Burgerliche", fuhr Schmerl fich bruftenb fort.

"Ja so", lachte ber Alte. "Run ja, bas glaub' ich! Die Röcke beißen nicht, nur die Rähnadel sticht! Da seib Ihr ber Mann, etwas mit dem Regimente zu thun zu haben! Dem Großvezier Haffan war's nicht so ganz angenehm vor Stuhlweißenburg!"

Schmerl glotte ibn an und wußte nicht, was er benten ober fagen follte.

"Jest tommen bie Reiter!" rief Baibvogl.

"Bört", sprach ber Alte, "ich bächte, wir ließen uns nun ben Trunt schmeden. Es ist heiß, und bas Reitervoll macht einen Staub, ben ich ungern verschlude, wenn ich nicht felbst bei bem Actus bin. Ihr könnt boch nichts Orbentliches hier sehen, benn sie schwenken turz um und reiten nach bem Schottenthor. Kommt, lagt uns in die Stadt zurud. Die meisten Wagen fahren ja auch schon ab."

"Des Kollonic Dragoner und bie Wallonen fah' ich noch gern", meinte Haibvogl.

"Die Dragoner sind schon vorgestern ausgerückt und bie Wallonen gar nicht am Plate", antwortete ber Alte. "Hier auf bem Glacis hat nichts gestanden, als das Regiment Abam Trauttmansborff und Rajeczth Hufaxen. Die haben aber gleich vom linken Flägel abgebrochen. Kommt nur, es ist nicht der Rede werth, was hier noch vorgeht!"

Sie gingen. Im Gehen fragte Schmerl nur noch: "Wird benn ber König Ferdinand nicht noch hier vorübersreiten?"

"Wol, um vor Euch Barabe zu machen?" lachte ber Graubart. "Rein, ber König Ferdinand hat andere Dinge zu thun, als Eure Schneiberaugen in Gebanken bas Maß zu seinen Reithosen nehmen zu lassen. Denkt jest nur, daß bie Maß Wein, die Ihr versprochen habt, orbentlich ausfällt!"

"Halt! Beba! Borgefehen!" rief es hinter ihnen, und viele Burger prallten erschreckt auf die Seite.

"Es ist die Königin Maria Anna!" rief Haidvogl, ber sich umgesehen hatte. Der Borreiter des Wagens hielt durch seinen Ruf die Menge anseinander. Gleich hinter der Königin kam ein zweiter Wagen in ebenso raschem Trade.

"Daß dich die Best! Schon wieder die Monchskutte!" rief der Grandart ingrimmig und stampste mit dem Fuße. "Und was ist denn das für ein Gistmischergesicht neben ihm?" brummte er vor sich. Es war Lamormain und an seiner Seite ber Pater Thusta; sie suhren gleich hinter ber Königin. Alles stand still und grüßte ehrerbictig.

Der Alte stand mit ber Mütze auf bem Kopfe und schaute finster unter ben verzogenen Brauen heraus:

"Gleich hinter ber Königin! Wundert mich nur, daß sie nicht vor ihr fahren! Und wie das Bolt die Rücken trümmt! Bor Ihrer Majestät haben sie kaum die Kappen gelüftet; jest thät es Noth, sie leckten den Koth von den Röbern!"

Schmerl richtete sich eben aus einer Berbeugung in die Höhe, bei der er fast das Straßenpflaster mit dem Hirnschall berührt hatte, und wandte sich zu dem Alten: "Her, gleich im Gäschen nach St.-Peter zu, ist ein Weinstübchen! Ein Gevatter von mir, Stephan Zeiserl, hat's vorige Woche erst eröffnet. Wollen wir dort einsprechen?"

"Nein!" schnaubte ber Griesgram ihn an. "Hab' ben Appetit verloren! Schert Euch zum Teufel, Schneiber= gesell!"

Damit brehte er beiben Bürgern, bie ganz verdutt basstanden, ben Rüden, und brängte sich durch bie Menge. Unwillfürlich folgten seine scharfen Augen bem Wagen ber Bäter.

Richt lange mahrte es, so hielt berfelbe vor einem ftattlichen hause. Die beiben Geistlichen stiegen aus, wobei ihnen die Diener, welche im hausthore standen, eilfertig entgegen sprangen und hulfe leisteten, und gingen in das haus.

"In ben Palast! Ja, ba find sie zu Hause! Sie, die die ganze Zeit ihres Lebens sich in warmen Zellen pflegen, nur mit der Zunge sechten, sie mitsen auch wol für die Zunge sorgen, an reichen Taseln, auf weichen Polstern!

Bei uns, die wir das Schwert führen, unsere Haut täglich zu Markte tragen, Hunger und Durst, Hitze und Kälte auf nacktem Boden aushalten, was thut's da Noth, daß für unser Behagen gesorgt werde? Auf das Stroh mit ihm, auf den Pflasterstein, höchstens in den Stall, er ist es ja gewohnt! Last ihn frieren, last ihn hungern! Er ist es ja gewohnt! Er ist ein Krüppel, ein Stelzsus! Habt Mitleid! Bozu? Hat er nur ein Bein, wird eins weniger milde; das hölzerne fühlt nichts! Hat er nur einen Arm, desto besser kann er hungern; sein Magen braucht nicht zwei zu ernähren! Last ihn frieren und hungern, er braucht's nicht besser, er ist es ja gewohnt!"

Unter biesem Selbstgespräch verlor sich ber Alte unter ber Maffe.

## Siebenunddreißigstes Capitel.

Lamormain und Thuffa waren die breiten Treppen des stattlichen Hauses hinaufgestiegen, vor dem ihr Wagen ge-halten hatte. Ein Diener öffnete ihnen die Zimmer mit den Worten:

"Der Herr Prafibent läßt fehr um Entschuldigung bitten, daß er noch nicht hier ist. Er wurde von Sr. Majestät dem Könige zu dringenden Geschäften in die Kanzlei befohlen, hofft aber in kurzem zurück zu sein."

Lamormain nickte stumm und trat mit Thyfka in das ihnen geöffnete Gemach, wo Beibe allein blieben und aufund abgingen. "Es ift mir eigentlich recht lieb", begann Lamormain, "baß Slawata noch nicht hier ift. Ich möchte erft noch Eure Meinung über einen ihn betreffenden Punkt hören, Pater Thufta."

"Soweit meine Kenntniß und Beurtheilung reicht, ehrwürdiger Bater, bin ich zu jeder Auskunft bereit", erwiderte diefer.

"Ihr wißt", fuhr Lamormain fort, "Slawata war mittellos; seine Heirath hat ihn emporgebracht. Er hat uns seitbem mit Eifer und Muth gedient, das ist wahr. Allein er war früher doch ein Picarde, ein arger Anhänger der Utraquisten! Glaubt Ihr, daß er es ganz redlich mit uns bält?"

"Ich glaube es!" erwiderte ber Pater.

"Ich meine, haltet Ihr ihn für einen Schtgläubigen, ber ber Kirche in voller Ergebenheit anhängt, auch in bösen Tagen? — Hu! Ihr schweigt. — Ihr meint", lächelte ber Pater spöttisch, "es halte etwas schwer mit ber echten Gläubigkeit bei Einem, ber einmal hinter ben Bor-hang geblickt hat, ben die Herren Resormatoren gelüstet baben?"

"Ihr dürftet argwöhnen, ehrwarbiger herr?" fragte Thiffia betreten . . .

"Nichts in Betreff unserer, das heißt in Betreff Eurer und meiner! Wir wissen Beide auch, in welchem Sinn uns der echte, unwiderrussiche Slanbe eine Nothwendigkeit ist. Wir mußten aufhören zu glauben, daß wir athmen mussen um zu leben! Aber es ist etwas Anderes mit den Laien!— Ich muß Ench bekennen, Slawata ist mir in der letzten Beit so viel beim Kaiser aus- und eingegangen ..."

"Ihr hattet Beforgniffe beshalb?"

"Der Raifer neigt sich noch immer zum Frieden. 3ch

fürchte fast, er will es selbst jest noch auf eine Schlacht nicht ankommen laffen. Und Slawata ..."

"Dentt er an Frieben?"

"Es ware nicht unmöglich! Seine Giter in Böhmen und Mahren . . . . "

"Mähren ift wol noch unser!"

"Aber sehr zweifelhaft! Für die böhmischen Güter kann er zwar Ersat erwarten, aber er hat ihn noch nicht. — Er hat viele Berwandte und Freunde in Böhmen; ein großer Theil davon ist, vielleicht wider Willen, in den Aufruhr mit hineingezogen. Das Alles könnte ihn bestimmen, für den Frieden und sür Bewilligungen zu stimmen, die wir nie einräumen dürsen. Ja, wenn er, wie der König, echt gläubig wäre! Aber — er war einmal abtrünnig und ... ein gebrochenes Holz läßt sich leimen, wächst aber nie wieder zusammen!"

"Zuweilen hält der Leim fester als das Holz, und ein zweiter Bruch geht baneben", antwortete Thufita lächelnb. "Für guten Leim mußten wir allerdings Sorge tragen!"

"Soll ich es aufrichtig sagen", suhr Lamormain fort, ohne auf Thußka's Anwendung des von ihm selbst gebrauchten Gleichnisses zu achten, "so hat mich's auch stutig gemacht, daß der kleine Streich sehlschlug. Dieser Zasloska..."

"Das ist ein unbedingt zuverlässiger Mensch", unterbrach ihn Thusta; "dafür barf ich mich bei Ew. Hochwürden verbürgen! Wenn der kleine Streich — aber ich möchte ihn kaum einen kleinen nennen — sehlschlug, bas war nur Unglück!"

"Allerdings, Ihr habt Recht; es hatte sich baran etwas knüpfen lassen! Wir würden besser auf biese Art zum Ziel gekommen sein als burch ben Herrn Reichsrath Eusebius Khün. In ben Zeiten ber alten Römer leben wir nicht mehr, wo Bäter ihre Söhne enthaupten ließen, und Beib und Kind nichts wogen in der Bagschale des heiduischen Patriotismus. Um so ärgerlicher, daß die Sache mislang! Zaloska ist hier; ich möchte ihn wol einmal selbst sprechen. Bielleicht daß ich . . . "

"Da ift ber Präfibent!" unterbrach Thyfika leife, aber rafch, indem er das Auge auf die Thür geheftet hatte, gegen welche Lamormain mit dem Rücken stand.

"Meinen guten Morgen, hochwürdigster Herr!" begrüßte ber eintretende Slawata mit tiefer Berbengung den Pater Lamormain; "guten Morgen, lieber Pater Thyfila", sette er, zu diesem gewandt, im leichtern Tone hinzu. "Bergebung, daß ich warten lassen mußte! Dringende Aussetztigungen hielten mich in der Kanzlei Sr. Majestät des Königs sest. Dafür kann ich den ehrwürdigen Herren aber die wichtigsten Nachrichten mittheilen, die soeben eingetrossen find. Graf Dampierre hat Bistrip besetzt und ist vor Neuhaus gerückt. Die glücklichsten Ersolge sind für den Anfang errungen, und je weiter unser Heer vorrückt, je mehr Anhänger sindet unsere Sache!"

"Unstreitig! Nur die Furcht halt die Meisten in ben Banben ber Rebellen!" bemerkte Lamormain. "Diefer Anfang ift gunftig. Gebe ber himmel, daß es auch ber Fortgang fei!"

"Es läßt sich nicht zweifeln, Hochwürdigster! Bebenkt nur, wenn schon jest unsere Waffen siegreich sind, wie werden sie es erst sein, wenn Boucquoi sich mit Dampierre vereinigt! Noch vor Anbruch des Winters triumphiren wir über unsere Gegner!"

"Nicht zu früh!" warnte Lamormain.

"Borficht und Besonnenheit find allerdings nöthig!" ver-

setzte Slawata. "Aber man wird uns gewiß nicht ben Borwurf machen durfen, daß wir es an Borsicht sehlen lassen. Martiniz schreibt mir aus München, daß er fortwährend thätig ift, ben Herzog Maximilian für uns zu gewinnen. Ein solcher Bundesgenosse . . . "

"Der wäre freilich unschätzbar", fiel Lamormain ein; "Keiner, ber größern Sinfluß haben könnte, als bas Obershaupt ber katholischen Liga! Doch sind die Berhältnisse bes Kaisers mit berselben in ber letten Zeit nicht die günstigsten gewesen."

"Das wird sich ausgleichen", meinte Slawata. "Ich habe jett die besten Hoffnungen für das vollständige Gelingen unserer Sache, die ich, ich bekenne es, noch vor wenigen Tagen nicht hatte."

"Und träte dies ein, so gabe es auch wol Mittel", sprach Lamormain aussorschend, "Denen, welche durch ihre Treue in Berluste gerathen sind, nicht nur das Ihrige zurückzugeben, sondern sie auch für die langen Entbehrungen reichlich zu entschäugen und ihre Dienste zu belohnen?"

"Die gibt es ohne Zweifel. Das führt uns auf die Ursache unserer Zusammenkunft. Ihr wünschtet, hochwürbiger Herr, eine genaue Uebersicht berjenigen Güter und Grundstüde zu haben, die man bei der Unterdrückung der Rebellion in Anspruch nehmen könnte. Der Geheimschreiber Fabricius, Herr von Hohenfall, hat sich mit der Zusammenstellung beschäftigt; er ist eben dabei, die Bapiere zu ordnen. Ich werde sogleich nachsehen, wie weit er damit ist. Im Augenblick bin ich hierher zurück."

Er ging in ein anderes Zimmer. Als er die Thür hinter sich geschlossen hatte, sprach Lamormain leise und hastig zu Thyska: "Jetzt gewinne ich volles Bertrauen zu ihm. Er glaubt fest an den glücklichen Ausgang des

Rampfes; er fieht die Bortheile, die barin für ihn liegen und die viel größer ju fein versprechen, als die, welche ihm eine gutliche Beilegung gewähren konnte. Jest wird er fest mit uns halten. Schlichtete ein Abtommen, felbft ein fehr gunftiges für uns, bie Angelegenheit, fo mare bas Bochfte, was er gewönne, Rudfehr nach Bohmen, Wieberbefit feiner Guter, allenfalls eine Entschäbigung für ben nachweislichen Berluft. Rommen wir mit ber Gewalt ber Waffen nach Brag, fo verfallen uns bie Guter ber Rebellen und er tann feinen beträchtlichen Antheil bavon erwarten. Darum ift es mir lieb, baf er fo ficher auf ben guten Ausgang hofft. 3ch habe barüber, bas betenne ich Euch offen, Thufita, noch einige Bebenten. Wir werden zulest obsiegen, ja; aber ich glaube nicht fo schnell und nicht fo ohne Schwierigkeiten. Unternehmend ift Thurn; er ift tein bloger Worthelb, wenngleich er es liebt, feine Anhänger burch pomphafte Reben zu begeistern. Er hat aber auch Thaten; ein glüdlicher Schlag fann ihm gelingen, bann wird fich ber Bulauf brüben febr vermehren! Batten wir nicht bie tatholischen Fürsten Deutschlands, ben Einfluß bes Beiligen Baters und bie Macht Spaniens im Rüdhalt . . . . fo konnten wir übel fahren! Doch bas ift ber Untergrund, ber unfer Schiff im Sturm halten mirb!"

"Mir scheint es auch nicht unwichtig, was ber Präsibent über ben Herzog von Baiern andeutete", sagte Thuffa.

"Gewiß nicht. Allein Martiniz ist ber Mann nicht, bas zu vermitteln. Wir haben bort fräftigere Stützen, und die träftigste in König Ferdinand selbst. Nur der Kaiser, der Kaiser! Er ist uns überall noch im Wege!"

"Er ift fehr leibend!"

"Allerdings. Es gibt Hoffnungen! — Es gäbe auch ..." Lamormain sprach die letzten Worte in gebehntem, gewissermaßen ihre Wirtung brüsendem Tone. Er warf einen scharfen Blick auf Thysta. Dieser seinerseits verhielt sich schweigend und lauschend. Er ahnte, ja er errieth wol des Paters Gedanken, aber er war zu vorsichtig, ihnen die Worte zu leihen. Schweigend und sich beobachtend standen die beiden Brüder der Gesellschaft Jesu einander gegenüber.

In diesem Augenblicke tiefster Stille, wo nichts geschah, ber aber für Den, welcher allwissend in die Brust der Menschen schaut, mit schweren Gedanken erfüllt war, die schwere Thatsachen auswogen, trat Slawata wieder ein. Beide hatten ihn, in ihre Betrachtungen und gegenseitige Erforschung ties versenkt, nicht bemerkt. Sie erschraken daher, als er sie unvermuthet wieder anredete, wie bei verbotener That überrascht. Doch Lamormain gewann sogleich seine sichere Haltung wieder. Er sagte lächelnd: "Wir waren so in Betrachtungen über den Ernst unserer Lage versunken, daß Euer Eintritt uns ganz überraschte!"

"hier eine flüchtige Zusammenstellung", antwortete Slawata und gab ihnen ein Blatt. "Doch im Actenzimmer können wir mit Fabricius' Hilfe noch viel Umfassenderes einsehen!"

"Hm!" summte Pater Lamormain, indem er das Blatt nahm. Er durchslog es mit raschen Bliden. Im Lesen murmelte er: "Thurn: Herrschaften Wellisch und Winderitsch. Schlid: Schwigam, Weißstrichen. Caplicz: Neustupau, Miltschin. Smirziczti: Zwölf Giter — viel! Gitschin dabei — hat das nicht Graf Ballenstein gekauft?" fragte er ausblickend.

"Er ftand in Unterhandlungen", erwiderte Stawata.

"Beter von Schwamberg, Zwitam, die Rosenberg'schen Giter. Gottlob Berka, Wenzel Berka", summte Lamormain weiter. "Eine ganz ansehnliche Zahl! — Damit ließen sich viele Getreue entschädigen und belohnen", sprach er mit einem verstohlen beobachtenden Blid auf Slawata. "Wir theilen zwar", setzte er lächelnd hinzu, "die Haut des Bären schon ein wenig bevor wir ihn haben, allein das thut nichts! Man muß auch dastir seine Ueberschläge machen und wissen, wie weit man sich verpflichten kann. — Es wäre mir also noch lieber das Genauere einzusehen! Wollt Ihr uns in das Actenzimmer führen?"

Slawata ging voran; die Geistlichen folgten. "Jett bin ich sicher", flüsterte Lamormain Thypka ins Ohr, "das ist der Faden, mit dem wir ihn und Alle unauslöslich an uns binden!"

Sie verschwanden in ber Ranglei.

## Achtunddreißigstes Capitel.

In einem Hause am Stephansplatz saßen eines Bormstetags im hohen gewölbten Zimmer des untern Stockwerts, wo von dem reichen Beinhändler Christoph Trattner Wein ausgeschenkt wurde, der Herr Tharrabel von Ebergassting und ihm gegenüber sein Bekannter, der alte Kriegsmann, Stephan Reubner war sein Name, jeder einen Becher echten Tokapers vor sich, worauf Tharradel den Alten geladen hatte.

Der Herr von Sbergassing war wieder nach Wien hereingekommen, weil die protestantischen Stände, zu denen er gehörte, sich dort versammelt hatten, um in der wichtigen Zeit ihre Angelegenheiten zu besprechen. Die Kriegsrüstung hatte begonnen, und es wurden ungeheure Summen nöthig, um die Ausgaben dastir zu decken. Das bedurfte der Zustimmung der Stände überhaupt; aber die protestantischen Mitglieder waren gar nicht geneigt einen Krieg bezahlen zu helsen, der wider ihre Religionsmeinung gerichtet war; Tharradel arbeitete eifrig mit seinen Freunden, diese Meinung zur überwiegenden zu machen, und er hatte Hoffnung, daß es ihm gelingen werde.

Auch in Reubner hoffte er, wenngleich für ein anberes Welb, einen wadern Bundesgenoffen zu haben. Denn ber Alte war mit Leib und Seele ber evangelischen Sache zugethan, wenngleich er in religiöfen Dingen nur fo gewiffermagen feine Rriegsmannsreligion batte. Die Beiftlichen fonnte er überhaupt nicht wohl leiben; Solbaten waren ihm lieber. Auf die katholischen Briefter aber hatte er einen gang besondern Sag, weil er es ihren Ranken gufcbrieb, bag er, ber fo lange Jahre und fo mader in ben taiferlichen Beeren gebient hatte, schlecht abgelohnt worben und auf hunger und Noth angewiesen war, mahrend jungere und minder verbiente Rameraben, bie aber tatholischen Glaubens maren, mit guten, bequemen Stellen an Rloftern und Stiftern versorgt worben maren. Diefer Unbank hatte ihn auch feinbselig gegen bas Baus Defterreich geftimmt.

Es war außer ihm und Tharradel Niemand in der Schenkstube.

"Nun trinte, Alter, und fei nicht mehr so murrisch; freue bich ber guten Zeitungen!" rebete Tharrabel seinem

Gafte zu. "hätte ich je geglaubt, bag mein alter frohlicher Reitmeister so ein gramlicher Gesell werben tonnte!"

"Ich bin auch nicht mehr ber Stephan Renbner von damals, der Euch als Junker auf dem Schecken vor sich hatte!" erwiderte der Alte. "Ich kann's nicht sein und mag's nicht sein! Ich thäte besser Thurmwärter und Kirchenpförtner zu werden, wie mein Gevatter und Kamerad Hubert hier bei St.-Stephan. Da geht er eben mit dem Schlüsselbund über den Plat! — Aber sür Unsereins gibt's keinen Bissen Ruhebrot." — Er deutete dabei zum Fenster hinaus, wo ein Alter in halbgeistlicher Tracht, der Kirchenpförtner Hubert, eben vorüberschritt. — "Ia, weun ich dabei sein könnte!" suhr Reudner mit einem Seuszer sort. "Aber soll ich jubiliren, daß ich mit dem zerschossenen siesen Arm keinen Säbel mehr ziehen kann? Daß ich zusehen muß, hinterm Ofen, wenn Andere die Arbeit thun?"

"Das nicht", antwortete Tharrabel, "aber bu follst bich boch freuen, baß es ber Sache, ber mir angehören, gut geht, baß die Pfaffen unterbuden muffen!"

"Gut geht? Bas ift's benn Gefährliches! Der Thurn hat ein paar glückliche Gefechte gehabt. Dabei ist ber Tanz nicht zu Ende. Und unterducken? Die Pfaffen? Da kennt Ihr sie schlecht! Am Jüngsten Tag noch bucken sie wieder auf, wenn sie auch bis bahin untergeduckt hätten?"

"Es wird ihnen jetzt auf einige Zeit verleidet sein, vielleicht auf immer!" erwiderte der Herr von Ebergassing. — "Als wir uns vor drei Wochen sprachen, hätte Reiner von uns geglaubt, daß die Sache so schnell gut gehen wilrde! — Ein paar glidliche Gefechte nennst du das, Reubner, wenn eine ganze Armee zurückgeworfen wird?"

"Was Armee? Bas zurudgeworfen! Es find ja taum

ein zehntausend Mann beisammen! Dem Dampierre ist's zuvor auch gut gegangen, so kann's ihm jest schlecht gehen. Er hat Bistris genommen und Neuhaus berannt. Jest hat ihn Thurn baraus zurückgebrängt, bas ist Alles! Im Krieg wechselt bas Glid. Bon Neuhaus bis Lomnis — sind etliche Tagemärsche! Dabei haben die Böhmen noch die Belagerung von Budweis aufgeben milisen! Da ist noch nichts Großes gewonnen! Das kann ebenso rasch wieder umschlagen."

"Dein Mismuth, Alter, läßt bich die Bortheile nicht richtig sehen! Dampierre glaubte schon einen Fuß in Prag zu haben, als er Neuhaus belagerte. Wie weit stand er benn von der Hauptstadt? Ein paar Tagemärsche! Und nun muß er zurück! Wird bei Czaslau geschlagen, bei Lomnitz geschlagen, muß beinahe Böhmen räumen, und das Alles binnen vierzehn Tagen!"

"Aber Boucquoi ist in Reserve! Er ruckt vor! Er muß nun mit allen seinen Truppen heran sein. Dann sind Zwei über Einen! Und ber Nieberländer versteht ben Krieg! Wer weiß, was morgen filt Zeitungen eintreffen!"

"Alter, seib nicht so kleinmitthig! Thurn versteht ben Krieg auch und sein Herr ist im Wachsen. Wenn nichts gewonnen ware, als baß ben Böhmen ber Muth so gewachsen ist, wie ben Kaiserlichen gefallen! Und wenn bu ben Boucquoi so hoch anschlägst, rechnest bu benn ben Mansfelb für nichts?"

"Mansfeld! — Bas Mansfeld? Was hat der damit zu schaffen?" fragte Reubner verwundert.

"Und bas weißt bu nicht? — Ihr wift hier nicht in Bien, bag ber Mansfelb mit seinem ganzen Corps ben Böhmen zu Gulfe gerudt ift?"

"Der Mansfeld? Der eiferne Teufel felbst?" rief ber

Graubart, und seine Augen leuchteten. "Nein, sagt mir, herr Tharradel, ist bas gewiß oder wollt Ihr mich soppen?"

"So gewiß als bu hier siteft und bas Maul hangst, Reubner!"

"Run, so will ich es auch nicht mehr hängen laffen", rief ber Alte aus und that einen träftigen Zug: "Auf des eisernen Teufels Wohlsein! So nannten wir ihn immer. Ja, daß es im Werke war, ihm ein Commando zu übertragen, davon hatte man wol munkeln hören; aber Keiner dachte, daß es dazu kommen würde, und vollends da seitdem an sechs Wochen verstrichen sind! Es hieß auch nur, er solle ein Commando übernehmen. Und nun träte er mit seinem ganzen gegen die Spanier geworbenen Corps zu den Böhmen über?"

"Wie ich bir sage, Stephan! Seit vorgestern Abend weiß ich's schon; ba sagte mir's mit Jammern und Zagen ber Abt von Mölf, als ich ihm in St.-Pölten begegnete. Und hier in Wien wist ihr bas nicht?"

"D wenn's eine schlechte Nachricht gewesen wäre, bie würden wir schon erfahren haben! Aber mit ben guten halten sie hinterm Berge, ba oben! Ja, nun glaube ich, baß sie klein beigeben werden! Der Mansselb! Es ist um sich die Best zu wünschen! Ich alter verrotteter Baumstumpf hier, ber zu nichts mehr zu gebrauchen ist, als am Kamin zu verglimmen!"

Reubner that aber viesen mismuthigen Ausruf über sich selbst mit freubefunkelnben Augen; er war plötzlich ganz ein anderer Mensch geworden!

Der herr von Sbergaffing, der den Alten stets auffuchte, wenn er nach Wien kam, hatte ihn auch, um ihn zu erheitern und ihm den Berdruß über seine Kriegsuntauglichkeit zu vertreiben, zu Gast in das Weingewölbe geladen. Er schenkte ihm jett, da er ihn so erfreut durch die Nachricht sah, den Becher von neuem voll und sagte: "Nun laß uns anstoßen auf die nächste glückliche Schlacht!"

"Bo Mansfeld ihnen über bie Glaten fahrt", stimmte

ber Alte ein, und bie Becher klangen.

Sie waren bisher bie einzigen Gäste gewesen. Jetzt öffnete sich bie Thur und mehrere Burger traten ein, alle mit sehr besorglichen Wienen und in sichtlicher Bestürzung.

"Gott zum Gruß, alter Grautopf", rief eine bunne Stimme und trat mit häflicher Berneigung auf Reubner zu; "es freut mich, daß wir uns wieder treffen! Es freut mich sehr! Wahrhaftig! In solcher Zeit kann man Freunde gebrauchen und vollends solche Männer, wie Ihr seid! Muthige Handegen! Ja, das wird Noth thun!"

Reubner sah ben Sprechenden verwundert an. Er konnte sich nicht gleich besinnen, wo er ihn gesehen hatte. Doch alsbald erkannte er den Schneidermeister Schmerl. Er lachte auf und reichte ihm gutmüthig die Hand. "Bei meinem Bart, ich hätte Euch fast nicht gekannt", rief er ihn an. "Nun, was bringt Ihr denn Neues mit? Ihr seht ja ganz consus aus! Ist's nichts Gutes?"

"Gutes? Rein, Gott sei's geklagt, Gutes bringen wir nicht! Reues freilich! Wift Ihr benn noch nicht, wovon bie ganze Stadt seit einer Stunde voll ift?"

"Nein, wovon benn?"

"Daß ber kaiferliche Felbmarschall, ber herr Graf von Boucquoi, aufs haupt geschlagen ift."

"Boucquoi?" rief Reubner, und fein Auge ichof Blite.

"Boucquoi?" rief gleichzeitig Tharrabel und fügte hinzu: "Dampierre meint Ihr wol!"

"Rein, vergeben Em. Gnaben", antwortete Schmerl,

ber mit ehrsurchtsvollem Staunen anch jest seinen ehemaligen Annben, ben Herrn von Ebergassing, erkaunte, "es ist ber Herr Graf Boucquoi, ber bie Schlacht verloren hat bei Lomnip."

"Nicht boch! Da ist ja ber Dampierre geschlagen", suhr Tharradel fast verbrießlich bazwischen, "werft boch nicht so consus Alles untereinander in dem Aufruhr, in den Euch Guer Helbenmuth versetzt!"

"Halten zu Gnaben", siel auch ber Begleiter Schmerl's, Haidvogl, ein, "es ist so wie mein Gevatter, der bürgersliche Schneibermeister Ignaz Schmerl, hier erzählt. Jetzt eben vor zwei Stunden ist der Anrier in der Burg angestommen, der all die Rachrichten gebracht hat. Der Fuchs, den er geritten, war so naß, als wäre er durch die Donau geschwommen. Er umste gleich mit den Botschaften hinauf zu Sr. taiserlichen Majestät ins Krankenzimmer! Gott behüte den allergnädigsten Herrn; er liegt noch immer so schwer an der Gicht danieder und sie soll ihm schon in die Brust getreten sein!"

"Run? Und Ener Kurier", unterbrach ihn Tharrabel ungebulbig, "was hat er benn für Nachrichten gebracht?"

"Er fam", rief Haibvogl mit wichtiger Miene, "von Sr. Majeftat bem Könige von Böhmen und Ungarn; Se. Majestat haben ihn selbst abgeschieft . . . . "

"Zum Geier aber, was ließ benn ber Ferdinandl bem Mathiäserl Alles vermelben, so sagt's boch endlich heraus, wenn Ihr's wist!" eiferte Tharradel, "nur schwagt mir nicht von Eurer verbrehten Schlacht, von ber wir schon seit vierzehn Tagen wissen!"

"Es ist so wie ber Bürger gesagt hat", sprach ein älterer Mann mit ernstem Angesicht, ber einige Augenblide

nach ben Andern eingetreten war, als er die letzten Worte bes Gesprächs gehört hatte. "Nachdem der General Dampierre sich zurückgezogen hatte und ihm der Feldmarschall Boucquoi zu Hilse gersicht war, ist es bei Lomnitz abermals zur Schlacht gekommen und Graf Thurn hat am 14. September über den Grafen Boucquoi gestegt."

Es trat eine augenblickliche Stille ein. Niemand kannte ben Alten. Er war in blirgerlicher Tracht, hatte halbgraues Haar und Bart, ein sonnverbranntes Gesicht, boch mehr das Ansehen eines friedlichen Geschäftsmannes als das eines Kriegers. Tharradel sah ihn scharf an.

"Und woher wißt Ihr bas so gewiß?" fragte er.

"Ich verwundere mich nur, daß es hier in Wien erst jetzt bekannt wird", antwortete der Fremde. "Ich komme eben von Linz, die Donau herunter zu Schiff, aber bort haben wir's schon vor zwei Tagen gewußt."

"Es ift wahr", bemerkte Tharrabel, bem, gleich ben Anbern, in ber Berwunderung über ben ruhigen, bestimmten Fremben für ben Augenblid ber Einbrud bes Ereignisses selbst etwas verwischt war, "wir hätten's auch schon länger wissen können, wenn die Schlacht am 14. gewesen ist!"

"Ja, ja, wie ich sage", sprach Reubner wieder spöttisch lächelnd, "gute Zeitungen für sie theilen sie uns schon schneller mit! Solche aber, wie diese, erfahren wir immer zeitig genug! — Also wirklich der Boucquoi geschlagen von dem Thurn!" wandte er sich zu dem Fremben. "Und wißt Ihr etwas Räheres von der Schlacht, Herr?"

"Rein", antwortete biefer turz, mit einem flüchtigen, aber mistrauischen Blid auf ben Kreis, ber fich versam=

melt hatte. "Als ich Linz verließ, war eben bie Rachricht eingetroffen, von Budweis her!"

"Es ift ein erschredliches Unglud", rief Schmerl aus. "Sie werben noch vor Wien ruden!"

"Könnte wol sein", warf ber Graubart Reubner lachend hin, "schaut nur zu, daß Euch der Stephansthurm nicht auf den Kopf fällt! Dich dünkt er wackelt schon! — Und wenn nicht der Stephansthurm könnte Euch doch der Mathes Thurn über den Hals kommen!"

Tharradel murmelte für sich: "Ich kann's noch gar nicht glauben und begreifen!"

"Meint Ihr auch, gnäbigster herr, baß es so übel stehe", fragte Haibvogl, ängstlich zu Tharrabel gewandt. "Ach, Ew. Gnaben haben Kenntniß von solchen Sachen! Sagt uns, broht uns Gefahr?"

"Sie werben Wien belagern wie ber Türke vor Zeiten!" rief Schmerl mit kläglicher Geberbe.

"Wenn Ihr etwa vorm Glacis wohnt, in der Borsftadt, dann lauft nur, daß Ihr nach Haus kommt", spotstete Reubner, "sonst ist der Thurn früher als Ihr dort!"

Schmerl fah ben Alten bumm verbutt und erschreckt an.

"Ach, gnäbigster Herr von Tharrabel", wandte er sich gleichfalls zu diesem. "Ich habe bordem für Euch gearbeitet. Ich weiß, Ihr haltet zu den Protestanten . . . . "

"Bas gehört bas hierher!" fuhr Tharrabel aufspringend ihn wild an. "Backt Euch mit Eurer Hasenangst hier hinaus, rathe ich Euch an, und laßt uns unsern Wein in Ruhe trinken!"

Schmerl und Haidvogl und die Gefährten, die sie begleiteten, fuhren erschreckt zuruck. Der Fremde war aber sehr ausmerksam geworden und sah Tharradel mit scharf beobachtenden Bliden an. "Kommt, Schmerl", flufterte Haibvogl, "wir wollen zu Gurem Better Zeiferl bei St.= Peter!"

"Ja, wir wollen fort zu haus ober wohin Ihr wollt!" antwortete ber Erschreckte und schob sich mit einer surchtsamen Berbeugung auf die Seite. Er, haidvogl, und die mit ihnen gekommen waren, verließen die Trinkstube, sodaß Tharradel, Reubner und der Fremde wieder allein waren.

Tharrabel setzte sich wieder, und obgleich er anfangs noch verdrießlich aussah, gewann doch der Eindruck der Nachrichten, die für ihn erfreuliche waren, nachgerade die Oberhand. "Komm, Alter", sprach er zu Reubner, "laß uns unsern Wein austrinken; jetzt wird er uns schmecken; dann wollen wir uns doch selbst einmal in der Stadt umsthun und zuschauen was an dem Gerücht ist!"

"Ihr bürft Euch barauf verlassen, Herr; was ich Euch gesagt habe, ist wahr", sprach ber Frembe, ber geblieben war und zwei Schritte von dem Tisch, wo die beiden Trinker saßen, auf einem Sessel neben einem kleinern Tischechen Platz genommen hatte. Tharradel wandte sich zu ihm und schien etwas fragen zu wollen. Doch der Frembe kam ihm zuvor. "Jetzt", sagte er, "könnte ich Euch auch noch einiges Genauere darüber mittheilen." Dabei ließ er das Auge rings im Gewölbe umlausen, als ob er sich überzeugen wolle, daß sie auch wirklich allein seien.

"Das follte mir lieb fein", antwortete Tharrabel, "und wem hätte ich die Rachrichten zu banken?"

"Ich bin von Linz, mein Name ist Markwalb, ich" handle mit Getreibe", antwortete der Fremde und trat an den Tisch. "Ich glaube Euer Name, werther Herr, ist Tharradel? Tharradel zu Ebergassing?"

"So ift es", antwortete biefer verwundert, "und woher kennt Ihr mich?" "Euer Name, Herr, wurde zuvor von ben Bürgern im Gespräch genannt, und ba muthmaßte ich, daß Ihr berfelbe seid, von dem ich bereits gehört hatte." Diese Worte waren von einem Blid begleitet, den Tharradel nur für einen stummen Wink halten konnte.

"Ihr welltet etwas von mir? Ihr habt etwas an mich?" fragte er verwundert. "Rur heraus mit ber Sprache!"

"Bielleicht eine Kleinigkeit, einen Anftrag", antwortete ber Frembe, "wir können gelegentlich bavon sprechen. Benn Ihr gestatten wollt, gnäbiger Herr, baß ich Euch in Eurer Wohnung aufsuche."

"Bor biesem braven Arlegsmanne hier", entgegnete Tharrabel, "habe ich kein Geheimniß. Wir sinden nicht leicht bessere Gelegenheit miteinander zu reden, denn morgen früh dürfte ich viel Geschäfte haben, und Mittags reise ich schon wieder ab, da ich jest nicht in Wien wohne!"

Der Fremde maß Reubner mit einem aufmerkfamen Blid-

"Ihr recognoscirt mich ja so", rief bieser lachenb, "Ihr werbet boch nicht gleich hinter meine Stärke kommen!"

Der Frembe ließ sich nicht aus feiner Ruhe bringen. "Es ist nur ein Gruß und eine Bestellung von einem Eurer ältern Bekannten, die mir gelegentlich aufgetragen wurden, als ich vor den Unruhen in Prag dort zu thun hatte. Herr Martin Frühwein läßt Euch grüßen."

"Frühwein", rief Tharrabel überrascht und seine Züge brücken eine unruhige Spannung ans, während ber Fremde ihn mit ruhiger Sicherheit beobachtete. "Jetzt laßt nur die Maste fallen", suhr Tharrabel leise sort; "kommt der Wind daher, so kommt Ihr erst recht frei hier sprechen. Der alte Graubart ist mein Allierter!"

"Benn bem so ist?" entgegnete ber Fremde fragend und sah noch einmal im Gemach umber, ob sich noch soust Jemand darin besinde. Da er aber mur ben Schenkjungen wahrnahm, ber hinten in ber Tiese bes Gewölbes, wo man nicht hören konnte, was gesprochen wurde, Gläser spülte, so suhr er fort: "Run denn ohne weiteres: Herr Frühmein sendet mich; mein Rame ist Nikolaus Diewiß", fügte er leise hinzu.

"Diewiß, Ihr feib es! Die Hand her, waderer Freund!" antwortete Tharradel.

"Herr Martin Frühwein hat Ew. Gnaben schon Mittheilungen über mich gemacht", entgegnete Diewiß, "ich branche Euch also wol nicht erft zu schilbern, wie ich unserer Sache anhänge. Was nun meine Anfträge anbelangt, so . . . . " er hielt inne und warf abermals einen Blid auf Renbner.

"Ich verstehe Euch und Eine Borsicht, herr Diemiß", nahm Tharrabel bas Wort. "Doch Ihr bürft ganz frei reben. Dies ist", babei legte er die Hand auf Reubner's Schulter, "ber treueste Anhänger unserer Sache, ber Wachtmeister Stephan Reubner, ein wackerer Kriegsmann, ben leiber die türkischen Kugeln zum Invaliden gemacht haben. Stephan", wandte er sich zu diesem und beutete auf Diewiß, "Herr Nikolaus Diewiß, Stadtschreiber der Altsstadt Brag."

"Leife, leife, herr von Tharrabel", erwiderte biefer mit unterbrikkter Stimme und legte ben Finger auf ben Mund, "daß Riemand biefen Namen, biefe Bezeichnung hört. Hier bin ich ber Getreidehändler Jakob Markwalb aus Ling."

"Berftehe, verstehe", rief Renkner fröhlich und rieb fich bie Sande. "Ihr marschirt mit falschem Fähnlein! Eine Kriegslift! — Run traue ich Ench erft recht. Aber jetzt fagt uns vor allen Dingen, wie fteht's mit ber Action?"

"Gut, gut, recht gut", antwortete Diewiß; "für diesen Sommer wird der Feldzug in Böhmen wol ein Ende haben. Graf Thurn hat den Marschall Boucquoi so im Lande empfangen, daß es ihm nicht mehr wohl darinnen ist."

"Der Thurn! Ich hatte nicht gedacht, daß der Schwarzkopf den Krieg so verstünde! Ein dreister Angreiser war er immer, auf den Feind ging er los, aber sah sich wenig rechts und links um. Bei Szigeth, — wann war es boch, — anno . . . . "

"Laß das gut sein, Reubner", unterbrach ihn Tharrabel freundlich, der die Redseligkeit des Alten kannte, wenn er von seinen Kriegsereignissen erzählte. "Sagt mir jetzt gerad heraus, Herr Markwald, was habt Ihr an mich!"

"Run, - ich habe auch Briefe!"

"So, gebt", rief Tharrabel eilig.

"Nein, hier ginge bas nicht wohl", sprach Diewis läschelnb, "bergleichen trägt man nicht in ber Tasche mit herum. Ich war schon auf Eurem Schloß, ba hörte ich, baß Ihr in Wien seib; ich suchte Such hier in Eurer Herberge auf, ba ersuhr ich, baß Ihr gewöhnlich hier ben Frühtrunk zu nehmen pflegtet. Ich suchte und fand Euch benn hier. Allein meine Brieftasche ist meine Stiefelsohle! Hier habe ich nur", er zog eine Brieftasche aus ber Brust, "meine Reisescheine, aus Linz datirt, und ein paar Abschlußrechnungen über Getreibegeschäfte und andere Papiere, die dem Getreidehändler Iakob Markwald zugeshören. — Laßt uns denn in Eure Herberge gehen, gnäsdigker Herr, dort kann ich mein geheimes Kästlein öffnen. Und dort will ich Euch auch das Genauere von der Schlacht erzählen."

"Das sind mir prächtige Händel", rief Reubner, "wir stoßen an barauf."

Gie tranten.

"Seib aber boch auf Eurer Hut, Herr Markwalb", sprach Tharrabel leise; "es laufen hier in Wien mancherlei Gesichter umher, die Euch in Prag gesehen haben könnten. Der Slawata zum Beispiel, sammt seinem Geheimschreiber Fabricius Platter . . . . "

"Den ber Kaiser Mathias in ben Abelsstand erhoben hat, baß er sich nach seinem Luftritt Platter von Hohenfall nennen kann", unterbrach Reubner lachend.

"Besonders warne ich Euch", fuhr Tharradel fort, "vor den Jesuitenröcken! Da ist der Bater Thysika . . . . "

"Die schwarzen Füchse möge ber Schwarze holen", rief Reubner wieder bazwischen.

"Es sind aber Füchse und sie haben eine feine Witterung", sagte Tharradel.

"Ich danke Euch bestens für Euren Rath, gnädiger Herr", entgegnete Diewiß; "ich wußte das theils, theils vermuthete ich es, aber", setzte er lächelnd hinzu, "ich denke nicht, daß sie mich, wie ich hier erscheine, so leicht erkennen werden. In Prag war mein Haar noch frisch hellbraun, und wuchs mir dort ein Bärtchen auf der Oberlippe, so war ich dafür am Kinn besto glatter!"

"Ich verstehe!" sprach Reubner mit pfiffiger Miene. "Ihr Spion, Ihr! Man sollte Euch hängen!"

"Laßt uns gehen, ich bin zu begierig zu erfahren, mas mir Frühwein melbet ober sendet", suhr Tharradel, indem er aufstand und mit dem Siegelring an den Becher klopfte, damit der Schenkjunge herbeikomme. Dieser sprang rasch von seinem Spültrog hinweg und beeilte sich die Zahlung für den Tokaper einzustreichen.

Sie gingen.

## Ueununddreifigstes Capitel.

Auf ben Gassen Wiens gewahrte man die unverkennbaren Zeichen größter Bestürzung. Die Bürger standen vor den Häusern in kleinen Häuslein im eifrigen Gespräch beisammen. Ein dunkler Strom der Bolksnienge eilte der Burg zu, aus der die Nachrichten in die Stadt gedrungen waren und sich wie ein Laufseuer verbreitet hatten.

Da ber erfte Schrecken stets bie Einbrücke weit vergrößert, war Alles in ber höchsten Unruhe; man hatte glauben können, ber Feinb stehe schon vor ben Thoren.

"Sie fturzen über bie Gaffen als ob ihnen bie Bomben und Fenertugeln schon in bie Dacher fielen", spottete Reubener. "Warfet nur, bagu kann Rath werben!"

"Laß beine Freude hier nicht zu laut werden, Alter", erinnerte Tharradel. "Noch find sie Herren in Wien! Und zuweilen haben die Mauern Ohren!"

Sie geriethen jett in einen bichten Menschenstrom, ber Burg zubrängte, als ob bort, woher bie erschreckenben Nachrichten zuerst gekommen waren, unaufhörlich neue ertheilt werben mußten.

"Zalosta", rief eine laute Stimme mitten in bem unruhigen Gewoge, "fomm hier herfiber."

Sie wandten bie Augen unwillfürlich nach ber Stelle, woher ber Ruf tam. "Teufel! Seib vorsichtig", rief

Tharrabel leife und faste Diewis an ben Arm. "Dort kommt ber Pater Thusta quer über bie Gasse, mit zwei andern Confratribus; wenn Euch von benen nur Riemand erkennt! Ausweichen ist jedenfalls besser!" Dabei zog er ihn seitwärts, einem engen Rebengäßchen zu.

Diewiß hatte auch hinübergeblickt und allerdings einige prager Gesichter erkannt. Er hielt sich daher das Tuch vor, wandte den Kopf ab und folgte Tharradel, jedoch nicht ohne einen Blick seitwärts zu werfen, der ihm noch gestattete, Thysika ins Auge zu sassen, wie er eben einem Mann von widerwärtig slawischer Gesichtsbildung mit breiten Backenknochen, glozenden Augen und starrem schwarzen Bart und Haar ein Bäcken Schriften übergab und ihm mit der Hand andeutete, wohin er seinen Weg damit zu nehmen habe. Dieser drängte sich eilig damit durch die Menge; es war Zalossa in Slawata's Diensten diesem nach Wien gefolgt.

Auf einigen Umwegen, um die unruhigern Gassen zu vermeiden, erreichten Tharradel und seine Begleiter bessen Gerberge nach kurzer Zeit. Hier begaben sie sich sogleich auf sein Zimmer. Sobald die Thür hinter ihnen verriegelt war, zog Diewiß eilig den rechten Stiefel aus, nahm ein Taschenmesser, that einige Schnitte von außen zwischen Sohle und Oberleder, und löste auf diese Weise einige Fäben, mit denen eine dunne Doppelsohle im Innern des Stiefels besestigt war. Er nahm sie heraus und zugleich einige aufs feinste gesalzte Papierblätter.

Tharrabel griff begierig banach. Reubner hatte sich inzwischen auf einen Stuhl ans Feuster gesetzt und schaute in bie Gasse hinaus.

"Ich werbe Such boch Bieles mündlich erklären muffen", bemerkte Diewiß gegen Tharradel, "benn natürlich mußten die Blätter so geschrieben sein, daß sie unnütz und unver= ständlich blieben, wenn sie in falsche Hand geriethen. Die Hauptsache ist meine Beglaubigung an Euch, gnädiger Herr, und meine Bollmacht durch Martin Frühwein in Betreff der Geldpunkte."

"Ich sehe, ich sehe", erwiderte Tharradel im eifrigen Lefen, während Diewiß ben Stiefel wieder ordnete und anzog; "das ift aber Alles vor ben jett gewonnenen Schlachten geschrieben?"

"Daburd wird fich wenig anbern, nur bas Ganze leichter werben", antwortete Diewiß. "Mit einem Wort, gnäbiger Berr", fuhr er nach einigem Ueberlegen in wohlgeordneter, ruhiger Rebe fort, "bie bohmischen Stande gablen auf die öfterreichischen; Gure Thatigfeit, Gure Bermittelung nehmen fie in Anspruch, burch Martin Frühwein's Ausführung auf Gure Genoffen zu wirten, bag wir in ein fo enges, getrenliches Blindnig treten als möglich. öfterreichischen Stände haben fich fo unabhängig ju ftellen gewußt, fo feste Freiheiten errungen, bag fie bem Raifer gegenüber mit Sicherheit auftreten konnen. Und ba es nun alle Freiheiten zugleich gilt, nicht blos bie ber Religionsübung, fo ift unfere hoffnung, bag felbst bie fatholischen Mitglieder uns nicht entgegen sein werben, wenn man ihnen bie Dinge auf die rechte Art, mit beredter Zunge vorftellt. Wir werben nie ihren Glauben verfolgen, folange fie uns unbehindert laffen! Ift benn die gegenseitige Berfolgung nothwendig? Saben boch in gang Böhmen, folange bis bie Jefuiten Zwietracht faeten, bie Suffiten friedlich mit ben Katholiken beieinander gewohnt!"

Reubner pfiff mährend biefer Worte vor sich hin und murmelte: "Ja, wenn die Pfaffen nicht mit an dem Brei kochten!"

"Es wird schwer fein", entgegnete Tharrabel. "Es

werben zu viele Lügenschriften verbreitet. Auf beiben Seiten vielleicht. Allein bas Distrauen ift einmal ba. Und, beim Benker, ich traue auch nicht weit, wo die Rapuzen mitzureben haben. Gebt ihnen einen Finger und fie nehmen die Sand, gebt ihnen einen Strohhalm und fie breben Euch umsehends ein Fangseil baraus, fart genug um einen Löwen zu binden. Doch, auf mein Wort, was ich vermag, foll gefcheben. Man muß aber bie Umftanbe Es heifit, der Kaiser wollte die Stände abwarten. schleunigst berufen, wegen ber Geldmittel jum Rriege. Daran läßt sich anknupfen; bas haben wir auch hier fcon unter uns betrieben. Bier, meine Sand; ich thue was ich kann; wir sind zahlreich und stark, wenn wir zufammenfteben!"

"So bringe ich gute Botschaft zurud an herrn Frühwein?"

"Die beste!" Tharrabel reichte ihm die Hand; er schlug ein und schittelte sie berglich.

"Allein Ihr wolltet auch uns Botschaft mittheilen", begann Reubner. "Ihr wift Raheres von ber Schlacht?"

"Nichts Einzelnes von den Gesechten selbst. So viel aber ist gewiß, daß den Unfrigen der Muth mächtig gewachsen ist und die Raiserlichen sich in schlimmer Lage bestinden. Nicht allein daß sie geschlagen sind und viel Leute verloren haben, sodaß sie sich ganz auf Desterreich zurückziehen müssen, so haben sie auch in den ganzen sechs Wochen des Marsches erfahren wie die Böhmen sechten! Sie konnten ja kaum vorwärts, bevor ihnen unser Heer entgegenrückte, so haben die bewassneten Bauern und die in Sile zusammengebrachten kleinen Truppenabtheilungen ihnen zu schafsen gemacht. Jeden Paß, jeden Durchgang, jedes Dertschen mußten sie sich blutig erkämpsen!"

"Sind bei Euch auch die Bauern so eifrig protestantisch ober hufstisch?" fragte Tharradel.

"Zum Theil wol", erwiderte Diewiß, "aber auch wo sie das nicht sind, waren sie erbittert gegen die kaiser- lichen Truppen, weil sie so gar arg gehaust haben! Und dabei heißt es in der kaiserlichen Schrift: «Wir lieben unser gutes Land und das wackere Bolk der Böhmen, wir wollen nur den Frevel etlicher Aufrührer bestrafen!»"

"Ja, mit solchen Worten find fie stets bereit! Wir find immer die Aufrührer", rief Tharrabel heftig, "wenn wir uns nicht von ihnen die Köpfe zertreten laffen wollen!"

Reubner pfiff, por Erbitterung und Freube jugleich.

"Da heißt es ferner", fuhr Diewiß fort: "Wir führen Euch tein frembes Kriegsvolt ins Land, es find Alles Söhne Eines Landes, sie sollen nur die ungerecht Bedrängten schützen!"

"Buy!" rief Reubner mit einem langen Bfiff.

"Rein frembes Kriegsvoll?" eiferte Tharradel. "Auf allen Strafen haben fie geworben. Ihre Kriegstnechte reben in allen Zungen!"

"Und wenn sie auch nur bentsch und böhmisch rebeten", unterbrach Diewiß, "sie handeln wie die Türken und Beiben. Fingen sie nicht überall mit Plünderung und Brand an, wenn sie auf einen Ort rücken? Haben sie nicht die Männer, ob sie evangelisch ober katholisch waren, um Geld zu erpressen, gefangen, geknebelt, gemartert, die Weiber geschändet auf offenem Markt? Sogar zu Neuhaus, das saft ganz katholisch ist und dem Slawata gehärt! Was Wunder, wenn sich da die friedlichsten Landleute zusammensrotteten und sich ihrer Haut wehrten! Kann es uns schlimmer gehen, riesen sie, wenn wir für unser Haupt und

unsere Weiber und Kinder fechten, als es uns ergeht, wenn wir diese Rotten geduldig und friedlich einrücken laffen?"

Renbner hatte aufgehört zu pfeisen. Er war blaß vor Zorn. "Ich bin auch vom Handwert", sagte er und zitterte vor Ingrimm; "ich weiß auch, baß der Solbat oft zugreisen muß und der Krieg kein Spiel ist. Aber im eigenen Lande! Dafür möchte die Pest sie weg-räumen!"

"Beil's eben nicht bas eigene Land ift für all bas zusammengeraffte Gesindel, das gar kein Baterland hat und kennt", seufzte Diewiß.

"Und weil die Pfaffen hetzen", sprach Tharrabel erbittert. "Sie ließen das Bolf lieber mit den Tataren Brüberschaft machen als Katholische mit Evangelischen! Predigen sie ihnen nicht die ewige Seligkeit, wenn sie recht brennen und morden, und alle Höllenstrafen, wenn sie die Ketzer für Menschen erachten?"

Diewiß wischte fich eine Thrane aus ben Augen.

"Ja, es ist wahrlich zum Weinen solches Elend", rief Tharradel.

"Zum Seulen vor Buth", fiel Reubner bei und fprang auf.

"Es war, um redlich gegen Euch zu sein, Freund", sprach Diewiß, "diesmal nicht bas allgemeine Elend, was mir die Thräne ins Auge trieb, sondern ein Fall, der mich selbst angeht! Ach, ich hatte eine Schwester in Neuhaus verheirathet an einen wacern Bürger, den Bädermeister Wenzel Bissel. Dort haben sie Vorstädte niederzebrannt und sein Haus mit, allein sie plünderten es zuvor, und als der Schwager und die Schwester mit ihrer einzigen siedzehnjährigen Tochter und den wenigen Hab-

seligkeiten, die sie retten wollten, flüchtete, ergriffen sie ihn, banden ihn, warfen ihn lebendig in die Flammen des brennenden Hauses, und Frau und Tochter wurden . . . . . "

Die Sprache versagte ihm, er hielt die Hände krampshaft vor das Gesicht gepreßt. Auch Tharradel und Reubner waren wie erstarrt. Reubner's bleiche Lippe zitterte
vor zürnendem Schmerz; sein treues Herz bebte im Mitgefühl; Tharradel drückte sich die Hand vor die Augen.
Diewiß schwankte; sie mußten ihn in die Arme nehmen.
Einige Augenblicke vergingen in stummen Schauern. Dann
war es, als ob ihn plöplich eine höhere Gewalt durchzuckte und ihm Leben und Kraft zurückgebe. Er richtete
sich auf, sein Auge slammte, drohend hob er die Rechte
gen Hinmel und rief: "Solange ich meine Hand erheben kann, solange meine Zunge zu stammeln vermag, soll mein Arm nicht ruhen und mein Mund nicht
schweigen im Kamps wider Die, welche solche Gränel verschuldet!"

In biefem Angenblid pochte es hart an bie Thur.

"Was ist bas?" fragte Tharradel leise und horchte betroffen auf.

Zwei murmelnbe Stimmen ließen sich vor ber Thür hören, die eine von eigenthümlich rauhem Ton. "Still", sprach Diewiß, kaum hörbar mit dem Finger auf dem Munde, "ich habe eine Bermuthung, seib vorsichtig!"

"Wer ist ba?" fragte fast gleichzeitig Tharradel, ber gegen die Thur geschritten war.

"Es ift Jemand hier, ber Ew. Gnaben zu sprechen wünscht", antwortete bie Stimme bes Stallfnechts aus ber Herberge.

"Laßt ihn ein, um keinen Berbacht zu erregen", raunte Diewiß ihm zu und raffte schnell die Papiere, die noch auf

bem Tische lagen, zusammen; "ich glaube zu wissen, wer es ist."

Tharrabel öffnete. Es war Zaloska, ber neben bem Hausknecht stand und sich mit geheuchelter Demuth versbeugte.

"Was ist zu Eurem Begehr?" fragte Tharrabel mit schlecht verhehltem Unwillen, als er bas widerwärtige Gesicht des Gesellen sah, den er nicht kannte.

"Der gnäbige Herr hat", sprach er mit angenommener Unterwürfigkeit, während sein Auge scharf umberspähte, "das auf der Gasse verloren; ich wollte es hier zu-rückringen." Dabei übergab er Tharrabel ein seidenes Sacktuch.

"Ja, bas ist mein Tuch", antwortete Tharradel erstaunt und nahm es; er hatte es noch nicht vermißt. "Ich danke Euch! Nehmt das für Eure Mühe." Er reichte ihm ein Geldstück, das Zaloska mit einem verzerrten Lächeln empfing und sich auf Tharradel's Hand beugte, um sie zu kuffen. "Wo habt Ihr das Tuch gefunden?" fragte dieser.

"Am Kohlmarkt ließ es der gnädige Herr fallen. Aber das Gedränge war zu groß; ich konnte nicht gleich folgen; es hat mir viel Milhe gemacht, Euch hier auf= zusinden."

Während bieses Gesprächs hatte Zaloska immersort seine Augen seitwärts auf Diewiß gerichtet; bieser stand an einen Tisch gelehnt, scheinbar ganz gleichgültig. Jede Spur der Aufregung des Gemuths war aus seinen Zügen gewichen; er spielte mit den Fingern wie gedankenlos auf dem Tische.

Tharrabel, bem bie Störung überhaupt höchst unwillkommen und Zaloska selbst äußerst zuwider war, verabschiedete ihn kurz und drängte ihn halb wieder zur Thür hinaus. Kaum waren sie allein, als Diewiß ihm ein Zeichen gab und bann laut, aber mit gleichgülfigem Tone fragte: "Und was meint Ihr, baß ich für die Last Weizen bestommen werde?"

Daburch brachte er ein Gespräch über Getreibe in Gang, lauschte aber babei immerfort an ber Thir. Erst als bie verhallenben Schritte ber sich Entfernenben ihm bie Sichersheit gewährt hatten, baß sie nicht horchten, fing er an:

"Ich bin nicht mehr sicher in Wien. Dieser Bursche streifte schon zwor auf ber Straße an uns vorüber. Ich erkannte ihn sogleich; er gehört zu Slawata's Anhang und ich habe im Mai mit ihm zu thun gehabt in Brag. Ich hätte nicht geglaubt, daß er mich erkannt haben könnte, in ber verstellten Tracht. Ieht aber bin ich bessen gewiß. Diese Meute unserer Feinde hat nicht nur die Buth, sondern auch die Spürkraft der Hunde! — Könnt Ihr mich unbemerkt hier fortschaffen? Wenn ich nur meine Herberge am Rothen Thurmthore erreiche, dann ist mir nicht mehr bange."

"Dahin führe ich Euch; ich setze meinen Kopf zum Pfanbe, ohne bag uns Jemand nachspüren soll", rief Reubner.

"Ihr wüßtet ein Mittel?"

"Traut einem alten Solbaten. Ich verstand einzuhauen, aber auch eine Schleichpatrouille zu machen. Kommt nur ohne Zeitverlust."

"Wie willst bu bas ansangen, Alter?" fragte Thar-rabel.

"Laßt das meine Sorge sein, Herr von Tharradel", entgegnete Reubner. "Aber fort, damit sie nicht erst ihre Anstalten machen!"

"Und schafft hier alle verrätherischen Spuren; alle Bapiere bei Seite", erinnerte Diewiß. Mit herzlichem Händebruck und stummer Umarmung nahm er Abschied und ging mit Stephan Reubner hinaus.

Im Hause trasen sie Niemand mehr. Drunten auf ber Gasse warf Reubner die Augen rechts und links. Wirklich sahen sie kaum funfzig Schritte entsernt Zaloska stehen, mit einem Manne in Iesuitentracht und zwei andern Leuten, die kein sehr empsehlendes Aeußere hatten. Sie waren eifrig im Gespräch miteinander.

"Gut, daß sie links stehen", sprach Reubner leise und brängte Diewiß rechts. Sie gingen eilig die Gasse hinauf, dann in das erste, ganz nahe Quergäßchen rechts und bort in eins ber nächsten gegenstberstehenden Hänser.

Sowie sie die dunkle Hausssur erreicht hatten, rief Reubner fröhlich: "Bictoria! Wir haben gewonnen! Es ist unmöglich, daß sie uns hier haben eintreten sehen, und heraus wollen wir bald und unerkannt kommen."

Damit zog er Diewiß eilfertig die enge, finstere Treppe hinauf, bis ins vierte Stockwerk. Hier pochte er an eine schmale Thur mit einem vergitterten, kleinen Glasfensterchen; eine heisere weibliche Stimme fragte: wer da sei?

"Macht nur rasch auf, Muhme", antwortete Reubner; "eilig, eilig!"

Ein Riegel schob sich schwerfällig zurud, die Thur öffnete sich und Beibe verschwanden in dem dunkeln Raum.

## Vierzigstes Capitel.

Der alte Raifer Mathias, in einen Belg gehüllt und bie Rufe mit Belgtiffen bebeckt, benn es war icon im December, fag in einem Lehnstuhl, ben er an bas Fenfter hatte ruden laffen, aus bem er über bie Mauern und Feftungsgräben Biens hinmeg hinausblidte ins Felb. himmel bedte graues Gewölt, feuchter Schnee ftoberte berab in bichten Wirbeln, boch er zerschmolz fast in bem Augen= blid, wo er ben Boben erreichte. Das Kelb war öbe und leer, grau, nur burre Aefte ber alten Baume ftredten fich als Unterbrechung bes ichwermuthigen Einerlei in bie Lufte. Denn ber Rreis ber fernen Gebirge am Horizont, felbst ber Rahlenberg waren burch bie nebelige Luft und ben im Winde umgetriebenen Schnee gang bem Blide entzogen. Die Schildwachen, die auf ben Wällen bin und wieber gingen, widelten fich bicht in ihre Mantel, fcuttelten häufig ben Schnee vom helm und schlugen, bas Gewehr anlehnend. bie Arme freuzweis über bie Bruft jufammen, um fich zu erwärmen. Draugen im Blachfelbe fah man taum bier und ba einen Menschen, ber mühsam gegen ben Wind fampfte, ober einen belafteten Wagen, ben bie keuchenben Bferbe trot aller Beitschenhiebe bes Fuhrmanns taum burch ben tiefen fothigen Weg schleppen tonnten. Es war ein buffres Bemalbe, in welchem fich bie einzelnen bewegten Wegenstände fo unscheinbar verloren, bag es in tobtengleicher Stille ba= lag, die nur burch bas beifere Krächzen ber Raben unterbrochen wurde, welche unter bem grauen Gewölfe bin und wieber ftrichen ober bie Spittburme ber Burg unter ber Wetterfahne umflatterten.

"Wie bort draußen", sagte der Kaiser, der lange schweisgend in die Landschaft geblickt hatte, mit finstrem Tone, "so schaut es auch mit mir aus. Alles grau und wüst!"

"Es wird halt schon wieder Frühling werben und lustig grünen", versetzte ber alte Kämmerer Balthasar, indem er bas Tischen mit bem Frühstlick neben ben Stuhl bes Kaisers setzte, "bort draußen, und bei Ew. kaiserlichen Majestät!"

"Bei mir?" Der Raifer ichuttelte ben Ropf.

"Ei gewiß, wenn unser Herrgott ben Segen gibt, mit bem Winter endet auch die Krankheit, und . . . . . "

"Nichts, nichts, Balthafar", unterbrach ihn ber Raiser. "Mit dem vorigen Frühling hat's angefangen und mit diesem wird's enden!"

Er unterbrach ben Fortgang seiner Rebe und fragte bann: "Ist benn bie Raiserin noch nicht auf? Sie pflegt boch sonst gleich frühzeitig hier mein Lazareth zu besuchen!"

"Befehlen Em. Majestät, daß ich hinübergehe, mich zu erkundigen?" fragte ber Rämmerer.

"Ja, Balthafar, geh!"

Der Kaiser war allein. "Frühling!" murmelte er vor sich hin. "Da braußen wird's schon wieder Frühling werden! Mein Winter hat keinen Frühling mehr. — — Er hat am Ende doch Recht! März, Mai . . . . nun, in Gottes Namen! Die Freude ist auch nicht allzu groß, hier auszudauern! Sorge, Mühe, Berdruß, Kummer und Unheil auf allen Seiten! Ja, in Gottes Namen!"

Er zog ein Gestell, auf bem sich allerlei Papiere befanden, näher an den Sessell. "Ich habe das Alles nur so slüchtig durchlaufen und es muß doch genau gelesen werden; es ist ein bitterer Trank, den ich Löffel auf Löffel verschlucken muß bis zum Ende!"

Er nahm bie übereinander geschichteten Papiere por und

las sie eins nach bem anbern ausmerksam burch. Seine Miene wurde immer sinsterer. "Sie haben es mir gut eingerührt die Herren, die sich für so viel weiser hielten als mich und Clesel!"

Balthasar kehrte zurück. Er begegnete bem fragenden Blicke des Kaisers, der sich sogleich auf ihn richtete, mit einem verlegenen, ja bennruhigten. "Ihre Wajestät die Kaiserin haben eine üble Nacht zugebracht und besinden sich noch jetzt nicht recht wohl", meldete er.

"Krant? Sie auch trant?" fragte Mathias bestürzt. "Soll benn hier in ber Burg Niemand mehr gesund sein?"

Der Kämmerer machte eine Bewegung, um zu sprechen. Der Kaiser unterbrach ihn mit ber Frage: "Ift bas Uebel benn arg? Ift schon zu einem Leibarzt geschickt?"

"Ich tann es nicht fagen, Em. Majeftät!" antwortete Balthafar, "boch gernhen Em. taiferliche Gnaben . . . . "

"Geh' gleich", unterbrach ihn ber Kaifer, "erkundige bich; wenn noch nicht geschickt ift, soll es auf der Stelle geschehen! Zu Gisbertus ober Boffius, oder wen ihr zuerst trefft! — Gile Alter! . . . . "

Der Rämmerer stand zögernb. Der Raifer fah ihn un- gebulbig an.

"Ich habe noch eine Melbung an Ew. Majestät", sprach Balthafar verlegen. "Se. Majestät ber König haben herübergesandt und lassen um Erlaubniß bitten, Ew. Majestät so früh stören zu dürfen!"

"Das wird wieder eine angenehme Unterredung ober eine schöne Hiobspost sein", rief ber Kaiser aus.

Doch er winkte bem fragend anblidenden Balthafar bejahend zu, und dieser ging, um die Befehle seines Herrn zu vollführen. Wenige Winnten später trat der König von Ungarn, Erzherzog Ferdinand ein. "Darf ich mich nach bem Befinden meines gnäbigsten Dheims erkundigen?" fragte er, sich tief verbeugenb.

"Gut, gut!" warf Mathias verbrießlich bin; "gut für Euch, besto folimmer für mich!"

Der Erzherzog Ferbinand wollte etwas erwidern, doch er bezwang sich und nahm die bittere Neußerung schweigend hin.

"Ich hoffe, Ew. Majestät haben keine so üble Nacht zugebracht wie gestern", begann er nach einigen Augenbliden. "Leiber muß ich Ew. Majestät Gebulb und Kräfte in Anspruch nehmen, und ich wünschte baher, daß sie so frisch sein möchten als möglich. — Es sind wichtige Botschaften eingetroffen!" Bei den letzten Worten warf er einen Blid auf Balthasar.

"Müffen wir allein sein?" fragte ber Kaiser, und ba bes Erzherzogs Blide die Frage bejaheten, sagte er zu Balthasar: "Thu', was ich dir aufgetragen und warte draußen, bis ich schelle."

Der Rämmerer setzte bem Könige Ferbinand einen Sessel zu bem bes Kaifers und entfernte fich.

"Set, bich", winkte Mathias. "Du bringst schlechte Neuigkeiten? Wie?"

"Schlechte für bie Gegenwart, boch bie Hoffnung für gute in ber Zukunft!" war bie Antwort.

"Es sieht mir nur etwas weit im Felbe aus mit Eurer glüdlichen Zukunft!" entgegnete ber Kaiser, "und Eure Gegenwart macht es uns halt sehr unbequem! — Indeß Ihr habt es ja Alle besser verstanden als ich."

"Es ist mir gewiß ebenso tief schmerzlich, als es Ew. Majestät selbst sein kann", begann ber König, "baß die heilige Sache, die wir führen, für den Anfang ein so geringes Waffenglud gehabt hat . . . . . "

"Baffenunglud und großes", unterbrach Mathias, "geringes Glüd nennt Ihr bas? Ein hübscher Name für ein halbes Dutend verlorener Schlachten und Städte! Sagt mir boch, theurer Neffe, wo hatten wir benn Glüd gehabt?"

"Ew. Majestät erlauben mir zu bemerken, baß wir freilich zu lange gezögert hatten, ben Aufrührern mit gewaffneter Hand entgegenzutreten!"

"Ja es ist ein Unglud", rief ber Kaiser spöttisch und voll Ingrimm. "Im Sommer regnet es keine Soldaten, und im Winter schneit es keine! Wir hätten sollen die Generale allein schieden und drei Monate später die Mannschaften! Das wäre eine gute Art Krieg zu führen gewesen. Biel schlechter hätte es freilich auch nicht ausfallen können, als es jetzt steht! Bielleicht erleben wir es noch vor Weihnachten, daß wir hier vom Fenster aus Heerschau halten können — über die Böhmen? Es müste sich recht gut ausnehmen, wenn sie da brüben ihr Lager aufschlügen und uns die Kanonenkugeln durch die Manern schieden! Freislich, wie man sich halt bettet, so liegt man!"

Der Raiser erhitzte sich, es war seine Weise, im Reben. Ferdinand wurde verlegen; er suchte nach einer glücklichen Wendung, um zu antworten und dem Kaiser die neuen unsangenehmen Meldungen so gelind als möglich zu machen; doch er suchte vergebens. Mathias blickte zum Fenster hinsaus in die Landschaft, als wollte er überschlagen, wie sich wol das Heer der Böhmen hier lagern könnte. Der Zorn weckte in seinem matten erlöschenden Auge ein neu ausschlichendes Feuer.

"Zu solchem Aeußersten wird es ber allmächtige Gott, so hoffe ich, niemals kommen lassen", begann endlich Ferbinand, "wenn er uns auch noch manches Unglück schickt — zur heilsamen Strafe vielleicht! — Gerab heraus!" nahm er sich endlich zusammen, "ich muß Ew. Majestät einen neuen Unfall melben!"

Der Raifer horchte gespannt.

"Bilfen ift verloren!"

"Bilfen!"

"Mansfeld, ber nun mit seinem ganzen Corps in Böh= men eingeruckt ist, hat es mit Gewalt der Waffen genom= men. Bor einer Stunde hat mir der Graf Boucquoi die Depesche mit der leider unzweifelhaften Nachricht gesandt."

"Und ber Kurier ging an bich!" betonte ber Kaiser bitter.

"Nur wegen meines Commandos", entgegnete Ferdinand mit bescheibenem Tone, "ber Feldmarschall hat den Borfall als eine reine Kriegsangelegenheit betrachtet! — Am einundzwanzigsten November ist Mansfeld eingeruckt!"

"Bie? Und bas erfahren wir heut erft? Am fünften December?"

"Ew. Majestät wollen bebenken, daß wir gar keine Bersbindungen mehr in Böhmen offen haben. Thurn und die Directoren senden uns freilich keine Kuriere! Nur langsam, auf Umwegen, heimlich, oft nur zufällig kommen uns die Nachrichten von dort zu. Bollends jest, wo Wetter und Straßen so übel sind!"

"Bilsen! Run ist Budweis unsere letzte Stadt in Böhmen! Pilsen! Fast so viel werth als Prag selbst!" rief der Raiser mit schmerzlichem Tone; dann sagte er bitter: "Nun freut euch doch, ihr gescheidten Leute! Habt ihr doch gehetzt auf den Krieg! Ihr wolltet den armen Hussitten nicht zwei Kirchen gönnen, nun haben fle euch nur eine Stadt gelassen!"

"Ich hoffe, dies wird unfer letter Berluft fein. Wir

werben uns, mährend die Heere in ben Binterquartieren liegen, verstärken. Mit bem Frühjahr wird ber Felbzug eine andere Gestalt bekommen!"

"Borzsiglich wenn wir so viel Gelb barauf verwenden, als unsere Stände uns bewilligen wollen!" fuhr der Kaiser mit gleicher Bitterkeit fort.

"Der große Beschützer ber katholischen Christenheit, unser theurer Better, ber König von Spanien, wird uns auch hier nicht im Stiche lassen!"

"Ja, ja! Wir haben ganze breimalhunberttausenb Gulben bekommen"\*), entgegnete Mathias noch bitterer, "und brauchen bafür nur die böhmische Krone an Spanien zu verschreiben!"

Ferdinand erschreckte und verfärbte sich. Denn allerdings hatte er in einem geheimen Bertrage Spanien die Erbfolge in Böhmen zugesichert, ohne Beachtung des Rechts der Böhmen, ihren König zu wählen. Hatte der Kaiser darauf beuten wollen? Ferdinand hielt es für das Beste, die Worte nicht zu verstehen, und ging undeachtend darüber hinweg, indem er sich zu dem unmittelbar vorher vom Kaiser mit so bitterm Hohne berührten Bunkt wandte, der die österreichissichen Stände und ihre Bewilligungen betraf. Sie hatten nämlich durch die Mehrzahl der protestantischen Stimmen erklärt, daß, da der Kaiser den Krieg ohne ihren Rath und ihre Zustimmung begonnen habe, er ihn auch ohne ihre Hüsse und Berwilligungen fortsühren müsse. \*\*) —

Ferdinand begann baher:

"Es ist freilich überaus traurig, daß die Stände eines Landes so große Gewalt gewonnen haben und sie mit solcher

<sup>\*)</sup> Siftorifc.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifd.

Willfür gebrauchen wie die öfterreichischen! Ihre Beigerung, Gelber jum Rriege ju bewilligen, ift ein Frevel an bem Berricherhaufe und am Baterlande, ber beibe zugleich zu Grunde richten müßte, wenn man babei beharrte. Es ift ber erfte Schritt zu offnem Wiberftand; gemiffermagen bie Erklärung: «Wir werben uns mit beinem Reinbe vereinigen!» Denn einen Gegner, ben man nicht befämpfen helfen will, erklärt man icon halb für einen Bundesgenoffen. ich bente boch noch beffer von ben öfterreichischen Stänben. Sie find burch einige verbrecherische Unrubstifter, Brotestanten, die ihren Raiser und die Kirche aleichzeitig verrathen, aufgehett. Ich weiß es zuverlässig. Da ift ein gemiffer Tharradel von Chergaffing, bas ift ber Bauptfrevler. Wir haben ihn feit langerer Zeit beobachtet. Er ift auch außer ben Ränken und Feindseligkeiten, woburch er bie Stände zur Wiberspänstigkeit stachelt, geradezu als Bochverräther verdächtig. Bang sichere Leute haben mir berichtet, bag er vor länger als zwei Monaten fcon verbachtige Busammenkunfte mit bohmischen Spionen gehabt Einer ber nichtswürdigsten bobmifden Rebellen, Riflas Diewif, Stadtschreiber in Brag, eine glatte, gewandte Bunge, ein rankemachenber Feberhelb, ift in Bertappung in Wien gewesen und hat mit bem Tharrabel Berhandlungen gepflogen. Leiber ift es misgludt, fich bes Berrathers zu bemächtigen, ber, icon erfannt und umftellt. auf unbegreifliche Art entfommen und verschwunden ift. fonft . . . . "

"Ja, die Nürnberger henken Keinen, sie hätten ihn benn vor", spottete ber Kaiser, der mühsam seine Ungeduld über die lange Rebe bezwang.

"O, würdiger Oheim", antwortete ber König mit einiger Empfindlichkeit, "behandelt ben Gifer unferer getreuen Diener

und mahren Freunde nicht so spöttisch! Alles tann nicht gluden, mas wir unternehmen!"

"Ia, das weiß der Himmel, noch ist sehr wenig geglückt", rief Mathias immer ungeduldiger dazwischen. "Bie standen wir vor vier Monaten und wie stehen wir jetzt? Damals war Unruhe und Verwirrung in Böhmen, und die argen Kädelssührer, wie der Thurn und Jessenius, säeten viel Unheil, aber es war doch noch nicht so viel Unkraut aufgegangen!"

Ferdinand wollte antworten, boch ber Kaifer ließ ihn nicht zur Rebe kommen, und eiferte, sich immer stärker erhitzend, weiter:

"Damals hatten wir anerkennen follen, was billig war, und gewähren, mas Recht, bann maren uns bie Eblen und bas Bolt in Massen zugefallen, und ber Thurn und Conforten allein geblieben! Wir aber machten, bag fie Recht hatten in Böhmen! Um ein paar hochmüthiger Bralaten und um bes Jesuitennestes Willen haben wir Thron und Reich an ben Rand bes Berberbens gebracht! Damals, wäre ich gesund gewesen, hätte ich mit breitausend Mam nach Böhmen ruden können und mit einem billigen Rechtefpruch hatte ich gang Böhmen auf meiner Seite gehabt! 36 tonnte nicht, und an meiner Stelle hatte ich nur folde Leute fciden konnen, bie bas Uebel arger gemacht haben würden! Jest find unfere theuer geworbenen Beere aufs Saupt geschlagen, wir haben nur noch eine Stadt in Bobmen, und wer weiß wie lange noch! Bon ben Ungarn und bem Bethlen Gabor bürfen wir uns nichts Gutes verfeben, und unfere eigenen Stänbe laffen uns im Stich! Das habt Ihr gemacht, Ihr und Eure Ohrenblafer, weil Ihr Eure Sippichaft nicht wolltet fallen laffen!"

Der König hatte mit schwer bekämpfter Aufwallung,

aber boch in bewahrter Rube die heftige Rebe des Raifers angehört. Jest aber erwiderte er mit mannlicher Entschiebenheit: "Ich bin gewiß, daß wir Em. Majestät Tabel nicht verbienen. Sätten wir bamals gewährt, mas 3hr billig nennt, Oheim, was ich aber als Schwäche und Berletzung unferer beiligsten Bflichten gegen bie Rirche und gegen unsere getreuesten Freunde und Diener ansehen mußte, was ware die Folge gewefen? Die Rebellen hatten nur bas Zwiefache geforbert, wie immer. Der Protestant will nicht gehorsam sein, bas ift bie Grundlehre ber Reterei; weber Gehorfam gegen bas heilige Saupt ber Rirche noch gegen bas bes gefalbten Berrichers! Wo ber Brotestant schaltet und waltet, wird ewiger Aufruhr fein. Die Manner, welche Em. Majeftat unfere Sippschaft und hochmuthige Bralaten ichilt, find unfere getreueften Diener, Unbanger und Freunde gewesen. Sollten wir Lobelius, Questenberg, ben Abt von Braunau, verbannen laffen, weil fie bas um sich fressende Feuer bes Reperthums gehemmt? Weil fie nicht bulbeten, bag bie ärgsten Feinde unserer Rirche in maßlofer Auslegung bes unglüdfeligen Majeftatsbriefes fich mitten im Schoofe unferer getreueften Sprengel, unter ben Augen ber frömmften und höchsten Burbentrager felbst einnisteten gleich ben giftstacheligen hummeln im friedlichen Bienenftod? - D biefer unselige Majeftatebrief, ben in unseliger Stunde ber theure Dheim Rubolf erließ, weil er ihm abgezwungen murbe burch eben biefen Thurn, biefen Budowecz, die ihn jest fo freventlich misbrauchen! - Sollten wir bie heiligen Männer, Die eifrig im Gefet ber Rirche gehanbelt, schutlos laffen gegen bie Gewalt, bie fich wiber fie erhob? Sollten wir pflichtgetreue, ehrenwerthe Manner, wie Slawata, Martinig, bie morberifche Mishandlung erlitten, unvertheibigt laffen? ihre Berbannungsbecrete unterschreiben? Denn bas forberten ja die Rebellen und forbern es noch gegen die höchsten Berwalter der Kirche wie des Landes, die Ew. Majestät selbst eingesetzt haben!"

"Jest werben sie wol die Forberung burchsehen", murmelte Mathias und biß sich auf die Lippen, weil er das Recht, das in Ferdinand's Worten lag, wider Willen anerkennen nuftte.

"Und mögen sie sie durchsetzen!" rief ber König von Ungarn erglühend, "lieber will ich ihre Gewalt erdulben, als ihrem übermüthigen Trot freiwillig bas Haupt beugen. Aber sie werben es nicht burchsetzen! Im Augenblick sind wir im Nachtheil . . . . "

"Ein bissel, halt!" warf ber Kaifer bazwischen, und es zuckte ihm bitter um bie Lippen.

"Allein ber Tag wird kommen", fuhr Ferdinand fort, "wo wir Bergeltung üben! Das glaube ich, so wahr ich glaube an unsern heiligen Erlöser und an die unbefleckte Jungfrau Maria!"

Mathias antwortete nichts.

"Bollen die Rebellen denn aufrichtig die Berföhnung?" begann der Erzherzog von neuem. "Als sie Euch im September baten, Oheim, Ihr möchtet die Streitigkeiten durch die Kurfürsten vermitteln lassen, waret Ihr nicht bereit dazu? Nur daß sie zuvörderst die Wassen aus der Hand legen sollten! Dessen weigerten sie sich! Weil sie, wenn ihnen die Entscheidung der Kurfürsten missiel, dennoch neue Gewalt üben und ihren offenen Aufruhr durchsehen wollten. Und sie fürchteten wol, daß die Kurfürsten nicht zu ihren Gunsten entscheiden würden."

Mathias, des Gesprächs, in welchem er so den Kürzern zog, satt, ergriff die Klingel auf seinem Tische und schellte. Ferdinand ließ sich dadurch nicht unterbrechen. "Und hören die Aufständigen wol irgend auf guten Rath? Berfängt irgend eine Warnung bei ihnen? Haben selbst die Fürsten ihres Glaubens etwas über sie vermocht? Hat der Kursurst von Sachsen sie nicht vergeblich ermahnt? Ebenso ber König von Polen?"

"Weil die Fürsten der Union ihnen umgekehrt gerathen haben", unterbrach der Raiser hastig und verdrießlich. "Balthafar", rief er sich abwendend, denn dieser war auf sein Schellen eingetreten, "Balthasar, ift jum Arzt geschickt?"

"Der herr Doctor Gisbertus befindet fich bereits bei Ihrer kaiferlichen Majestät!"

"Nun, und was fagt er?"

"Er hat Ihro Majestät angerathen, bas Bett nicht zu verlassen!"

"So? Hm! So ist sie am Ende franker als ich! Dann will ich zu ihr hintiber. Es sollen mich zwei Lakaien hintibergeleiten."

"Darf ich fragen, theuerster Oheim", fprach ber König mit ehrfurchtsvollem und theilnehmendem Tone, "ob Ihro Majestät die Kaiserin ertrankt ist?"

"Wie bu hörft, ja!"

"Und ein ernstliches Uebel? Ich will nicht hoffen ..."

"Ich auch nicht! Aber ich weiß nicht mehr, als was bu soeben gehört hast. — Rufe Leute herein, Balthafar!" Beibe waren wieder allein.

"Gestattet Ihr mir, guäbigster Oheim, Euch zu Ihro Majestät zu begleiten?" fragte Ferbinand.

"Nein, nein, Nanbl! Laß es gut sein!" antwortete Mathias mehr weich als zürnend. "Es taugt uns besser, mir und ber Anna, wenn wir Beide allein zusammen sind. Wir passen nicht mehr zu Euch! Das siehst du wol selbst!... Nun, wir sind Euch vielleicht nicht lange mehr im Wege, und ehrlich gesagt, viel ift mir nicht baran verloren! Es geht Alles schief und arg in der Welt, daß das Bergnügen sich halten läßt, darauf herumzutanzen, besonders mit so lahmen Beinen wie unser Eins! — Guten Morgen!"

"Ich erbitte noch Em. Majestät Befehle, was, ba Pilsen verloren ist, zunächst geschehen soll?" fragte Ferdinand mit einer Berbengung.

"Birklich? Fragt Ihr mich? Ihr habt Euch doch oft ohne mich zu helsen gewußt! Ich soll wol nach Ambras reisen, mit Elesel zu conferiren? — Was jetzt gesichehen soll, das ist bald gesagt: Was geschehen kann! Habt Ihr eine Armee, die den Böhmen gewachsen ist, laßt sie vorrücken! Habt Ihr Generale, die den Thurn und den Mansseld schlagen können, laßt sie sie schlagen, gefangen nehmen, und wenn Ihr sie habt, hängt sie Beide auf meinethalben, — aber nicht eher, wollt' ich bitten!"

"Wir werben", erwiderte Ferdinand und bekämpfte seine Auswallung über den Spott des Kaisers, "thun, was in unsern Kräften ist. Aber ich darf behaupten, unsere Lage ist so schlimm nicht, als Ew. Majestät sie ansehen. Wir haben Freunde; die Gesinnung der Mehrzahl der Fürsten ist für uns, der Herzog Maximilian von Baiern, mein innigster Freund, wird ebenso durch die That auf unserer Seite stehen, wie er durch sein kräftiges Wort der Wahr= heit gegen die Rebellen ausgetreten ist."

"Mit seinen Rebensarten und Briefen wird er Pilsen nicht wiedererobern", warf der Kaiser hin.

"Aber er wird bas größte Gewicht in Deutschland für uns in die Wage legen", fuhr Ferdinand, ohne fich burch die Zwischenbemerkung beieren zu lassen, fort, "da er bas Haupt ber verbandeten katholischen Fürsten ift. Er wird die ganze Liga für uns waffnen!" "Wenn's nur nicht zu spät geschieht", bemerkte ber Kaiser wie zuvor. "Die Union ist rascher versahren. Sie hat ihren Freunden ben Mansseld mit seinem Corps zu- geschickt; benn bas ist boch ber wahre Zusammenhang ber Sache!"

"Diefer Raubführer mit seinen plündernden Söldnern hatte sich jeder Fahne verkauft", rief Ferdinand unwillig.

"So hättet Ihr ihn ja taufen follen, antwortete Mathias, "falls Ihr Gelb bazu im Säckel hattet! Denn er schlägt gut zu, wie Ihr merkt!"

"Der König von Spanien . . . . "

"Gut, schon gut", fiel Mathias bem Könige ins Wort, "ich kenne alle Eure Bundesgenoffen und glaube baran. Unser Better hat auch Ursach', Euch bei ber Eroberung von Böhmen zu helsen, wenn er es einmal erben will, benn es erbt fich schwer von Sinem, was er nicht hat!"

Ferdinand schwieg wie zuvor über biefen bitter angebeusteten Punkt.

In biesem Augenblick traten bie Leute mit Balthafar ein, welche ben Kaiser geleiten sollten. "Aha, da seid ihr", richtete er das Wort an sie. "Helft mir nur empor, es wird mir sauer." Zum König Ferdinand gewandt, sprach er noch sitzend: "Haltet Rath, beschließt, was Ihr für gut erachtet, und legt mir's vor — wenn's mir vernünstig scheint, werde ich's vollziehen. — Ich will wünschen, daß Ihr den Dingen eine bessere Wendung geben könnt als bisher!"

Mit diesen Worten reichte Mathias, zu der Gutmithigsteit, welche Krankheit und Alter in ihm gepflegt hatten, zurückehrend, seinem Neffen die Hand und sagte freundlich babei: "Guten Morgen!"

"Darf ich Euch bitten, Oheim, Ihrer Majestät ber Rellstab, Drei Jahre. 2. Aufl. I. 2.

Kaiserin meinen ehrsurchtsvollen Morgengruß und ben Wunsch für ihre Genesung zu überbringen?" bat Ferdinand, sich tief verbeugend.

Der Raifer nidte. Der Rönig zog fich juriid.

## Einundvierzigstes Capitel.

Mabfam erhob fich Mathias mit Balthafar's und ber beiben Diener Bulfe aus feinem Lehnstuhl. Auf bie Arme ber Lettern gestütt, ließ er fich jum Zimmer bingusgeleiten jur Raiferin binuber. Der Weg toftete ibm große Anftrengung und verursachte ibm, obwol bas Bobagra im Abnehmen war, beftige Schmerzen. Doch die innige Liebe zu seiner Gemahlin, ber Einzigen, die in biefen brang= und forgenvollen Zeiten, bei bem tiefen Rummer, ber bes Raifere lette Regierungszeit bebrudte, feine Bertraute mar, ließ ibn Schmerz und Mithe leicht überwinden. Balthafar folgte ihm mit ben Belgbeden, bie er ftete um bie Guge ju schlagen pflegte. Der König Ferdinand, ber fich anfangs bemüht hatte, seinem Obeim einige Bulfe ju leiften, von diesem aber mit fanfter Handbewegung zurückgewiesen morben war, ging neben ihm burchs Borgimmer; braugen ent= fernte er fich raschen Schrittes nach ber anbern Seite. - -

"Bas macht bu mir, Annerl, baß du auch trant wirst", rief Mathias, indem ihm die Thür bes Krankenzimmers geöffnet wurde, wo die Raiserin halb aufrecht im Bett saß. Sie reichte ihm mit einem wehmültbigen Blid, ohne zu sprechen, die Sand entgegen.

"Schatz, wie siehst bn aus?" fragte er erschreckt. "Du bist wol sehr krank, meine Annerl?" suhr er mit dem Tone innigen Mitleids fort. Die Kaiserin brückte ihm die Hand und sagte leise: "Es geht wol noch!"

Die Diener rückten einen Seffel für Mathias bicht ans Bett. Er ließ fich barauf nieber. Der Arzt, ber alte gelehrte Doctor Gisbertus, stand am Hauptende bes Lagers und traf einige Anordnungen.

"Bas fagt Ihr benn ju ber Kranken, Gisbertus", fragte ber Raifer mit einem unruhigen Blid auf biefen.

"Ruhe wird Ihrer kaiferlichen Majestät beste Arznei sein!" erwiderte ber alte Mann und verbeugte sich ehrsurchtsvoll.

"Ruhe!" sagte bie Raiferin leise, halb feufzend.

"Darf ich benn hier bleiben?" fragte Mathias.

"D ja, o ja", fiel die Kranke mit etwas erhöhter Stimme und sichtlicher Lebhaftigkeit des Wunsches ein, bevor der Arzt sich äußerte.

"Wenn Ew. kaiserliche Majestät barinnen eine Beruhigung in Dero Gemüth fühlen, so hätte ich als Arzt nichts Präserableres zu ordiniren", lautete die ehrfurchtsvolle, aber bestimmte Antwort.

"Ich ware nunmehr gern allein mit Gr. Majestät", sagte bie Kaiferin.

"Bitte bemnach unterthänigst", erwiderte der Arzt, "daß Ihro Majestät den Kühlungstrank einstündlich nehmen und sich vor jeglicher Bennruhigung des Gemüths forgfältigst hüten möchten. Um die Mittagsstunde werde ich mir gestatten, wieder nachzuschauen!"

Mit diesen im pedantischer, aber tief ehrerbietiger Haltung gesprochenen Worten entfernte sich Gisbertus, und auch die übrigen Umgebungen ber Kranken verließen bas Gemach und blieben im Borzimmer.

"Mathias", begann die Kaiferin, als fle sich mit Mathias allein sah, leise, "ich flihle, mein Uebel ist ernster Art. Ich glaube nicht, daß ich von diesem Lager wieder aufstehen werde!"

"Annerl, was schwatzest du da!" siel ihr Mathias bestürzt in die Rede. "Du warst ja gestern noch frisch und gesund, wie kannst du glauben . . . . "

"Nein, Mathias", entgegnete bie Kaiserin, "ich war gestern nicht mehr frisch und gesund; ich war es schon länger nicht, allein ich hielt mich aufrecht mit aller Kraft bes Willens. Nun bricht's zusammen!"

"Das wolle ber barmherzige Gott verhüten", rief ber Kaiser und brückte ihr bie Hand wärmer und beugte sich näher über sie. "Du wirst Muth fassen, mein Annerl, bich erholen!"

"Muth fassen?" sagte sie lächelnd. "Ja. Mich erholen? Nein. Muthig bin ich und auf Alles gefaßt; aber es ist bas Lepte!" — —

"Du follst dich nicht beunruhigen im Gemüth, du hast's gehört", erwiderte Mathias begütigend.

"Das will ich auch nicht", entgegnete die Kranke sanft, "ich suche mich gerade zu beruhigen. Ich habe dir Wichtiges zu sagen. Du mußt mich ruhig anhören. Willst du, Mathias?" Sie öffnete ihre Rechte und empfing den Einschlag ber seinen.

"Run so sage ich's dir denn offen heraus, Mathias", begann die Kaiserin sanft, fest, mit Sammlung aller Kräfte, "die arge Zeit hat mir das herz gebrochen!" Mathias' hand zudte in der ihrigen zusammen; er wollte antworten, boch ihr Blid und ihre Worte baten ihn, sie ruhig weiter anzuhören. "Ich habe dich gekannt in den Jahren beiner

Rraft, beines Muthe! Du warft ein Mann, ber vollbrachte, was er gewollt. Du haft schwere Rampfe ruhmlich burchgefampft. Das Saus Desterreich haft bu ju Chren gebracht gegen ben Uebermuth bes Türken, bag ber Sultan ben Raifer aus habsburg's Stamm als feinesgleichen behandelt und feinen Tribut mehr von ihm empfängt! Du haft bie trotigen Böller beiner Länder zu zügeln gewußt und ihnen boch große Rechte eingeräumt." Sie fcwieg, um ein wenig auszuruhen, boch ihre innere Bewegung griff fie mehr an als bie Worte. — Mathias betrachtete fie ftumm; mit Dube hielt er bie Thranen gurud. "Du haft Dank verdient bei Bielen", hub fie wieber an, "aber bu ernteft Unbank überall! Böhmen, Schlesien, balb auch Mähren fallen ab im offnen Trop; fie ziehen auch Defterreich hinein. Dein eigenes Blut emport fich wiber bich, und bie bir gehorchen follten, magen es als beine herren ju handeln! — Denn bu bift alt und frant, und bes franken Löwen spottet ber Fuchs! — Sieh' Mathias, bas Alles ift mir feit langer Zeit wie Stacheln ins Berg gebrungen. Seit unfer Neffe Ferbinand mit offener Gewalt ben Carbinal . . . "

"Laß bas", unterbrach sie Mathias, und eine bunkle Flamme bes Zorns schlug aus seinen Augen. "Ueberhaupt schweig boch; du sollst dich ja-ruhig im Gemüth verhalten" erinnerte er, wieder milb werbend.

"Ich wäre viel unruhiger, wenn ich nicht mein Herz ausschiltten könnte gegen bich, Mathias. Und heut vermag ich es noch", antwortete sie. "Ia, das mit dem Cardinal", begann sie nach einigen Augenblicken des Schweigens wieder, "das traf meine Brust mit dem tiefsten Dolchstoß, — ich brückte die Hand auf die Wunde, aber sie blutete im Innern fort, und . . . . sie wird mein Tod!" "Nein, nein", unterbrach sie Mathias wiederum in schmerzlichster Aufwallung.

"Du haft mir versprochen", bat die Krante mit weichem Toue, du wolltest mich ruhig anhören. Laß mir nur noch einige Worte, . . . . fie werden mir nicht leicht!"

Der Raifer, im Innersten erschüttert, legte die Linke auf seine Augen, brückte mit der Rechten fanft ihre noch immer in der seinigen ruhende Hand, und sagte: "Gut, gut, Annerl, sag' Alles, was dir auf dem Herzen liegt!"

"Ich war trant feit jenem Tage, Lieber, allein ich barg bir's", begann die Kaiserin wieder; "bu haft auf beinem Schmerzenslager brüben nichts erfahren von ben Schmerzensnachten, bie ich bier zugebracht. Ich hoffte es zu überwinden, wenn mir beffere Tage ju Gulfe gekommen waren. Der Bater im himmel hat es anders gewollt! Es wurde schlimmer von Tag zu Tag mit bir und mir. — Das un= bankbare, beillofe Wort ber Stände wiber bich, die bir bie Bulfe verfagen in ber Noth, bie Rrafte, bie bu ihnen gegeben, gebrauchen, um bich bamit zu fturzen, bas mar ber lette Schlag für mich. Unter bem breche ich zu= fammen. Ueber zwei Wochen habe ich's ftumm in mich verschlossen; nun vermag ich's nicht mehr. 3ch weiß, Mathias, es ist mein Lettes, und ich bin bankbar bafür!" Sie blieb einige Augenblicke still, aber es mar zu sehen, baf in ihrer Seele etwas Grofes fich bewegte, endlich begann fie mit zusammengeraffter Rraft, indem fle fich in Mathias' Arm. ber fie fanft umfafite, aufrichtete: "Meine Tage . . . . fie find gezählt! Allein noch ist meine Seele klar; balb vielleicht umhüllt fie ber Nebel ber Dammerung, burch ben fie leise versinkt — in die Nacht bes Todes — bis ihr die Sterne jenfeite leuchten!"

Der Blid ber Rranten verklärte fich bei biefen Worten,

es war als ob eine höhere Eingebung über fie tomme. Der Raiser betrachtete sie wunderbar ergriffen von Rührung und Staunen.

"Ich will benn reben zu bir, solange es hell ist meinem Geiste. Mathias! Dein Leben war eins ber Unruhe, bes Kampses und ber Zwietracht. Manches ist geschehen, was besser nicht geschehen wäre! Die Kugel dreht sich, wo Nacht war, wird Tag; es kommt der Tag der Bergeltung, es kommt der Tag der Bergeltung, es kommt der Tag der Keue, der Tag der Einsticht. Genug des Zwistes ist gewesen in der Welt; du hast ihn mit gesartet! Laß es genug sein! Jest sei dein Sinn Frieden, er sei Bersöhnung! Das ist meine letzte heiße Bitte, das mußt dn mir...."

Hier sant plöglich die Woge der Kraft, welche die Aufregung ihrer Brust emporgetrieben, zurück und zerfloß leise, ermattet, wie der Hauch auf ihrer Lippe. Sie athmete tief und lehnte sich in die Kissen zurück. Mathias lauschte noch immer, ob sie ihr Wort vollenden werde, doch da sie nur erschöpft athmete und ihre Hand kraftlos der seinigen entsant, ergriff ihn plöglich die höchste Besorgnis.

"Anna", fragte er erschüttert, "wie ist bir? hörst bu mich?"

Sie wiegte leise bejahend das Haupt, vermochte aber nicht zu sprechen. Bestürzt zog er die Schelle. Die Frauen eilten herzu; sie umringten besorgt und weinend das Lager; die Kranke lag in völliger Ohnmacht. — Der ärztliche Ge-hülfe, der im Borzimmer die Wache hatte, ordnete leben-wedende Mittel an; es wurden sogleich Boten dem Doctor Gisbertus nachgesandt.

Er kam auf der Stelle; doch auf die Frage des Rais sers nach dem Zustande der Kranken schüttelte er nur bes denklich das Haupt. Es wurde auch zu ben andern Leibärzten geschickt. In kurzem waren auch biese, Bossius von Bossenburg, Thomas Mingonius und Gervasius Faglian noch hinzugekommen.

Der Raifer wich nicht vom Lager seiner treuen Gefährtin, seiner einzig en Bertrauten.

Noch hatte die Stunde ihres Zieles nicht geschlagen. Sie erholte sich, aber nicht zu klarem Bewußtsein. Das Fieber stieg höher und höher. Die Besorgniß wuchs in gleichem Maße. Der Abend kam, der Zustand wurde fast hoffnungslos; die Nacht brachte keine Hilse! So vergingen büstere Tage der Sorgen und des Schmerzes für den Kaiser.

Allein es waren nur wenige.

Am 15. December ertönten die Trauergloden von allen Thürmen Wiens! Der Raifer hatte das Letzte verloren, woran sein Herz hing! Den letzten Anhauch für den vers glimmenden Funken seiner Kraft, seines Lebens! — —

## Reuntes Buch.

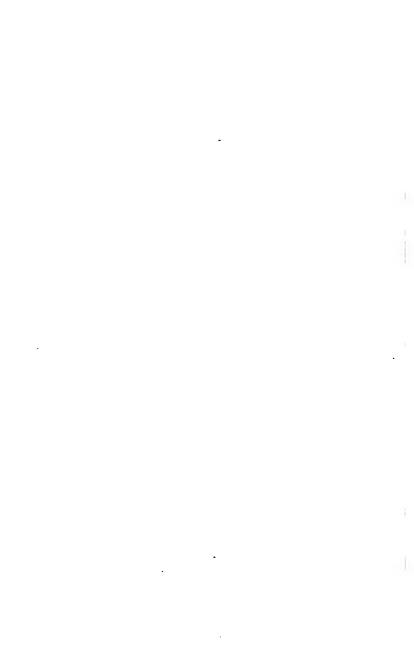

## Zweiundvierzigstes Capitel.

Das Jahr eintaufend sechshundert und neunzehn war angebrochen, unter bufterm Simmel. Schwer brobenbes Bewölf fammelte fich, jumal über bem Throne bes Saufes Sabsburg. Es ichien, als folle baffelbe unter ben gemaltigen Schlägen bes Geschides minbeftens in Deutschland ausammenfturgen. Die Erbitterung ber Gemulther in bem unseligen Religionsstreit war höher und bober gestiegen. Den Böhmen leuchtete bie Sonne bes Glüdes. Unter bem Raiferthron aber bebte ber Boben und von allen Seiten ber zogen nene Gewitter heran, die fich auf ihn zu entlaben brohten. Satte nicht ber Winter bem Rriege 'bie Schranten ber Ratur entgegengeftellt, fo waren vielleicht Desterreich und Wien ichon in ber Sand bes Feinbes; benn nur mit Mühe behanpteten fich bie faiferlichen Ernppen an ben bohmifden und mabrifden Grengen, und Bubweis war die einzige Stadt Bohmens, Die Boucquoi nach inne Ungarn murbe bebroht burch Bethlen Gabor; batte. Defterreich felbst war in feinem Innern unterhöhlt, bie Stände, in ber Mehrzahl ber protestantischen Religion qugewandt, zeigten fich in bem Grabe feinbselig, baf, sowie

ein feinbliches Heer ihnen einen Anhaltepunkt bot, zu fürchten war, sie würden sich auf bessen Seite schlagen. Dies Alles und der Rath, den dem Kaiser. seine sterbende Gattin gegeben, die Bitten, die sie an ihn gerichtet, hatten Mathias' Sinn wieder ganz auf eine versöhnende Ausgleichung des Streites gerichtet. Zugleich sagte ihm das innere Bewustssein, daß in dem Ansang der offenen Fehde auf seiner Seite mindestens ebenso große Schuld lag als auf der der Protestanten. So drängten ihn denn Sorgen um seinen Thron und sein Haus ebenso zum Frieden, als eine innere Mahnung der Brust ihn dazu trieb.

Die Sorgen und Befürchtungen theilte auch ber König Ferdinand und die ihm theils anhängende, theils ihn treibende Partei; benn bedrohlicher wurden die Umstände mit jedem Tage. Bon der Stimme der Bersöhnung und des Friedens in der innersten Seele aber vernahmen sie nichts. Im Gegentheil. In Ferdinand's Brust glübte eine andere Flamme, welche Diejenigen, denen er Bertrauen schenkte, zu immer höherm Lodern ansachten. Eine heilige Flamme für den Umtreis seiner Auschauungen, wenn sie auch mit düsterrothem Blutschimmer in der halben Erde grauenvoll widerstrahlte. Es war die Flamme des Glaubens, in der sich der Beruf für ihn entzündete, jede Kraft des Lebens, sein ganzes Dasein nur ihrem Dienst zu weihen.

Für biefen Beruf schreckte er vor keinem Opfer zurud, aber auch vor keiner That!

Wenn er und die Seinigen jest gleichfalls an verföhnende Schritte bachten, fo geschah es nur, um die schwere Rieberlage, die ihnen im Rampfe brohte, sie zum Theil schon getroffen hatte, zu milbern ober abzuwenden; es geschah, um Frist zu gewinnen für den Augenblick und Kräfte

zu sammeln zu neuem Hanbeln, wenn ber günstigere Zeitpunkt gekommen sei. Richt aber hatten sie es im Sinne, einen Kampf aufzugeben für alle Tage ber Zukunft, ben sie für einen heiligen und nothwendigen erachteten. Richt wollten sie einen Friedensbund für ewige Dauer schließen, mit einer Macht, die sie als eine widerrechtliche, seindselige, sluchwürdige betrachteten, deren Bernichtung ihre höchste Pslicht war.

- Als hätten Krankheit und Tob seiner Ge= mablin feine eigenen Rörperleiben von ihm genommen, war Mathias munberbarermeife unter ben tiefen Schmerzen ber Seele, bie ihn beugten und erfcutterten, torperlich Wenn nicht zu feiner vollen, alten Rraft, boch aenefen. ju einer Ruftigkeit, die er lange entbehrt hatte. Die geiftige Abspannung mochte es fein, die biefe leibliche Folge erzeugt Wie es aber in folden Fällen zu sein pflegt, nur hatte. vorübergebend, zu einer besto hartern Rüdfehr ber alten Buftanbe. Als ob gewaltsam bie gestaute Flut bann besto unwiderstehlicher hereinbreche. In bem augenblidlichen Befühle ber Rraftigung aber handelte ber Raifer wieder unabhängiger von feinem Reffen. Mit Gifer hatte er bie Wege ber Bermittelung betreten, welche burch bie furftlichen Bäupter Deutschlands angerathen und eröffnet waren. Namentlich bemubte jest ber Rurfürft von Sachsen fich thätig, ben Funken bes Streites zu erlöschen. Kür bas Frühjahr mar eine Busammentunft ber Fürsten ju Eger festgesetzt worden, wohin auch die Böhmen ihre Abgefandten fenben follten.

Dort, so hofften Alle, die es wohl meinten, folle der verderbliche Kampf, der schon in seinem Beginn Unheil genug gebracht, beendet werden, bevor sich die Flammen weiter verbreiteten.

Das waren menschliche Hoffnungen! Der Führer ber Geschide leukt fie anders! —

Der Pater Lamorm ain saß am späten Abend in seinem Arbeitscabinet bei ber Lampe und schrieb mit großem Eifer. Ein junger Mann, einfach, aber sauber gekleibet, stand einige Schritte hinter ihm und wartete auf die Bollendung bes Briefes. Als Lamormain geendigt hatte, nahm er das Blatt, las es aufmerksam noch einmal durch, falzte es dann zusammen und verstegelte es. "Hier, Beuedetto", sprach er. "Du übergibst es dem Herrn Fürsten eigen-händig, wie du mir sein Schreiben gebracht. Mündlich kannst du hinzustügen, daß ich täglich sichere Kundschaft aus Böhmen durch eine vertraute Person erwarte, die er wol errathen wird."

Der junge Mann verbeugte sich tief und ehrfurchtsvoll und ergriff Lamormain's Hand, sie zu tilfen. "Euren Segen, ehrwilrbigster Herr!" bat er.

"Gott und alle seine Heiligen mögen bich segnen und behüten und auf bem rechten Wege im Glauben bewahren", entgegnete Lamormain. "Eile jett, mein Sohn, und sei vorsichtig! Du weißt, es gibt Augen, die man vermeiben, und Ohren, die man nichts vernehmen lassen muß, in Menge in der Burg!"

Unter ehrfurchtsvollen Verbeugungen entfernte sich ber junge Mensch. Indem er die Thur öffnete, trat ein Diener ein und melbete den Pater Thukka.

"So ist er ba! Endlich! Dem Himmel sei Dank!" rief Lamormain in lebhafterer Bewegung, als er sonst jemals zu zeigen psiegte. "Führe den Herrn Pater sogleich zu mir! — Benedetto", winkte er dem jungen Manne zuruck. "Welbe Sr. Erlaucht dem Fürsten Eggenberg, ich würde ihn morgen mit dem Frühesten besuchen, um ihm die ver-

sprochenen Rachrichten zu bringen! — Roch Gins. Bift bu benn auch fleißig in beinen Studien bes Spanischen?"

"O gewiß, ehrwardiger herr. Bei ben hoffnungen, bie . . . . "

"Still, still bavon! Man kommt. Es bleibt bei unferer Berabredung wegen der Sache. Aber ganz im Gebeimen! Hörst du! Sonst ist der Schatz, den du zu heben meinst, für dich verloren und entschwindet in dem Augenblick, wo du die Hand danach ausstreckes! — Run gehab bich wohl!"

Thyfita trat ein; Lamormain stredte ihm mit den Worten: "Salutem! In nomine patris et filii!" die Hand entgegen, welche Thyfita mit aufgeregter Freudigkeit ergriff und sich ehrsuchtsvoll zu einem Kuß darauf niederbeugte. "Ich freue mich Euch wohlbehalten wiederzusehen, Pater Thyfita", begann Lamormain, "mir war schon bange um Euch!"

"Und nicht mit Unrecht, benn ich bin schweren Schicksalen nur burch Gottes wunderbare Gnade entgangen", entgegnete ber Gefragte. "Bon Prag bis hierher eine Rette von Mahseligkeiten und Gesahren!"

"Also von Prag kommt Ihr?"

"Ich habe es schon vor brei Wochen verlaffen", antwortete Thufta, "boch war es unmöglich, anders, als mit ber größten Borsicht und in tiefer Berkappung burch Böh= men zu kommen."

"Ich glaub' es wohl! Eure Mission war gefährlich", entgegnete Lamormain, "allein sie geschah im Dienst bes Herrn und seine Obhut konnte Euch nicht fehlen. Setzt Euch aber, lieber Bruber in Jesu, setzt Euch und erzählt!"

Lamormain sprach biese Worte in einem Tone freundlicher Herablassung, die ihm setten eigen war; Bater Thyfita nahm fie mit bem Ausbrude ber tiefften Chrfurcht entgegen.

Indem er Plat nahm, fragte Lamormain noch, abermals sehr freundlich: "Es ift spät Abends. Habt Ihr auch schon zu Racht gespeist? Wollt Ihr nicht eine Stärkung, einen Becher Wein?"

Pater Thykka bankte. "Ich habe mich schon erquickt und erwärmt, ehrwürdiger Herr, in meiner Wohnung, während ich die Kleiber der Berkappung, in denen ich hier eintras, wechselte. Ich war allerdings fast erstarrt vor Kälte und äußerst erschöpft!"

"Run, so sest Euch, sest Euch, lieber Thuffta, und berichtet." Thuffta begann:

"Meine hinreise war ohne alle Gefahr; wenigstens hat sich uns keine gezeigt. Der arme, vertriebene protestantische Schullehrer aus Steiermark, der sich von haus zu haus Unterstützung erbitten mußte, erregte keinen Berdacht."

"Ja, man lernt jest folche Rollen spielen", unterbrach Lamormain, "ba die Wirklichkeit sie uns einstudirt. Auf Eurer Flucht im Mai hierher, da waret Ihr in der That ein solcher Bertriebener, wenn auch nicht aus Steiermark. — Und wie steht es mit Euren Erfahrungen in dieser Maske, theurer Bruder in Jesu?"

"Sie waren mir nicht die tröftlichsten!" erwiderte Thuffta achselzudend. "Ich wurde so wohl aufgenommen und gepstegt, ich erhielt so reichliche Geschenke, daß ich oft nahe baran war, meine Erbitterung zu verrathen!"

"Ihr feib immer noch zu jugenblich, zu leibenschaftlich", erwiderte Lamormain, "in unserer Stellung und Aufgabe bleibt es die erste Pflicht, niemals die Rube, die Besonnenheit zu verlieren; benn sie allein führt uns ans Biel. Der unbedingte Gehorsam, ju bem ber Orben fich verpflichtet, muß Euch auch hier leiten."

"Ich glaube biese Pflicht erfüllt zu haben, 'ehrwürdigfter Herr", antwortete Thuffla mit Demuth; "ich wollte nur andeuten, wie schwer sie mir geworden."

"Ihr werbet auch Erleichterungen gefunden haben", bemerkte Lamormain, "Ihr sprachet gewiß auch Biele ber Unfrigen."

"Gewiß! gewiß!" beträftigte ber Pater. "Dort gewann mein Berz Labsal, meine Seele Muth; es sind noch Biele, die uns treu geblieben. Wäre nicht die Furcht vor ber herrschenden Partei, sie würden zu Tausenden für uns aufstehen."

"Und Tausende mit ihnen für uns sein, die jett wider uns sind", fiel Lamormain ein; "entzieht uns die Furcht jett Biele, so wird sie uns später ebenso Biele zuführen. Doch Eure Kunde erfreut mich. — Welche Orte habt Ihr besucht?"

"Ich war zuerst in Shrubim, Czaslau, Kuttenberg und in vielen kleinern Orten und Dörfern in ber Nähe. Wo ich Geistliche unseres Glaubens fand, suchte ich sie vorssichtig auf, forschie nach ihrem Ergehen. Biele haben harten Druck erfahren . . . . "

"D ich glaub' es", unterbrach Lamormain, und seine Stirn zog sich in buftre Falten. "Run, ber Tag ber Bersgeltung wird nicht ausbleiben!"

"Das hoffe ich mit Euch, ehrwürdigster Herr", antwortete Thyfia.

"Bon Ruttenberg aus", fuhr Thufita fort, "gelangte ich auf großen Umwegen, wodurch ich aber Gelegenheit hatte, überall Gefinnung und Meinung zu erforschen, über Chlumen, Königingran, Horzicz, Gitschim, Jung-Bunzlau, enblich nach Brag."

"In Ruttenberg werdet Ihr wol einen bosen Ginn ge= troffen haben?" fragte Lamormain.

"Gar arg! Das Bolt bort ist burch bie Geistlichen sub utraque ganz und gar beherrscht! Die blinde Masse verehrt biese Regerlehren sast abgöttisch. Und sie nehmen ben Schein ber Heiligen an, burch milbe Worte und Werke!"

"Ja, Scheinheilige!" antwortete Lamormain. "Der Ort steht schwer angemerkt! Wenn andere Tage kommen, werden wir seiner Frevel gebenken. — Doch erzählt mir nun von Prag! Die Hauptsache! Wie fandet Ihr die Stimmung in Betreff des Krieges und Friedens."

"Ich glaube, Chrwfirdigster, wenn ich mir eine Meinung gestatten barf, baß die Mehrzahl ber Standesherren und Ritter ben Frieden wünscht!"

"Ich glaub' es auch! Sie wollen gern die geraubten Früchte in voller Ruhe genießen, ohne weitern Kampf und Mühe. Und wer sind hauptsächlich die Friedensmänner?"

"Wilhelm Lobtowit, Johann von Acziczan, Zbento von Mitrowicz, Wenzel Pietipesti, Dio=nhfins Czernin . . . . "

"Dieser Berräther", unterbrach Lamormain mit einem grollenden Blid; "er wagt es, sich noch immer zu unserer Kirche zu bekennen, und ist dennoch ein Rebell wie die Andern!"

"Graf Harrant", fuhr Thyfta fort, "selbst Graf Joachim Schlick und viele Andere rathen zum Frieden, wie ich sicher vernommen. Doch Thurn und Fels wollen Krieg, versprechen goldene Zeiten mit der eisernen Waffe zu erkämpfen!"

"Sie sind mir lieber! Sie rennen, von dem Glück des Ansangs getäuscht, toll ins Berberben!" sprach Lamormain. "Man weiß nicht", suhr er nach einer Pause fort, "soll man die Menschen mehr hassen ober mehr verachten! Wie tolle Knaden gebahren sich diese Kriegsmänner! Sie berauschen sich, um wie im wahnstnnigen Tanmel auf ein Ziel loszustürmen, das sie dicht vor Augen glauben und sehen den Abgrund nicht, der dazwischen liegt und sie verschlingt! Es ist so lächerlich dumm! Aber so ist die Welt, guter Thyska, frevelhaft und thöricht! Eine glück-liche Einrichtung des allweisen Gottes, daß sich zu der Nichtswürdigkeit insgemein die Albernheit gesellt, um jener die Grube zu graben, in die sie sich stürzt!"

"Ich that nach meiner Aufgabe, ehrwürbiger Herr", fuhr Thufta, nachdem er ben Worten Lamormain's aufmerksames Gehör geschenkt, fort, "sprach überall bem Friesben bas Wort, wo ich mich vertraulich äußern konnte."

"Ihr habt Euch Bielen entbedt?" fragte Lamormain beforgt.

"Nur Einigen und ben Zuverläffigsten; burch biese aber wirkte ich weiter."

"Und gundete ber Funke?"

"Ueber alle Erwartung. Natürlich beutete ich an, daß ber Raifer fehr ben Frieden wünsche, daß fie also auf gute Bedingungen zählen dürften."

"Und werden fie die Bersammlung zu Eger beschicken? Habt Ihr barliber Nachricht?"

"Sie werben. Aber bie Bollmachten ihrer Gesandten werben bie Berföhnung unmöglich machen!"

"Ihr wißt also davon?" rief Lamormain erfreut.

"Ich glaube", erwiderte Thuffa mit bescheibener, ja

mit mehr als bescheibener, mit bemuthiger außerer Haltung, "ich habe einigen Einfluß barauf geübt, daß fie fie fo hoch spannen."

"Gut, gut, lieber Thyffa, sehr gut, lieber Bruder in Jesu", siel Lamormain ein. "Und welche Bedingungen glaubt Ihr, daß sie stellen werden?"

"Sie werben ben ganzen Trot ihrer frühern Sprache wieber zeigen. Natürlich verlangen sie Bestätigung bes Majestätsbriefes, aller Privilegien, Religionsfreiheiten" — Lamormain brückte bie Lippen zu einem satirisch bittern Lächeln zusammen — "Bürgschaft für bie Ausführung berselben!"

"Hm! hm!" bewegte Lamormain wiegend bas Haupt. "Unser heiliger Orben", fuhr Thyfika fort . . . .

"Bleibt verbannt! Natürlich!" fiel ihm Lamormain in die Rebe.

"Ebenso der Erzbischof Lobelius, der Abt des Rlofters Strabow . . . "

"Der Prälat von Braunau, Slawata, Martiniz", ergänzte Lamormain und wurde immer heiterer. "Gut, sehr gut! lieber Thuffa! Also ganz die alten Bedingungen! Allein die Bürgschaften; welche verlangen sie?"

"Der Kaiser soll nicht mit Heeresmacht in Böhmen erscheinen bürfen. Sie wollen ein eigenes, ständisches Heer zur Bertheidigung ihrer Rechte und Privilegien halten."

"Natürlich!" lächelte Lamormain. "Brivilegien!" wieberholte er ebenso, "Rechte!" sprach er bann langsam mit scharfem Nachbruck! — "Laßt sehen, Ihr Herren, wer sie abwägen wirb!"

"Die lette Forberung", bemerkte Thufika bescheiben, "dinkt mich boch unserer Sache große Gefahr zu bringen!" "Wie bas? lieber Thufika?" fragte Lamormain. "Ich j

finde diese Forderung außerordentlich vernünftig! Ein Heer zu halten, da sie es einmal haben, können wir ihnen nicht verwehren! Hat der Kaiser kein Heer, dem der Sieg gewiß ist, entgegenzustellen, so geht er wirklich am besten ohne Heer nach Böhmen. Und hat er eins, das des Sieges gewiß ist, nun, so verweht der Wind ja von selbst alle diese Bedingungen! — Nein, nein, ich din sehr zusrieden! Und habt Ihr, lieber Bruder in Iesu, dazu beigetragen, daß Thurn und Fels solche Instructionen sür die Abgeordneten durchsetzen, so, glaubt mir, habt Ihr uns sehr genutzt und ich spende Euch gern das beste Lob."

Thyfita beugte fich in Dank und Chrfurcht vor bem machtigen Borgefetzten.

"Ihr feib zu verftanbig, lieber Thugta, um nicht einaufeben", fuhr Lamormain mit ungemeinem Behagen fort, "bag ein wirklicher Friedensschluß uns gar nicht ein= fallen tann. Allein eine Unterhandlung, die fich zerschlägt, ober ein Ergebniß, bas nicht bauern tann, bas find Dinge, bie uns für ben Augenblid hoch willfommen find, ba wir Beit brauchen. — Bum 14. April will ber keterische Rurfürst von Sachsen bie Bersammlung in Eger anberaumt wissen. Da ist wichtige Zeit gewonnen. Ich hoffe, bag wir bis babin vorbereitet fein werben, anbere Bebingungen zu stellen. Jest find uns biefe willtommen. Sie hindern ben Midlug, benn felbst ber Kaifer tann und wird nicht barauf eingeben; folglich behnen sich bie Unterhandlungen aus und jeber Tag bringt uns Gewinn. macht ein kleines Zugeftandniß nach bem anbern, aber fehr langfam; baburch machft ihre blinbe hoffnung Alles zu erringen; bann plötlich bricht man ab. Sind wir erft ftark genug, fo werben wir auch kurz genug fein konnen! Wenn Ihr baber ficher feib, bag bie Berren Directoren,

biese modernen athenischen breißig Tyrannen, ihren Abge-fandten biese Instructionen geben, so bin ich hoch erfreut!"

"Ich glanbe beffen volltommen ficher zu fein!" erwisterte Thuffa.

"Und habt Ihr sonst für uns arbeiten, die Meinungen nicht nur erforschen, sondern auch stimmen können?" fragte Lamormain. "Ihr sprachet von großen Gefahren?"

"Ich benke es ist mir Einiges gelungen; und es wäre traurig, wenn bem nicht so ware", antwortete Thuskla, "benn mein Leben stand oft auf bem Spiel."

"Saben Euch Gegner erfannt?"

"Ich war zu Brag in tiefster Berborgenheit; ich konnte mich ganz sicher glauben. — Obwol wenig gekannt überhanpt, denn ich lebte ja meist in meiner Zelle, ging ich dennoch auch hier nur Abends aus zu vertrautesten Freunden. Und mußte ich's bei Tage, so geschah es in solcher Tracht und Berkappung, daß ich oft mit innerm Lächeln die ältesten Bekannten an mir vorübergehen sah, ohne erkannt zu werden!"

"Sm!" summte Lamormain.

"Aur eines Nachmittags, als ich eben über die Brüde nach ber Kleinseite geben wollte, stüfterte mir eine Stimme von hinten her zu: «Pater Thysia.» Ich fuhr zusammen, hatte aber Besonnenheit genug, bas Gesicht nicht umauwenden."

"Gut, gut, lieber Thusta", nickte Lamormain, "nur immer kaltes Blut! Ich hasse alle Auswallungen, auch die der Begeisterung. Wenigstens muß man sie stets so in der Gewalt haben, daß man sie nur mit voller Auhe und Züge-lung anwendet. Doch weiter!"

"Die Aufwallung bes Erschreckens, hochwürdigster Herr, steht nur leiber nicht so ganz in unserer Gewalt", erlaubte

sich ber Pater zu erwibern, "und es wäre vielleicht ver = zeihlich gewesen, wenn ich etwas bavon gezeigt hätte."

"Unverzeihlich, lieber Thußta, unverzeihlich! Und Euer eigener größter Nachtheil!" fiel ihm Lamormain, inbem er ben Finger brohend hob, mit scherzendem Tone zwar, aber boch so nachbrücklich in die Rede, daß Thußka fühlte, welch ein scharfer Ernst sich hinter dieser heitern Maske barg.

"Freilich, freilich!" lenkte er baher ein. "Zum Glück aber glaube ich, daß es mir gelang, mich vollständig zu beherrschen. «Pater Thysta!» wiederholte sich die leise Anzede hinter mir. Ich ging weiter, ohne nur das Haupt umzuwenden. Die Schritte hinter mir beschlennigten sich, ich fühlte Jemand an meinen linken Arm streifen wie im zufälligen, raschen Borauseilen. Jetzt sah ich mich nm, benn jeder Arglose hätte es gethan . . . . "

"Gut, fehr gut!" pflichtete Lamormain bei.

"Da erkannte ich Fabricins!"

"Fabricius! Ei seht! Fabricius in Prag!" fiel Lamormain ein, und schien biesem Umstande mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als der Gefahr Thyfika's, von der dieser erzählen wollte.

"Er war ebenso erstaunt mich zu sehen, als ich ihn", fuhr Thyfta fort.

"Ich glaube es! Slawata hat mir nur erzählt, berichtet" (corrigirte er sich), "daß er den Herrn von Hohenfall", betonte Lamormain satirisch, "nach München
gesandt habe."

"Bon bort tam er auch; vielleicht daß später . . . "

"Möglich!" schnitt Lamormain ihm bas Wort fcarf ab. "Ich habe überhaupt bemerkt, Thußka, baß ber Prafibent eigene Wege zu gehen sich gestattet; bas barf er nicht, vollends wenn er sie uns verschweigt. Ich sehe wol, was er will! Er ist noch nicht recht sicher, wer von Beiden das Feld behaupten wird, — ber alte Herr oder der neue, — er möchte es mit Beiden halten, — das heißt mit Keinem — nur mit sich selbst. Aber, erzählt doch weiter, lieber Thußka. Ging Fabricius denn offen mit seinem Gesicht umber, daß Ihr ihn erkanntet?"

"Das nicht; er war verkappt genug, mit schwarzem Bart und schwarzem pelzverbrämtem Rod, wie ein Bürgermeister von Kürnberg, allein ber Blid, mit bem er mich ansah, — — es war etwas in seinem Blid . . . . "

"Dessen man sich erinnert", bemerkte Lamormain ironisch betonend.

"Leiber, ja! Denn baburch tam ich in Gefahr. Wir gingen miteinanber . . . . "

"Unvorsichtig! Gehr unvorsichtig!"

"Freilich wol, hochwürdigster Herr! Doch ber überraschenbe Augenblick hatte uns zusammengeführt, — ber enge Weg auf ber Brücke, — bas lebhafte Gespräch, in welches wir sofort geriethen . . . . "

"Böchft unvorsichtig!" betonte Lamormain scharf.

"Es war aber Niemand in unserer Nähe auf der Brüde, belauschen konnte uns also Niemand. Allein indem wir das jenseitige Ufer erreicht hatten, schritt aus einem Häustein beieinander stehender Männer urplöplich einer in Kriegstracht über den Weg und richtete sein Auge auf uns. «Teusel», rief Fabricius unwillkürlich, doch halblaut: « das ist Wolodna!»"

"Apage Satanas!" sprach Lamormain leise und schlug ein Kreuz vor sich.

"Bergebt, ehrwürdigster Herr, daß ich seinen Ausruf wiedergebe!" bat der etwas erschreckte Pater.

"Wir sind unter Zweien, Pater Thysta, aber übereist Euch nicht öffentlich auch nur mit der Wiederholung eines solchen Fluchwortes!" antwortete Lamormain ruhig. — "Wolodna nanntet Ihr den Mann, der Euch begegnete?" fuhr er fort. "Wo ist mir doch der Mann schon vorgekommen?"

"Der Präsident Slawata wird Euch davon erzählt ha= ben; er war Förster auf ber Herrschaft...."

"Richtig", fiel ihm Camormain ins Wort, "er hängt mit der Angelegenheit von Klostergrab zusammen! Also ber begegnete Euch?"....

"Db er Fabricius erkannt hatte, weiß ich nicht zu sagen. Allein er heftete so scharfe Blide auf uns, baß wir nicht zweifeln konnten, es sei ihm irgend etwas auffällig gewesen. Wir gingen so unbefangen als möglich unseres Weges, doch Fabricius beschleunigte seine Schritte...."

"Unbegreiflich unvorsichtig!"

"Diesesmal, ehrwürdiger Herr, war es wol das geeigenetste; denn Wolodna, der anfangs gestutt hatte, dann weiter gegangen war, sah sich mehrmals nach uns um, dann wendete er sich plöslich und ging uns nach."

"Ihr würdet das nicht wahrgenommen haben und es würde wahrscheinlich nicht geschehen sein, wenn Ihr selbst Euch nicht zu viel umgeschaut hattet!" bemerkte Lamormain.

"Das ist gewiß richtig", erwiderte Thyfika fügsam; "boch unsere Besorgniß war zu groß. In Zeiten wie die jetigen reicht ein Verdacht hin, uns auf offener Gasse anzuhalten, und dann mußte Fabricius erkannt, unsere Berskappung entbeckt werden. Deshalb also eilten wir vorwärts. Im Gehen sagte mir Fabricius: «Dieser Menschift ein Jäger, der die Fährte eines Fuchses sieht und riecht; er hat mich zuverlässig erkannt, und wenn er nur meine

Augenwimpern hat juden feben. Wir find verloren, wenn er uns anhält.» Gludlicherweise tam uns ein Trupp von Lanbleuten entgegen, bie uns, als fie zwischen ihm und uns waren, seinen Bliden entzogen. Diesen Zeitpunkt nutten wir und fluchteten wie gescheuchte Gemfen in bie Gaffen ber Kleinseite. Fabricius zog mich immer nach fich: ebe ich mich's versah, befand ich mich in einer bunfeln Sausflur. . Dier weiß ich Befcheib», flufterte er, ahier ift ein Durchgang!» Durch einen gewundenen Sof und eine kleine Pforte erreichten wir eine andere Gaffe und bann auf Umwegen bas Ufer ber Molban. Fabricius behauptete, wir waren keinen Augenblick mehr ficher in Brag; man werbe nach allen Thoren hin Nachricht geben. Und fo entschloß ich mich in ber That fofort auf einem Rachen mit Kabricins benfelben Weg ber Flucht anzutreten wie beim Ausbruch ber Unruhen!"

"Sehr richtig gehandelt", sprach Lamormain jest lobend.

"Die Borsicht war wirklich nicht zu groß gewesen. Denn als Fabricius einen Bertrauten nach Brag sandte, um einem sichern Freunde Rachricht zu geben und von ihm Erkundigungen einzuziehen, erfuhren wir, daß schon am nämlichen Tage Nachforschungen an verschiedenen Orten gesichehen und Besehle an den Thoren gegeben waren, alle Ein= und Ausgehenden scharf zu untersuchen."

Lamormain fummte fein: " Dm, bm!"

"Es wurde uns zugleich angerathen uns so schnell als möglich und in der tiefften Berkappung aus Böhmen zu entfernen."

"Doch getrennt?"

"Natlirlich. Fabricius ging nach Sachfen."

"Nach Sachsen? Mit Aufträgen von Slawata?" frug Lamormain argwöhnisch.

"Ich weiß es nicht, hochwürdigster Herr. Wir schieben schnell, ich nahm meinen alten Weg, wie verwichenen Mai, zu ben alten Freunden, wo ich der Gefinnung sicher sein durfte. Doch zahllose Schwierigkeiten und Gefahren hatte ich zu bestehen, öfters ...."

"Wan kommt!" unterbrach ihn Lamormain auflauschenb. Es ließen sich Schritte im Borzimmer hören. Der Diener brachte ein eiliges Schreiben mit ben Worten: "Bon Sr. Majestät dem Könige von Ungarn. Der Bote wartet."

Lamormain erbrach es. "Ich werde mich sogleich zu Sr. Majestät begeben", war seine Antwort; ber Diener ging.

"Lieber Pater Thyska", wandte er sich zu diesem, "wir sind unterbrochen. Besucht mich morgen wieder; ich muß noch mehr von Euch hören. — Jest will ich sosort zu Sr. Majestät, zwar in einer andern wichtigen Angelegenheit, allein Eure Rachrichten scheinen mir nicht minder wichtig. Ich wollte morgen dem Filrsten Eggenberg Mittheilungen machen, aber ich will auch das noch heut thun, trotz seiner Kränklichseit; denn dis dat qui cito dat! Und wir haben jest drängende Zeiten! Eine Mittheilung heut gemacht, kann vielleicht einen wichtigen Schritt verhüten oder veranlassen, wozu es morgen zu spät wäre. Ihr seid meines Danks sicher!"

Er reichte ihm die Hand, die der Pater ehrerbietig tufte und sich zurudzog.

"Mein Wagen!" gebot Lamormain bem Diener, ber bem sich entfernenden Thusta die Thur geöffnet hatte und ihn mit einer Kerze begleiten wollte.

Als Beibe hinaus waren und die Thur hinter sich geschlossen hatten, ging Lamormain leise, selbst auf dem weichen Teppich seines Zimmers noch auf den Zehen, ihnen nach bis an die Thur, legte das Ohr an und lauschte auf-

merkfam. Erft als fie bie Thur bes Borzimmers öffneten, fagte er vor fich bin: "Run find fie fort", und brebte bann behutsam ben Schluffel im Schloß um. hierauf ging er jurud an feinen Schreibtifch und ordnete bochft forgfältig bie auf bemfelben liegenben Papiere und Briefe. Er warf auf jebes Blatt noch' einen prüfenben Blid und murmelte babei por fich bin: - "Bu ber Maffe, - in bie Gruft ber Geheimniffe - ine Feuer!" Je nach biefen brei Beftimmungen hatte er bie Babiere in brei Badchen gesonbert. Das erfte vertheilte er in verschiebene Facher und Raftchen bes Tisches, theils offene, theils verschloffene. Als er bas zweite in die linke Band nahm, brudte er mit ber Rechten an eine verborgene Feber unterhalb ber Tifchplatte. bemfelben Augenblick verschob fich ein auf bem erhöhten hintern Theil bes Schreibtifches, in bem fich viele Facher und Raftden befanden, aufgestelltes Crucifix fammt feiner aus vieredigen schwarzen Marmortafeln, die ftufenartig überein= ander gelegt waren, bestehende Basis, worauf fich eine unter bem Biebestal befindliche geräumige Bertiefung in ber obern ftarten Platte bes Tisches zeigte, in ber fich schon verschiebene Bapiere befanden. Lamormain that bie, welche er in ber Sand hatte, bazu und bas Crucifix ichob fich wie von felbst verschliefend wieder barüber. "Das Rreuz muß fo Manches in feinen Schutz nehmen", fprach er lachelnb por fich bin, "weshalb nicht meine geheimen Papiere! Sm! Sm!" fummte er mit feinem gewöhnlichen Tone. "Es wurbe boch, meine ich, nicht leicht ein Schapgraber einen wichtigern Fund thun, als wenn er ben Schat unter biefem Crucifir entbedte!" - Sierauf trat er mit bem letten Badchen von Papieren an bas lobernbe Raminfeuer und warf es hinein. Als er fah, baf bie Flamme Alles gefafit hatte, fprach er lächelnb mit bem Gefühl ber Sicherheit:

"Nun mögen sie mich überraschen", ging zur Thur und brehte ben Schlüssel leise wieder auf. "Ah! Jett kommt Gregor!" sprach er, ba er Schritte hörte. "Ja, ja, in Borzimmern muß man keine Teppiche haben!"

"Der Wagen ift bereit, hochwürdigster Herr", melbete ber Diener.

"Gut! Gib mir boch die Papiere her, die bort noch auf dem Sessel liegen. — Wirf sie hier ins Fener! Man muß alle dergleichen alte, unnütze Papiere verbrennen, denn in unnützer Hand können sie Schaden stiften. Ich habe soeben auch schon eine Menge verbrannt. — So; hilf mir etwas bei dieser Arbeit, Gregor. Nimm die Fenersschausel!"

Er schürte mit dem Diener um die Wette, als ob Beide bas gleichgültigste Geschäft verrichteten. — "Das sind kleine Dinge, aber sie mussen auch gethan sein!.... Nun gib mir meinen Pelz und die Pelzstiefel!"

Der Diener brachte beibes und half bem Pater beim Anlegen ber Kleidungsstücke. Als er sich warm, forgfältig eingehüllt und durch eine Sammetkappe noch Kopf und Ohren wohl gegen die starke Februarkälte verwahrt hatte, verließ er, eine Mappe mit Schriften in der linken Hand und mit dem rechten Arm auf den des Dieners gestützt, das Gemach.

Der Wagen rollte, auf die gezogene Schelle, in der Hausssur dicht vor die Treppe. Als Lamormain eingeftiegen war, reichte ihm der Diener die Mappe nach und empfing seinen Besehl: "Zuerst zum Fürsten Eggenberg. Dann nach der Burg zu Sr. Majestät dem Könige von Ungarn. Am Kleinen Portal."

## Dreiundvierzigstes Capitel.

Es war am 20. März 1619 um vier Uhr bes Morgens. Das tiefe Dunkel einer rauhen; schwer regnerischen Racht umhüllte noch die Kaiserstadt. Der Wind der Tagund Nachtgleiche stillemte von den kahlen Feldern draußen herüber über die Wälle und Festungsmauern und umsauste die alterthümlichen Spisdächer und Thurmzinnen, welche damals die Burg krönten. Der Regen peitschte die Fenster mit rauschendem Schlag.

Im Borzimmer des Kaisers Mathias saßen bei tief herabgebrannten Kerzen viele von der Dienerschaft, einige mühsam wachend, andere tief schlasend, mit dem Kopf auf dem Tisch, oder gegen die Wand gelehnt; denn es war schon die dritte Nacht, die sie, da der Kaiser wiederum schwer trank lag, zudrachten, ohne sich zur Ruhe zu legen. Selbst das Geräusch des Regens und das hohle Windsgeheul konnte Die nicht erwecken, die, von der Mübigkeit übermannt, auf den Sessell in Schlaf gesunken waren.

Balthasar öffnete, eine mattglimmende Lampe in der Hand, leise die Thur des kaiserlichen Gemachs und trat wankenden Schrittes ein. Sein Angesicht war bleich; er sah tief vergrämt aus. Er schien mit den Augen etwas im Borgemach zu suchen, denn die Lampe, die er trug, blendete ihn. "Ach, dort", sprach er leise und ging beshutsam auf den Zehen, da die Thur hinter ihm nur angeslehnt war, auf einen großen schwerfälligen Lehnsessell zu, in welchem ein alter Mann in schwarzem Kleide, dem das silberne Haar schlicht von beiden Seiten der Scheitel hers

unterhing, schlummerte. Es war ber Leibarzt Gisbertus. Balthafar faßte ihn am Arm und rüttelte ihn ein wenig. "Herr Doctor, es ist die Stunde, wo Ihr befohlen habt, Euch zu rufen."

Der Alte, ber nur einen leisen Schlaf hatte, öffnete die Angen; er war gleich bei voller Besinnung. "Ist es vier Uhr, Balthafar?"

"Eben hat die Glode auf Sanct-Stephan die Stunde ansgeschlagen", antwortete ber alte Kammerer.

"Gut, gut, bu bist pünktlich, Alter, bas ist recht — Gott möge bir's lohnen, bein Kaiser wird's leiber Gottes nicht mehr lange können!" erwiderte Gisbertus, indem er aufstand und seine Kleidung ein wenig zurecht zupfte. "Die Arznei ist doch frisch bereitet?"

"Ja wol, Herr Doctor!" antwortete Balthafar und nickte mit dem Haupt, indem er wehmlithig mit fragendem Auge an den Zügen des Arztes hing, als wolle er dort irgend einen Ausspruch über das Schickfal des Kaisers lesen. "Sollte es denn", faßte er endlich den Muth zu fragen, "wirklich auf die letzte Stunde gehen?"

"Das will ich bermalen zuversichtlich noch nicht sagen", erwiderte der Arzt, indem er mit ihm der Thür zuschritt, "allein auf den letzten Tag muffen wir uns wol gefaßt machen!"

Sie traten Beibe, Balthafar mit ber Lampe voran, in bas Krantenzimmer.

Der Kaiser war ganz allein; er hatte außer seinem getreuen Balthasar Niemand um sich dulben wollen. Es gesichah selbst ohne sein Wissen und gegen seinen Willen, daß Gisbertus im Borzimmer blieb. Er hatte nur eingewilligt, daß zwei jüngere, ärztliche Gehülsen für einen unvermutheten Fall über Racht in der Burg verweilen sollten.

"Er foläft", flüsterte Balthafar und legte ben Finger auf ben Mund.

"So bürfen wir ihn anjeto nicht weden", entgegnete ber Arzt ebenso leise. "Ich werbe mich zu Gr. Majestät ans Bett setzen."

Er nahm ben Plat ein und beobachtete ben Kranken, bessen Büge die Nachtlampe matt beleuchtete, mit ausmerksamem Auge, indem er zugleich den Puls der auf der Bettsbede ruhenden Hand faßte. Balthasar hing unverwandten Blids an den Mienen des Arztes. Dieser, in der Ruhe und langen Gewohnheit seiner Kunst, verrieth durch keinen Zug sein Urtheil über den Kranken. Balthasar konnte aber die Gesühle seines Herzens nicht mehr zurückhalten. Mit zitternder Stimme fragte er: "Findet Ihr Ihro Masjestät kränker, Herr Doctor?"

"Ja, mein lieber Balthafar", antwortete biefer, ebenfo leife, aber mit feierlicher Förmlichteit; "ber Buls bes allerhöchsten Kranten ift um ein fehr Merkbares schwächer geworben."

"Er entschlummert wol schon?" hauchte ber Kammerer mit bebenber Lippe.

"Es ware möglich, burch bes allgitigen Gottes Gnaben; boch ich glaube es nicht", antwortete Gisbertus; folcher Schlaf ist noch ber natürliche. — Glücklich wenn Se. Majestät so ruhig einschlummerten!"

Balthasar wandte sich ab und brückte das Tuch vors Gesicht; er bekämpfte mit aller Anstrengung sein heftiges Weinen, um den theuern Herrn nicht in seiner vielleicht letzten Schlummerstunde zu stören. Die tiefste Stille herrschte in dem Zimmer. Um so schauerlicher berührte der Ungestüm des Wetters draußen das Ohr. Zwar dämpften die schweren, zugezogenen Borhänge den Schlag des Regens,

boch bas hohle Saufen bes Windes ließ fich fast ununter= brochen vernehmen. In ben Paufen hörte man ben einformigen Benbelfchlag ber reichen, mit funftvollen Golbverzierungen geschmudten Pfeileruhr, welche jest bie turze Spanne Beit ausmaß, bie bem Raifer noch auf Erben vergönnt mar. Es wedte einen eigenen Schauer, wie ber Benbel gewiffer= maßen jeben Bulefcblag gablte. Balthafar fcbien biefen Bebanken zu haben; er wandte sein Auge nach ber Uhr, als wolle er feben, welches bie Stunde fei, wo fie ben Stillftand ber Lebensuhr bes Raifers bezeichnen werbe. Es bewegten sich babei noch andere Gebanken in ber Bruft bes alten Dieners. Die Uhr war ein Gefchent bes Raifers Rubolf, ber fie nach Thoo be Brabe's eigenen Un= gaben von einem ber geschickteften Rünftler in Brag hatte bauen laffen\*); ein Geschent aus ben Zeiten, mo bie beiben Brilber ihren innern immer wieber erwachenden Zwiefpalt oft burch außerliche Zeichen ber Liebe und Berfohnung zu umbullen, ober vielleicht wirklich zu beruhigen bachten. Er erinnerte fich wohl, wie Rudolf babei gefagt hatte: "Möge fle bir viele gludliche Stunden fclagen!" War ber Wunsch nicht aufrichtig gewesen, ober war er nur nicht er= füllt worben? Aber bie Uhr hatte bem Raifer viel, viel mehr Stunden ber Trübsal geschlagen als Stunden ber Freude, und jett follte fie balb feine lette fchlagen! . . .

Mathias bewegte die Hand, die auf der Bettdede ruhete; Balthafar schaute aufmerkfam hin. Der Raiser warf bas Haupt unruhig hin und her; aber er bffnete bas Auge nicht.

"Gib mir bie Hand, Rubolf", sagte er plötslich im Schlaf, mit gerührtem, aber jenem hastigen Ton, ben bie

<sup>\*)</sup> hiftorifd.

im Schlaf Rebenden burch bie Beklemmung bes Athems haben. "Anna, bitte ihn!" fette er hinzu.

"Fieberträume!" fprach ber Arzt leife, zu Balthafar gewandt.

"Bon dem seligen Kaiser und der Kaiserin", antwortete Balthasar ebenso und trat auf den Zehen näher. Beide hingen mit Auge und Ohr lauschend über dem Bett des Kaisers. — Er sprach nicht mehr, aber bewegte die Hand, wie suchend.

"Se. Majestät sucht, will es mir scheinen, die Hand Dero verklärten Bruders", sagte Gisbertus, trot seiner steiffeierlichen Gewohnheit, sehr bewegt und legte seine eizgene Hand in die des Kranken; da fühlte er einen warmen innigen Druck. Er ward von tiefer Rührung ergriffen, denn er kannte, wie Alle, das seindselige Berhältniß, das die Brüder im Leben auseinandergehalten hatte, nur zu gut.

"In Sr. Majestät Gemuth sind Liebe und Bersöhnung", wandte er sich zu Balthasar. "Dero Druck ber Hand ist innig, und kräftiger als ich gemuthmaßet!"

"Bielleicht hat ber Schlaf ihn gestärkt, vielleicht erholt er sich ganz", entgegnete Balthasar, und ein freudiger Schimmer überglänzte sein nasses Auge.

Mit verstärkter Gewalt braufte in biesem Augenblide ber Wind auf und zugleich ertönte ber bumpfschauerliche Klang eines Glodenschlages, der das erste Biertel der Stunde auf einem der nahen Kirchthürme auschlug. Es klang wie ein ehernes Nein als Antwort auf Balthasar's Hoffnungsfrage.

Der Kaiser erwachte, wie es schien von bem Geräusch. Er sah lange mit weit offenem, staunendem Blid um sich her; es war sichtlich, daß er sich noch nicht wieder aus bem Traum in die Wirklichkeit zursicksinden konnte. Rach einer langen Paufe fagte er: "Ich habe recht lebendig gesträumt! — Ihr seib schon wieder hier, Doctor?"

"Halte unmaßgeblich für meine Pflicht, Ew. Majestät bie Arznei selbst zu reichen und nach ber Wirkung berselben zu forschen."

Mathias blidte ihn zerstreut an und fragte nur nach einigen Augenbliden: "Was ist bie Uhr?"

"Eben hat das erfte Biertel ber fünften Frühftunde geschlagen", versete Balthafar, ber seinen Berrn mit wehmilthigem Blid anschaute.

Der Raiser schien etwas Wichtiges zu überlegen; er heftete, wie er in solchen Fällen zu thun pflegte, bas Auge sest auf einen Punkt und wiegte leise den Kopf. Nach diesen Momenten erwartungsvoller Stille sagte er: "Es soll zu Sr. Majestät dem Könige von Ungarn gesendet werden; ich lasse ihn sosort um eine Unterredung bitten. — Dann schielt auch zu meinem Beichtvater!"

"Ew. Majestät!" unterbrach Balthasar ben Kaifer mit schwerzlichem Ausruf bei biesem Wort und vermochte ben Strom seiner Thranen nicht zurfichzuhalten.

"Thu wie ich befohlen", sagte ber Kaiser sest, aber freundlich, und Balthasar wankte hinaus. Der Kaiser richtete sich, mit Hilse bes Arztes, auf dem Lager auf und saß, halb in die Kissen zurückgelehnt, schweigend, anscheinend tief in Gedanken versunken da. "Jessenius!" sprach er plötzlich, der Arzt horchte auf, doch der Kaiser suhr nicht fort; es war, als sei dies Wort unwillstrlich über seine Lippen gedrungen.

"Bollen Ew. Majestät nicht in Gnaben geruhen, noch einmal Arznei zu nehmen", sagte Gisbertus, "es bilintt mich boch, daß ihre Wirkung recht fräftigend gewesen."

"Meinst du, Alter?" erwiderte ber Kaifer lächelnb, in-

bem er bas Haupt leise verneinend bewegte: "Run wenn's bir ein Trost ist will ich auch noch einen Löffel nehmen. Hab' halt Manches, was bitterer schmedte, verschlucken mussen!"

Wie er es in ben vertraulichsten Augenbliden seines Lebens stets gern gethan, so sprach ber Kaiser auch jest in ber Mundart des Bolles. Es lag etwas in dem gutmilthig herzlichen Ton, in den schlichten Worten besselben, als wolle er sagen: "Der Unterschied zwischen uns ist vorbei. Was sollen wir uns noch solchen Zwang anthun?"

Gisbertus hatte inbeg bem Kranken ben Löffel mit ber Arznei gereicht; er nahm fle ruhig ein.

"Wollt's halt so gut sein", sprach er in überaus weischem, gutmüthigem Tone, "die Fenstervorhänge ein wenig zurückziehen, daß ich sehe, ob es draußen nicht schon ein Bisserle dämmert. Die Sonne kommt dort an der Fensterseite herauf. — Einmal möchte ich sie wol noch schauen!"

Dieses Wort griff tief in die Brust des alten, ruhigen Arztes. Er war froh, sich ein kleines Geschäft an den Fenstern machen zu können, um seine Bewegung zu versbergen. Doch vorläufig sollte sich des Kaisers Wunsch noch nicht erfüllen, denn der Himmel war ganz schwarz umzogen und drausen lagerte noch die tiefste Nacht.

"Es ift, halten zu Gnaben, noch zu frühe, Ihro Majeftät", sagte Gisbertus; "in einer Stunde von anjeto wird erst ber Tag zu grauen anfangen!"

"Ja, ja, es sieht finster aus braußen in ber Welt", murmelte Mathias vor sich hin. "Ift nicht so gar Schab' barum, sie zu verlassen!"

"Daran follten Ew. Majestät, halten zu Gnaben, gar nicht benten", erwiderte ber Arzt mit theilnehmendem Ton. "Gerad' baran", antwortete ber Kaiser; "benn ich hab' halt noch Manches zu bestellen auf bieser Welt, und bie Zeit könnte mir knapp werben. — Für jenseits muß ich auf die Gnade bes barmherzigen Gottes hoffen!" Bei biesen Worten faltete er die Hände über dem Bett und saß still betend.

Balthafar, ber eben wieber eintrat, blieb bei bem Anblid gefesselt in ber Thür stehen und faltete die Hände gleichfalls, während die Thränen ihm unaufhaltsam die Wangen netzten. Auch Gisbertus stand schweigend, mit tief gesenktem Haupt; man konnte nicht sehen, ob nur um seinen Schmerz, sein nasses Auge zu verbergen, oder ob auch er selbst betete.

Es war ein Augenblick feierlicher Rührung und Erschützterung. Der, welcher eine Welt beherrschte in die fer Welt, stand jest an der dunkeln Pforte jener, wo, was wir verlassen hinter uns, in das flüchtige Nichts zerstäubt, vor uns die unergründliche Kluft sich öffnet, deren Tiefe kein menschliches Auge gesehen, kein menschliches Maß ersforscht hat.

So vergingen einige Minuten. Der Kaifer athmete schwer auf und fant mube etwas jurud in bie Riffen.

"Laßt mich halt jett wieder ein Bissel ruhen", sagte er sichtlich ermattet; "ich brauche noch Kräfte und muß sie sammeln." Er lehnte das Haupt an, allein er schlief nicht. Balthasar und der Arzt verrichteten leise alle die kleinen Dienste, die der Zustand des Kranken gebot, oder wozu er ihnen irgend einen Wink gab. Er sprach kein Wort, schien aber in ernstes Nachstnnen zu versinken. Da trat einer der Diener aus dem Borzimmer ein und winkte Balthasar, dem er einige Worte ins Ohr raunte. Der Kämmerer näherte sich dem Kaiser und meldete: "Se. Majestät der

König von Ungarn und ber Beichtvater Ew. Majeftät find im Borzimmer. Wen befehlen Ew. Majeftät zu sprechen?"

"Erst muß ber Raifer seine Pflicht thun", antwortete er ernst. "Hilf mir mich aufrichten!"

Es geschah; gang aufrecht wollte er sitzen. Seine Büge nahmen eine Burbe an, die Chrfurcht gebot. "Ich laffe Se. Majestät bitten, einzutreten", sagte er jest.

Balthafar eilte zur Thur und öffnete sie. Ferdinand trat ein, sichtlich erschüttert, fast bleicher als der Raiser selbst. Wankenden Schrittes ging er auf das Bett seines Oheims zu, beugte sich über seine Hand und kuste sie mit aufrichtiger Wärme. Wen hatte auch solch ein Augenblick nicht ergriffen!

"Wir muffen allein sein!" sagte ber Kaifer mit ernftem Ton.

Balthafar und ber Arzt entfernten fich augenblicklich.

Der sterbende Kaiser und der künftige waren allein beissammen. Der die Zügel der Weltregierung fallen ließ und der sie aufnahm, — ein schweres Erbtheil! — Sie standen allein einander gegenüber, an der dunkeln Wegscheide, die sie auf Erden auseinander führen sollte. Kein fremder Mund drängte sich zwischen sie; Gefühle und Gedanken berührten, tauschten sich unverfälscht. Was sie zueinander gesprochen in diesem verhängnisvollen Augenblick, wo der ernste Weiser der Zeit auf den Wendepunkt der Weltgeschichte zeigte, — kein fremdes Ohr hat Kunde davon erhalten. — Fast eine Stunde waren sie allein beisammen!

## Vierundvierzigstes Capitel.

1

Während beffen hatte sich die Nachricht, daß der Kaiser an dem äußersten Grenzpunkte des Daseins stehe, durch die Burg und weiter verbreitet. Daß der Beichtvater gerufen worden war, bedeutete Allen das Unvermeidliche der Entsscheidung.

Das Borgimmer füllte fich mit bestürzt Berbeieilenben, unter ihnen bie Manner bes höchsten Ranges, ber wichtigften Stellung. Lamormain, beffen laufchenbes Dhr überall hinreichte, war ber Erste, welcher eintrat, fast un= mittelbar nachbem ber Arzt und Balthafar bas Rrantensimmer verlaffen hatten. Go fcnell war ihm burch feine Bertrauten in ber Umgebung bes Königs von Ungarn die wichtige Runde zugegangen, bag berfelbe plötlich an bas Sterbebett bes Raffers gerufen mar. Und bie unermefliche Bebentung bes Ereigniffes ichnell erfaffenb, mar er auf ber Stelle herbeigeeilt; benn gleich im erften Augenblide tonnten die wichtigsten Magregeln zur Borbereitung und Abwehr bes Rünftigen getroffen werben. Mit Alles ins Auge faffender Umficht hatte er auch fofort ben Fürften Eggen= berg benachrichtigt, ber Ferbinand's vertrautester Beschäfterath war. Als Lamormain bas Gemach betrat, wandte fich fein scharfes Auge fogleich forschend umber, um zu feben, wer bereits anwesend sei. Er erblidte nur ben Beichtvater bes Raifers Mathias, ben Pater Chryfoftomus von ben Benebictinern. Sogleich ging er auf biefen gu, und ber Beichtvater bes Raifers, ber ben Thron befteigen follte, begrüßte mit bem Schein frommer Ehrfurcht ben bes abicheibenben, ber

in schmerzlichem Gefühle, boch in anbächtiger Sammlung, seines letten Amtes harrte. Die beiben geistlichen Bäter sprachen leise miteinander. Balthasar warf einen Blick der Bitterkeit auf Lamormain, benn er wußte, wie vieles Leid Gesinnung und Rath dieses Mannes dem Kaiser zugefügt. Doch barg er in scheuer Furcht vor dem Mächtigen, der in wenigen Minuten allmächtig an diesem Hose sein konnte, sein Gesühl, und zog sich still in eine Ede zurück. Die andern Diener waren gleichfalls ehrerbietig in den hintersgrund des Zimmers getreten.

Die Thur öffnete sich abermals, und der Fürst von Liechtenstein, gleichfalls vertrauter mit Ferdinand als mit Mathias, trat ein. Unmittelbar darauf folgte Eggenberg, der jenem Rachricht gegeben hatte, aber, da er fränklich war und sich wegen des Bodagras nur mühsam bewegen konnte, längere Zeit gebraucht, um zur Stelle zu gelangen. Beide Herren sprachen sogleich leise, aber lebhaft mit Lamormain, der nach wenigen Minuten auf den Arzt zuging und ihn mit der Miene und Stimme tieser Theilnahme fragte: "Gebt Ihr uns denn gar keine Hoffnung, theurer Doctor Gisbertus, daß das Leben Sr. Majestät noch zu erhalten sei?"

"Ich habe bermalen die Hoffnung noch nicht aufgegeben", erwiderte Gisbertus, nicht sowol wegen seiner Ueberzeugung, als weil er das Heuchlerische der Theilnahme erstannte, die die begierige Erwartung und Hoffnung auf das Gegentheil schlecht verhehlte.

Die Antwort siel so unerwartet für Lamormain aus, daß er sich fast verrathen hätte; doch schnell war er wieder Meister seiner selbst und sagte mit einem erzwungenen Lächeln und gen himmel gehobenem Blidt: "Das ist ja eine unerwartet freudige Kunde, für die wir dem himmel danken wollen. Also habt ihr wirklich Hoffnung?"

"Der Arzt, wolle Hochwürden bebenken, barf fie nie aufgeben, wenn sie auch noch so schwach wäre", entgeg= nete biefer.

ľ

Diese halbe Zurücknahme schien einige Befriedigung über Lamormain's Jüge zu verbreiten. Er wollte eben noch eine Frage thun, als die Thür des Krankenzimmers sich öffnete und der König von Ungarn heraustrat, bleich, sichtlich erschüttert, mit Spuren von Thränen in den Augen.

"Se. Majestät verlangt ben Beichtvater", sprach er mit bewegter Stimme, gegen biesen gewandt.

Pater Chrysoftomus ging mit bem Crucifix und ben beiligen Gefäßen in bas Rrantengimmer.

"Ich fürchte", wandte sich Ferdinand jest zu den Umstehenden, die näher getreten waren, doch sich ehrerbietig etwas zuruchhielten, "ich fürchte, Se. Majestät ist dem Ziel bes irdischen Daseins nahe!"

"So möge sich unser stilles Gebet für ihn erheben", sprach Lamormain und faltete die Hände. Alle thaten desgleichen, unter lautloser Stille. Dies mährte einige Augenblide. Dann traten der König, die Fürsten Eggenberg und Liechtenstein, Lamormain und einige Andere in einen engern Kreis zusammen, zogen sich in eine Ede des Zimmers zurück und sprachen in gedämpstem Tone eifrig miteinander. Wäherend bessen kamen immer Mehrere hinzu, welche Kunde von dem Zustande des Kaisers erhalten hatten. Auch zwei ältere Käthe besselben, denen er großes Bertrauen schenkte, Graf Fugger und Fürst Dietrichstein der Bater, erschienen.

Balthafar sprach bei ihrem Anblid vor fich hin: "So tommen boch einige von Denen, bie wirklich um ihn weinen werben!"

Die ängstliche Stille, welche trot ber vielen Berfam= melten im Gemach herrschte, bas leise Flüssern, hier und ba ein Ton verhaltenen Weinens und Schluchzens — benn auch Frauen waren herbeigekommen —, bas immer trüber werbende Licht ber herabgebrannten Kerzen, alles Das er= regte eine Beklemmung, die jede Brust brückte.

Bon außen brang ber erste Schimmer ber Dämmerung burch die Fenster; ber Regen hatte aufgehört, boch ber Bind ließ immer noch von Zeit zu Zeit sein hohles Geton vernehmen.

Dieser Zustand ängstlicher Spammng wurde durch den Klang der Schelle im Krankenzimmer unterbrochen. Balthasar eilte hinein; gleich darauf kehrte er zurück und winkte dem Arzte. Aller Ausmerksamkeit richtete sich auf diese Borgange.

Der Kaiser, burch die Unterredung mit dem König Ferdinand schon sehr ergriffen, war unter der Beichte schwächer geworden und verlangte nach einer Stärkung. Balthasar und der Arzt ordneten sein Lager wieder bequemer, und der Letztere gab ihm einige stärkende Tropfen. Bald war Mathias wieder so gekräftigt, daß er das Wort nahm und laut und vernehmlich sprach:

"Ehrwürdiger Bater, bei vollem Bewußtsein und in Gegenwart dieser Getreuen erkläre ich Euch, ich habe überwunden. — Er war der Kummer meiner letten Tage, er bleibt meine Sorge, doch ich scheide in Liebe, und vergebe ihm, wie mir der Herr vergebe!"

Balthafar und ber Arzt standen erstaunt, boch Bater Chrysostomus trat näher, und leuchtenden Auges, mit erhobener Andacht sprach er, indem er dem Kaiser beibe hände auf das haupt legte: "So darf ich Ew. Majestät ben vollen ungeschwächten Segen und das letzte Labsal der Kirche ertheilen und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zusichern!"

Ē.

ľ

į

ŗ

Das heilige Brot berührte bie Lippe bes Kaifers, ber Kelch die des Beichtvaters.

"Ich bin bereit zu gehen", sprach Mathias gefaßt. "Laßt Jeben eintreten, ber Abschied von mir nehmen will."

Balthafar brach fast zusammen. Jest laut weinenb, schwankte er ber Thur zu und öffnete sie. Er vermochte nicht zu sprechen und winkte nur Allen einzutreten.

Der König Ferdinand war der Erste, die Andern folgten. Der Kaiser saß aufrecht auf dem Lager und grüßte durch eine leichte Bewegung der Hand und des Hauptes. Es bildete sich ein Halbkreis um das Bett des Sterbenden. Kein Laut war zu vernehmen.

Ferdinand hatte fich bem Bett genähert.

"Mein Bruber Max! meine liebe, liebe Anna!" sagte Mathias mit einem Tone, ber Aller Herzen bewegte, "ihr seib mir vorangegangen; ich folge euch rasch!"

Jedes Ohr lauschte. Nur das tiefe Athmen Aller und ein unterbrücktes leises Schluchzen unterbrach die heilige Stille.

Das Antlit bes Raifers war von leichter Röthe angeftrahlt. Es war der erste Schimmer des Morgenroths, welches durch den zerrissenen Wolkenhimmel brach.

"Ferdinand!" sprach ber Kaiser mit zusammengeraffter Kraft. — Der König trat zu ihm. Sie reichten einander die Hände. Lange sah der Kaiser den Erben seines Thrones sprachlos an; sein Angesicht röthete sich höher in dem Morgenschimmer, es war als ob ein Heiligenschein das Haupt zu umdusten anfange. Er zog den Neffen ans Herz. Man hörte jeden Bulbschlag im Gemach.

"Bir scheiben in Frieden", sprach er, Allen ver= nehmlich. Dann wandte er bas haupt zu ben Anwesenben und sagte: "Seib ihm getren!"

Mit biesen Borten sant er zurud in die Kissen. Sein Ange brach. Ferdinand hielt seine Hand fest, und über ihn gebeugt, tropften seine heißen Thränen auf bas Lager.

Roch einmal schwebte ein leifer Laut über bie Lippen bes Sterbenben . . .

"Berföhnung .... Frieden" — bas waren seine letten, taum gehauchten, aber Allen vernehmlichen Worte. Ferbinand tufte ihn auf die Stirn.

Als er fich wieder erhob, war bas Leben fei= nes Oheims erloschen!

In biesem Augenblick zitterte ber erste Strahl ber Sonne in bas Gemach. Aller Blicke wandten sich ihr zu; unter schwarzem, schwerem Gewölf blitzte ihr Glutauge hindurch und ergoß den blutigen Feuerstrom über die Erde!

## Sünfundvierzigstes Capitel.

Da bie üble Jahreszeit, zumal die Grundlosigkeit ber von thauendem Schneewasser aufgeweichten Wege, für den Augenblick die Kriegsoperationen hemmte, und wichtige Dinge mit den Directoren des Landes verhandelt werden mußten, war Thurn, von seinem Sohn und Wolodna begleitet, nach Prag gekommen. Und um nach langer Trennung aller der Seinigen einmal wieder froh zu werden, hatte er auch die Frauen von Karlsstein hereinkommen lassen. Mit diesen

und einigen seiner vertrautesten Freunde in den öffentlichen Angelegenheiten, den angesehensten Männern im Krieg und im Rath, saß er in seinem Hause zu Tisch. Unter den Gästen war auch Mansfeld; er hatte seinen Platz zur Rechten der Gräsin Elisabeth. Zu ihrer Linken saß der ehrwürdige Greis Caplicz von Sulewicz; neben ihm, der eigenthümlichste Gegensat von Jugend und Alter, die sechzehnsährige Thekla, der die Mutter lieber den Platz an der Seite des frommen, milden Greises angewiesen hatte als an der des Kriegshelden, der, wie gewandt er sich in die glattesten Sitten der Höße zu schmiegen wußte, doch aus Reigung lieber die ungezwungenen und derberen Gewohn-heiten des Lagers beibehielt.

Therese, welche seit ihrer Berheirathung ganz wie eine Genossin des Hauses betrachtet wurde, da Kaver mit dem Range eines Hauptmanns im Heere diente, saß an Manssseld's Seite. Er selbst hatte sie sich mit einem Scherz zur Rachbarin gewählt. Denn als die Gräsin, die er zur Tasel geführt, ihm Thekla gewissermaßen entzog, da sie sie an Caplicz' Seite wies, während sie selbst zwischen dieser und Mansseld trat, sagte er lachend: "Ich sehe, die Gräsin vertraut mir wildem Kriegsmanne die Tochter nicht an. So will ich denn der Beschützer dieser jungen Frau werden, und sie soll nachher Zeugniß ablegen, ob Graf Mansseld sich unritterlich benommen hat!"

Die Gräfin antwortete mit. einem zustimmenben Lächeln, und so war Therese die Nachbarin des berühmten Feldherrn geworden. Neben ihr, zu ihrer Linken, saß der junge Heinrich Thurn; an dessen Seite Wolodna. Auf der andern Seite des länglich runden Tisches hatte Graf Thurn selbst den Mittelplat, seiner Gemahlin gegenüber, zwischen dem würdigen Wenzel von Budowa und Otto von Log, dem

Unterburggrafen von Karlsstein, bem Thurn bie Seinigen in Obhut gegeben und ber fie ihm aufs beste behatet hatte.

Wie entfernt Therese in ihrer Einsachheit bem burch Rang und Ruhm glänzenden Grafen Mansseld stand, so war es boch gerade sein triegerischer Glanz, der ihrem filt jeden tuhnen Aufschwung begeisterten Sinne einen warmen, ehrsurchtsvollen Antheil für den Mann einstäfte, welcher sein Schwert einer Sache weihte, der sie so ganz himgegeben war.

Thurn stellte sie ihm mit ben Worten vor: "Das ist bie junge Gattin bes jungen Kriegsmannes, ben ich Euch nach Bamberg sandte."

Mansfeld erwiderte derb, heiter: "Der hat mir gefallen! Das ift ein waderer Gefell! Der verdient eine so hubsche junge Frau!"

Ueber Tisch war das Gespräch anfangs vereinzelt gewesen; doch allmälig wurde es allgemeiner und lebhaster, und vollends da beim Nachtisch der edelste Tokaper in hellen Arhstallgläsern, in sübernen Bechern und Shrenpokalen sunkelte, deren kostdarster vor Mansseld stand, schlug die geistige Flamme immer höher auf. Sie hatte an den großen Ereignissen und wichtigen Bendepunkten der Zeit auch den reichsten Nahrungsstoff. Der Erust der Gegenstände hinderte nicht, daß ste auch oft mit Frische und Heiterkeit berührt wurden; denn der Geist des Weins und der Geselligskeit ist einmal der Art, daß sein lebendig entwidelter Einsluss einen heitern, wenigstens einen hoffnungs- und lebensereichen Schimmer selbst auf den dunkelsten Hintergrund des Lebens wirft.

Bor Allen war es Mansfeld, ber, bes Krieges und seines Würfelspiels um Leben und Tod am gewohntesten ben fröhlichen Augenblick fröhlich zu nuten wußte. Das Gespräch hatte sich auf die glücklichen Hoffnungen gewandt, die sich für Böhmen und seine Zukunft aufzuthun schienen. Aller Mienen erheiterten sich babei, wie die Männer einig in der Ansicht waren, daß nun ein schönerer Tag für Böhmen anbrechen werde. Nur Therese blieb ernst an Manfeld's Seite.

"Ei", sagte bieser zu ihr, "Ihr bleibt so stumm? Ich kann mir benken, daß Euer Herz und Eure Gedanken weit von hier sind!"

"Nein, Herr Graf, Ihr irrt!" antwortete Therese. "Wein Sinn und Herz ist voll von Dem, was Alle hier erfüllt. Allein es tann sich so sicherer Hoffnung nicht hingeben, nur weil im Augenblic bie Sonne lächelt."

"Ei", rief Mansfelb heiter, "Ihr taugtet gut zum Feldherrn, schöne junge Frau! Wollten wir trauern und besorgt sein, wenn die Schlacht gut steht, wenn der Feind uns den Rücken wendet, was sollten wir thun, wenn es uns an Hals und Kragen geht? Seid frohen Muthes! Darauf wollen wir anstossen!"

Er nöthigte fie, mit ihrem kleinern Kruftallglas an feinen großen Brachtpotal voll funteluben Weines in ftogen.

"Ueberhaupt", sprach er heiter, "wir schulden noch manche Gesundheit. Die unserer schönen Frauen am Tisch spare ich mir bis zuletzt", wandte er sich galant zur Gräfin Thurn; "jest bringe ich's — Ihr müßt zuerst mit mir anstoßen, Thurn!" rief er fröhlich zu diesem hinüber — "jest bringe ich's dem wackern Feldherrn, der bei Lomnit ihrer Zwei geklopft hat!"

Die Tischgafte stimmten mit frobem Auf und Becher-

"Ich bringe es", erhob fich Thurn, nachbem ber fröhliche Lärmen etwas vorüber war, und hielt Mansfelb ben Becher bin, "ich bringe es bem Bezwinger Bilfens!"

"Bah! Richt ber Rebe werth!" antwortete Mansfeld, stieß aber frisch an, und wiederum erklangen die Becher und lauter Zuruf rings an der Tafel.

"Wenn's Wien gewesen ware, Ihr Herren!" nahm Mansseld bas Wort wieder auf und sah vergnügt im Kreise umher. "Dafür hätte ich die Acht, die der Kaiser siber mich gesprochen, nicht zu theuer gekauft! Aber Vilsen — da muß ich noch etwas thun, um den Achtbrief abzuverzienen, den Pater Lamormain und Erzherzog Ferdinand dem trauten Kaiser wider mich abgepreßt haben!\*) Nun, kommt Zeit, kommt Rath! Ich will ihnen nichts schuldig bleiben!"

"Gewiß, boch es läßt fich nicht Alles zugleich thun", antwortete Thurn.

"Bien liegt auch nicht außerhalb ber Welt!" rief Mansfelb. "Sind die Türken so weit vorgebrungen . . . . . Bon Prag nach Wien ist nicht so weit als von Konstanti= nopel!"

"Laffen wir die Zukunft", nahm der würdige Wenzel von Budowa das Wort, "aber vergessen wir die Ab= wesenden nicht. Ich bringe den Becher dem wackern Grafen Joachim Andreas von Schlick!"

"Recht so, alter Herr von der Feder", stimmte Mansfeld ein, "Ihr lehrt uns, was wir vom Degen hätten thun sollen! Schlick soll leben! Bei meiner Ehre, er hat gut dahinter gebürstet! Es tipelte mich ordentlich, daß er bem Boucquoi den gestohlenen Rahm von den Milchtöpfen Böhmens wieder abgeschöpft hat. Der Herr Feldmarschall

<sup>\*)</sup> Siftorifc.

hätte gern seine zweihundert Wagen voll böhmischer Beute in Wien auf dem Kohlmarkte zur Schau gestellt! Kun hat sie ihm Schlick wieder abgenommen und die Kriegskasse dazu!\*) Das ist eine verdrießliche Geschichte. Die Hauptsache bleibt aber, daß Schlick den Fuß auf österreichischen Grund und Boden gesetzt hat. Livat! Nochmals!"

"Mein würdiger Freund", hub jest ber alte Caplicz an und beutete auf Wenzel von Budowa, "hat gefagt: Laffen wir die Zukunft! Ich sage, benken wir an fie; benn in ihr, hoffe ich, geht uns die Sonne des Friedens auf. Diese Hoffnung will ich begrußen!"

Er erhob ben schönen, geschliffenen Ehrenbecher, ber ihm zu Theil geworden; fast war es, als ob der Briester den Kelch erfaste. Das Antlit des Greises, von den dünnen Silberloden, die sein Haupt noch trug, leise umspielt, strahlte im Ausdruck frommer Hoffnung. Er glich auch einem Diener des Herrn, wie er das Auge so mild und vertrauend gen Himmel aufschlug. Sein Wort wirkte wie das eines göttlich Geweihten. Das wilde Kriegsgespräch verstummte, eine plötzliche Stille trat ein, und wohltönend erklangen die Becher und Gläser in leiserer Berührung; auch die Frauen hatten sie erhoben. Auf ihren Zügen schwebte in einem holden Lächeln der Ausdruck der Hoffnung. Auch Therese lächelte, doch gleichzeitig schimmerte es silbern in ihrem seuchten Auge.

"Es ist wader von Euch, herr Oberlanbschreiber", nahm Thurn bas Wort wieder auf, "daß Ihr ben Frieben leben laßt. Aber er muß Bürgschaften zu einem bauernben Glud für Böhmen geben; sonst ziehe ich ben Krieg vor.

<sup>\*)</sup> Siftorifc.

Rellftab, Drei Jahre. 2. Muff. 1. 2.

Darum müssen wir nehmen, was man uns nicht geben will!"

"Freilich, freilich! Ein ficherer Frieden!" antwortete Caplicz.

"Unser eigenes böhmisches Heer mussen wir haben, bas unsere Rechte schützt; bann wollen wir es bem Kaiser auch freudig bereit stellen, wo die seinigen bes Schutzes beburfen", suhr Thurn fort.

"Und tein taiferliches heer im Lande!" feste Mansfelb hinzu.

Der alte Caplicz schüttelte leise das Haupt und sagte: "Mir sind diese Forderungen immer etwas zu hoch erschienen. Es brückt sich ein zu herbes Mistrauen darin aus. Ich kann mir nicht denken, daß der Kaiser darauf eingeht!"

"Darüber seib unbesorgt", entgegnete Thurn; "alle Nachrichten, die ich aus Wien habe, stimmen darin überein, daß sich der Kaiser ganz geneigt zeigt, unsere Bedingungen anzunehmen. Herbes Mistrauen, sagt Ihr? Ja, wir sind mistrauisch; aber wer trägt die Schuld? Unsere Bedingungen können dem Kaiser nur gerecht erscheinen, wenn er erwägt, welche Misbräuche bisher mit unserer Lage getrieben worden sind. Allerdings kämpst die Partei des Königs von Ungarn noch gegen uns!"

"Ich will", antwortete sanft ber Greis, "meinem gnädigen Gott auf den Knien danken, jeden Tag von den wenigen, die ich noch zu hoffen habe, wenn der Kaiser alle unsere Winsche erfüllt! Allein ich fürchte doch, es geschieht nicht! Unser herbes Mistrauen, anders kann ich es nicht nennen, geschweige er selbst, muß ihn kränken, beleidigen, wenn es auch gerechtsertigt ist."

Wenzel von Budowa nahm das Wort: "Ihr habt wol Recht, alter Freund. Die Bedingungen, die wir stellen, müssen freilich den Kaiser hart angehen, allein wir haben die Sache nicht auf den schlimmen Punkt getrieben, und soll Böhmen Sicherheit und Ruhe haben, vermag ich keine andern Grundlagen dassir vorzuschlagen."

"Das wirkliche Vertrauen wird sich wieberfinden, wenn unsere Zustände erst gesichert sind", sagte ruhiger Thurn; "wir werden dem Kaiser bei jedem sonstigen Anlaß zeigen, daß wir ihm treu ergeben bleiben. Es soll nur zwischen ihm und uns keine verfälschende Partei mehr stehen!"

"Da habt Ihr Recht", rief Mansfelb bazwischen; "die Schwarz- und Braunkutten, die Kapuzen und Glatzen sind es, die ewig Pfeffer in den Brei rühren! Fort mit ihnen!" Er trank sein Glas aus und setzte es hart auf den Tisch.

Wenn wir bies gludliche Ziel nur erreichen!" meinte Caplicz nochmals bebenklich.

"Bir werben!" entgegnete Thurn; "laßt uns nur in Eger erst zur Besprechung kommen! Unser Freund Budowa hier" — er winkte ihm grüßend mit dem Becher zu —, "Martin Frühwein und Schlid", sie werden unsere Sache zu führen wissen und bie beutschen Fürsten überzeugen, daß wir nicht anders können."

"Ich hoffe es", entgegnete Budowa ernft. "Und ber Kurfürst von Sachsen, bente ich, wird unsere festeste Stute sein!"

"Benn nur ber Herr Johann Georg nicht auch so unter die Schwarzröde dudte", warf Mansfeld spöttisch ein. "Da ift sein Hoftaplan, ber herr Hoe von Hoenegg, ber gießt auch lieber Del ins Feuer als ins Waffer!"

"Er ift ein eifriger Protestant", bemertte Bubowa.

Darum muffen wir nehmen, was man uns nicht geben will!"

"Freilich, freilich! Ein sicherer Frieden!" antwortete Caplicz.

"Unser eigenes böhmisches Heer milfen wir haben, bas unsere Rechte schützt; bann wollen wir es bem Kaiser auch freudig bereit stellen, wo die seinigen bes Schutzes be-burfen", suhr Thurn fort.

"Und tein taiferliches heer im Lande!" fette Mans= felb hinzu.

Der alte Caplicz schüttelte leise das Haupt und sagte: "Mir sind biese Forberungen immer etwas zu hoch erschienen. Es brückt sich ein zu herbes Mistrauen darin aus. Ich kann mir nicht benten, daß der Kaiser darauf eingeht!"

"Darüber seib unbesorzt", entgegnete Thurn; "alle Nachrichten, die ich aus Wien habe, stimmen darin überein, daß sich der Kaiser ganz geneigt zeigt, unsere Bedingungen anzunehmen. Herbes Mistrauen, sagt Ihr? Ja, wir sind mistrauisch; aber wer trägt die Schuld? Unsere Bedingungen können dem Kaiser nur gerecht erscheinen, wenn er erwägt, welche Misbräuche bisher mit unserer Lage getrieben worden sind. Allerdings kämpst die Partei des Königs von Ungarn noch gegen uns!"

"Ich will", antwortete fanft ber Greis, "meinem gnädigen Gott auf ben Knien banken, jeden Tag von dem wenigen, die ich noch zu hoffen habe, wenn der Kaifer alle unsere Winsche erfüllt! Allein ich fürchte doch, es geschieht nicht! Unser herbes Mistrauen, anders kann ich es nicht nennen, geschweige er selbst, muß ihn kränken, beleidigen, wenn es auch gerechtfertigt ist."

Wenzel von Budowa nahm das Wort: "Ihr habt wol Recht, alter Freund. Die Bedingungen, die wir stellen, milsten freilich den Kaiser hart angehen, allein wir haben die Sache nicht auf den schlimmen Punkt getrieben, und soll Böhmen Sicherheit und Ruhe haben, vermag ich keine andern Grundlagen dasilt vorzuschlagen."

"Das wirkliche Bertrauen wird sich wiedersinden, wenn unsere Zustände erst gesichert sind", sagte ruhiger Thurn; "wir werden dem Kaiser bei jedem sonstigen Anlaß zeigen, daß wir ihm treu ergeben bleiben. Es soll nur zwischen ihm und uns keine verfälschende Partei mehr stehen!"

"Da habt Ihr Recht", rief Mansfelb bazwischen; "die Schwarz- und Braunkutten, die Kapuzen und Glaten sind es, die ewig Pfeffer in den Brei rühren! Fort mit ihnen!" Er trank sein Glas aus und setzte es hart auf den Tisch.

Wenn wir dies gludliche Ziel nur erreichen!" meinte Caplicz nochmals bebenklich.

"Bir werben!" entgegnete Thurn; "laßt uns nur in Eger erst zur Besprechung kommen! Unser Freund Budowa hier" — er winkte ihm grüßend mit dem Becher zu —, "Martin Frühwein und Schlid", sie werden unsere Sache zu führen wissen und bie beutschen Fürsten überzeugen, daß wir nicht anders können."

"Ich hoffe es", entgegnete Budowa ernst. "Und der Kurfürst von Sachsen, denke ich, wird unsere festeste Stütze sein!"

"Benn nur ber herr Johann Georg nicht auch so unter die Schwarzröde budte", warf Mansfeld spöttisch ein. "Da ist sein Hoftaplan, der herr Hoe von Hoenegg, ber gießt auch lieber Del ins Feuer als ins Wasser!"

"Er ift ein eifriger Protestant", bemertte Bubowa.

"Ja; aber nur nach seiner Borschrift barf man felig werben!" lachte Mansselb. "Auf euch Utraquisten ist er übel zu sprechen, und einen Calvinissen ließe er noch lieber verbrennen als ben Papst felbst! Ihr sollt nur die Sachsen von ihm erzählen hören!"

"Nun, mag er jest in Sachsen predigen und verordwert wie er will", antwortete Thurn; "bei uns hat er zwar auch oft gepredigt; und unter großem Judrang; allein jetzt hat er hier nichts zu sagen, und für unsere Sache wird der Kurstlust Iohann Georg durch ihn nicht anders bestimmt werden!"

"Ich will's euch gönnen", erwiberte Mansfeld, "allein Kurfilrst hans Iltegen leert gern feinen humpen und ..."

"Das thut Ihr hoffentlich auch, Mansfelb", fiel ihm Thurn lachend ins Wort, und wintte bem Mundschenken, daß er des Grafen Becher neu fülle, "laßt Euch barum frisch einschenken!"

Mansfelb hielt dem Diener dem Pokal hin und sagte: "Das thue ich freilich und schäme mich bessen nicht, besonbers bei Eurem vortrefflichen Tokaper, Thurn. Aber ich höre auf, wenn ich mein Maß habe, und lasse nich von keinem Pfassen ein X für ein U machen, wenn ich einen Becher mehr als gewöhnlich getrunken habe! Das läßt sich der gute Kursürst anthun, und die Schelme an seinem Pose wissen es, die schwarzen und die bunten. Drum sorgen sie, daß der Mundschenk ihm immer tsichtig einschenkt, denn wenn ihrem Herrn die Zunge anfängt schwer zu werden, dann wird ihm die Hand leicht!"

"Wie meint Ihr bas, Berr Graf?" fragte Bubowa.

"Je nun, bann schieben sie ihm die Feber zwischen Danmen und Zeigefinger, und er zeichnet ein Decret nach bem andern, ganz leicht und vergnüglich!" "Wir wollen Sorge tragen", scherzte ber Kanzler Bubowa, "baß, falls ber Kurfürst selbst zum Congreß nach Eger kommt, in den Seffionen nicht zu viel Wein eingeschenkt wird."

"Recht, recht!" lachte Mansfelb hell auf, "Tinte, faßweis! Die will ich euch gönnen und euch nicht darum beneiden! Macht dann nur euren Frieden von Tinte und Papier. Allein bis ihr ihn nicht sicher zu Stande gebracht, schnalle ich meinen Degen nicht ab!"

"Gnt, gut, wir find eins!" entgegnete der Kanzler. "Sorgt Ihr filr ben Krieg, wir wollen filr ben Frieden sorgen. Si vis pacem, para bellum! Das gilt hier und überall! Ich trete dem Wunsche unsers ehrwitzdigen Freundes Caplicz bei und wünsche den Frieden, und meine Hoffnung ift, daß wir einen fest gesicherten zu Stande bringen. Nochmals also: dem Frieden!"

Alle erhoben die Gläser, und wie fie vorher nach Caplicz ernsten Friedensworten in einer stillen Beise ben Trinfspruch ausgebracht, so geschah es jetzt mit belebter Freude, in zwersichtlicher Hoffnung.

Therese, welche schweigend, doch in ernstester Theilnahme dem Gespräch gefolgt war, hatte eben zuschlig den Blid auf die Thur geheftet. "Xaver!" ertonte plöylich ihr freuwiger Ruf; sie flog vom Sessel und kag im Arme ihres Gatten.

"Bas Teufel, unfer Hauptmann!" rief Mansfelb.

Kaver, ber eine Dienstpflicht zu erfüllen hatte, entwand sich halb verlegen dem Arme Theresend, und ging, eine Depesche in der Hand, auf Thurn zu. Sein Andsehen stach seltsam ab gegen das der Göste. Er war ganz durchenüst, Stiefel, Mantel und Collet mit Koth bespript, das Haar, er hatte den Helm in der Hand, hing ihm un-

geordnet um die Schläfe; er fah aufs außerfte ange= ftrengt aus.

"Hauptmann Nechobom", rebete Thurn ihn begruffend an, "was führt Euch hierher? Ihr feht ja ganz ermattet aus!"

"Ich bin seit gestern Nachmittag breizehn Meilen geritten, Herr Graf", antwortete Kaver, indem er den Brief an Thurn fibergab, "um Euch biese wichtige Depesche eiligst zu überbringen!"

Es lag etwas so eigenthümlich Feierliches in seinen Worten, bag Aller Augen erwartungsvoll an ihm hingen, und plötzlich bie tieffte Stille in dem eben noch so heitern Kreise berrschte.

"Als ob er eine Siegesnachricht brächte", murmelte Mansfelb vor sich hin, "sieht er nicht aus! Es kann boch keine Affaire vorgefallen sein?"

Inzwischen hatte Thurn die Depesche geöffnet, einen Blid hineingeworfen, und plöglich rief er erschüttert aus:

"Der Raifer ift tobt!"

"Der Raiser tobt?" tonte es wie aus Einem Munde, und Alle sprangen auf.

"Fels schickt mir bie Nachricht! Am 20. März Morgens sechs Uhr! — Bor vier Tagen!"

Ein starres Schweigen herrschte. Alle waren überwältigt vom Gewicht des Ereignisses. — Therese stand an Kaver geschmiegt. Nur ein leiser Seuszer schwebte über ihre kaum bewegten Lippen.

"Ift bas außer Zweifel?" brach Mansfelb zuerst bas Schweigen.

"Außer Zweifel, General", nahm Kaver bas Wort. "Die zuverlässige Botschaft tam burch einen Gilboten aus Inahm an ben Grafen Schlick, biefer sanbte sie an ben Generalwachtmeister von Fels, ben sie gestern Abend bei Horth jenseit Czaslau traf; gleichzeitig ging sie über Neuhaus durch ben Grafen Kinski ein!"

"Es ift so!" sagte Thurn, nachbem er gelesen. "Fer= binand fitt jett auf Mathias' Thron!"

"Was sollen wir von ihm erwarten", rief ber Kanzler mit tiefem Schmerz, "ber unsern Glauben ausrottete mit erbarmungslofer Gewalt in seinem Erblande Steiermark!"

"Er gewährt nimmermehr, was wir verlangen!" sprach Caplicz und schüttelte bekummert sein greises Haupt.

"Und ihm gegenüber ware es kaum genug!" sette Thurn hinzu.

"So fahrt hin, ihr hoffnungen bes Friedens!" seufzte ber Greis.

"Num benn", rief ber entschlossene Mansfelb und hob bas Haupt tropig, indem er die Linke in die Seite stemmte, "so mag er den Krieg versuchen! Mir ist's recht!"

"Ja, jest ift Krieg die Losung", stimmte Thurn eifrig ein.

"Krieg!" riefen bie Männer erhitzt.

Die Frauen standen ftumm erschüttert.

"Lassen wir ihn wählen", sprach Thurn mit ermuthigendem Tone, "ob er Krieg ober Frieden will. Und mählt er den Krieg, so wollen wir sechten um Haupt und Herd! Jest gilt kein Säumen! Denn rascher wird er sein als Mathias! — Trinkt einen letten Becher mit mir, Freunde!" sorberte er auf und ergriff seinen Pokal; "dann auf der Stelle fort ins Schloß zur Berathung; ich sende zu allen Directoren!"

"Wir milffen ihm über ben Hals, wie ein Schlogenwetter!" rief Mansfelb und fchlug auf ben Degen, ben er schon umgeschnalt hatte. Thurn hob ben Bedjer hoch empor: "Einig fitt ben Rrieg wie filr ben Frieden!"

"Einig!" schallten bie Stimmen ber Manner. Sie fließen au, tranten haftig und eilten fturmifch hinaus.

Das mar die Stunde, die Böhmens Loos entschied! In das Grab des Raifers Mathias santen die letzten Ueberreste von Hossinung und Bertranen. Ferdinand hatte kein Herz fitr Böhmen, Böhmen keins für ihn. Es war keine Wahl, keine Schuld, daß sie einander so widerstrebten: es war eine Schidung!

Das Kriegsbanner mußte neu aufgepflanzt werben zum Kampf auf Leben und Tob. Bisher mar bas Schwert gezückt nur in der Aufwallung, im Drange des Augenblicks; der Kampf verwidelte sich wider Willen von beiden Seiten. Die Geguer gönnten einander Ehre, Bestand, Glüd; nur die Grenzlinien der Rechte sollten gezogen wersden und sicher gestellt unter dem Schutze des Schwerts. Der Arm war gewassuch, das Herz schlug dem Frieden.

Jetzt war es anders! Die Flammen des haffes loberten auf; das Gift der Unversöhnlichkeit gährte im der Bruft. Der Friede hatte keinen Glaubem mehr! Jeden dünkte er nur die tänschende Frist, um mit verdappelter Gewalt der Zwietracht loszuhrechen. Jeht galt es Rettung ober Bernichtung! Eintreten mußte der Böhme für Necht und Glauben, das Erbe der Bäter und Enkl, für den Ruhm der Vergangenheit, die Freiheit der Gegenwart, die Sicherheit der Zukunft. — Es gab ein Balk, einen Thron, einen freien Glauben der Böhmen — oder ein Grab verschlang Alles!

Die Schidung wollte bas lette! Ein glanzender Flammenaufschwung, um in stäubende Afche zusammenzusinken! Das prophetische Ohr vernahm ben Klang bes Grabgeläutes. Düster öffnete sich die Gruft! — Gibt es ein Böhmen ober keins? — Es sank hinab!

Steigt aus ber Afche fein Phonix? Leuchtet aus bem Grabe feine Auferstehung?

Shließen Jahrhunderte ben Kreis des Weltzgerichts, oder ift der Thron der ewigen Gerechztigkeit gebaut auf Jahrtausende und für Jahrztausende?

Du stehst vor ber ehernen Tempelpforte ber Zukunft! Bergeblich pochst du an mit sterblicher Hand! Sie thut sich auf, wenn die Zeit vollendet ist; ihrer wartet Der, vor dem tausend Jahre sind wie ein Tag! Du weißt nicht, wann die Flamme dringt aus dem Dunkel, wann die Sterne aufgehen aus dem Schoose der Finsterniß! Das aber weißt du: Im innersten Heiligthum steht der Altar der Gerechtigkeit und Wahrheit! Und unverbrüchlich verheißen ist der Tag, wo sie allein walten, sie allein leuchten wird! Auf diesen Tag harre — und wäre es der jüngste!

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

. . • • 

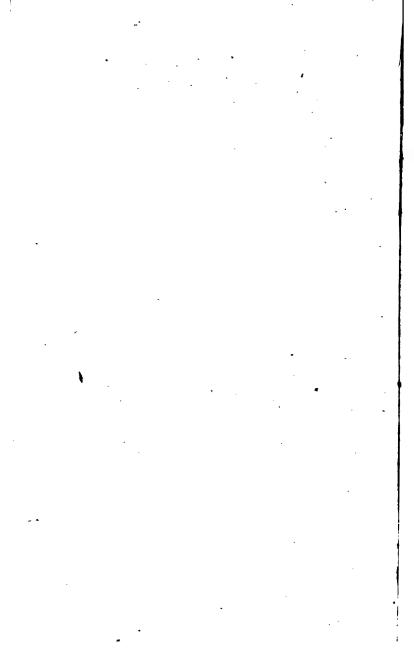

: . •

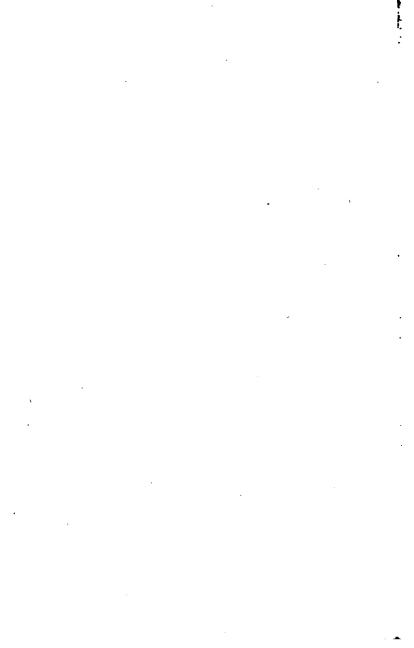

She 7,50 Sus